

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

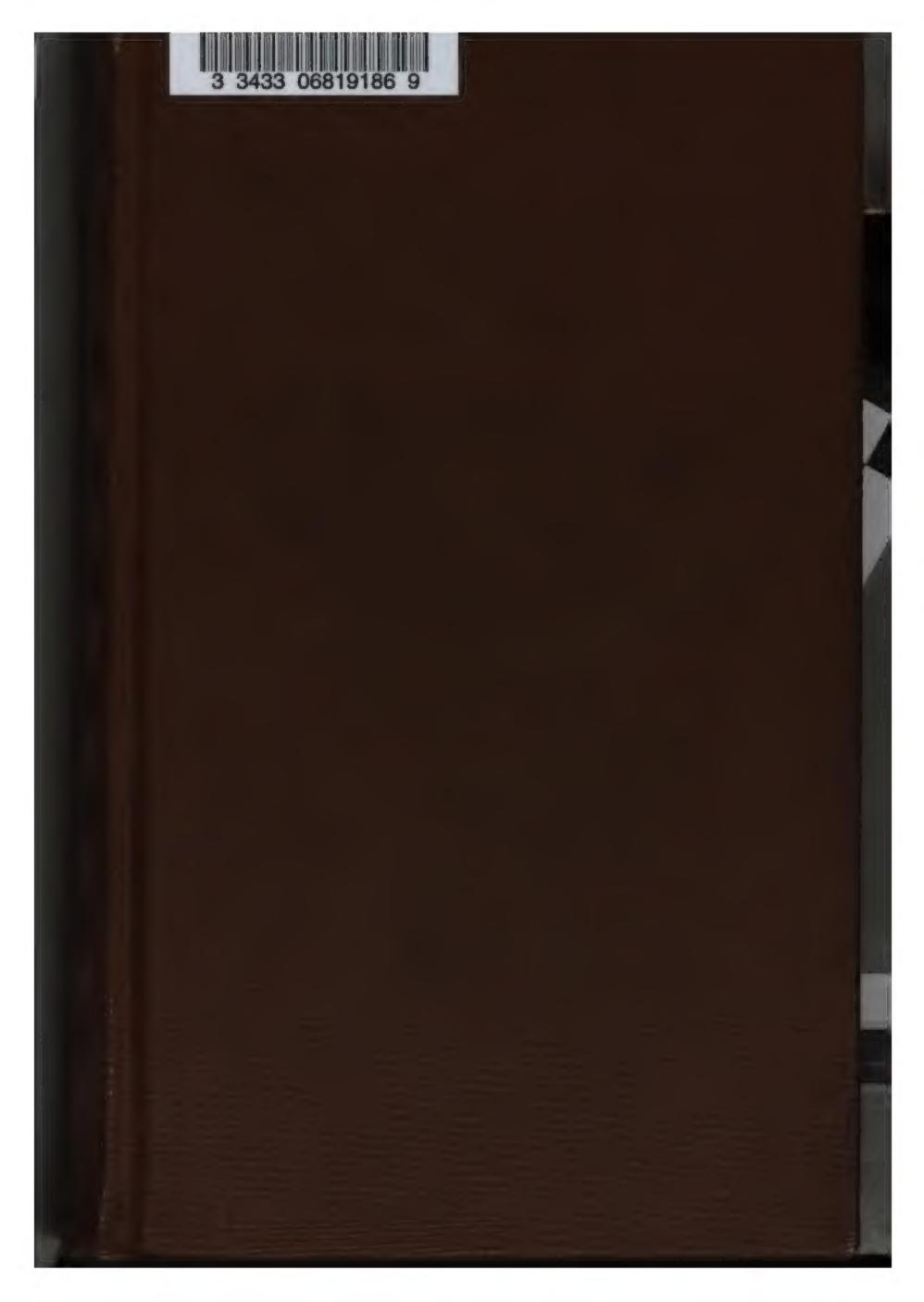



SVER

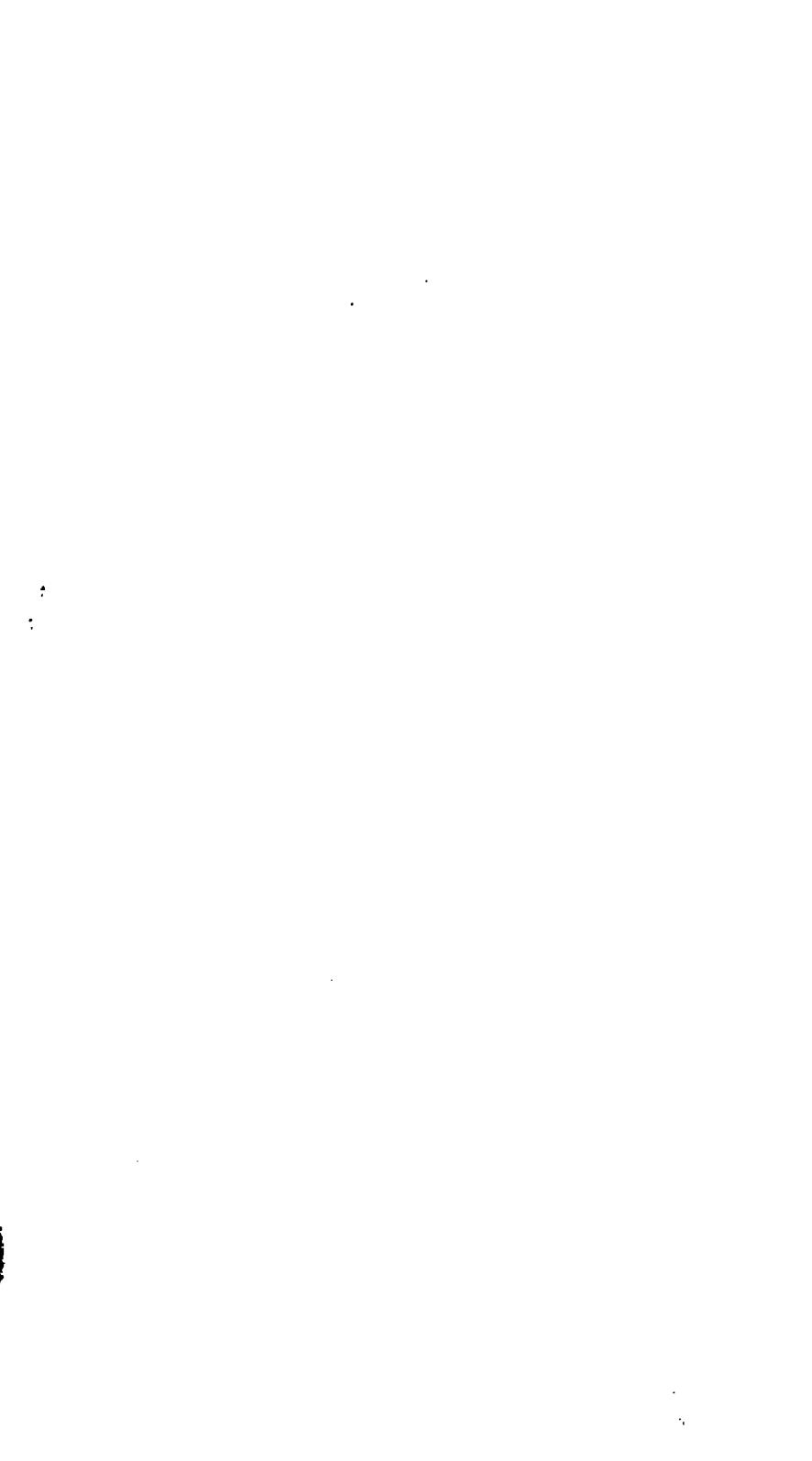



# christliche Mystik,

DON

J. v. Görres,

Profesor der Geschichte an der königlichen 2. M. Universität in München.

Bierter Banb.

3 weite Stheilnng.

Regensburg, 1842.

Berlag von G. Joseph Mans.

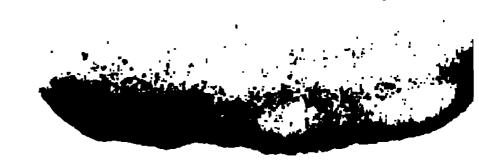

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGX TILDEN FOUNDATIONS

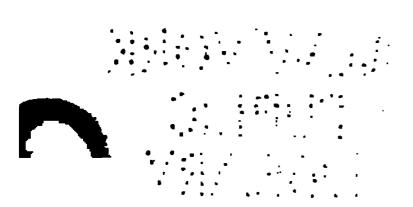



# Vorrede

### zum vierten Bande.

Die vorliegenden beiden Abtheilungen des vierten Bandes ber Mystik runden und beschließen diesen Theil des großen Baues; ber, in ber sichtbaren und handgreiflichen Erbe fundamentirt, in die zwei unsichtbaren Regionen derselben Handgreiflichkeit hinübergeht. Das Werk mußte baher in brei große Abtheilungen sich auseinandergliedern. eine begriff in sich eben jene Grundfesten, sicher und wohlgefügt in die irdische Natur hineingelegt; und dieser Theil ift die Physiologie der Mystik. Der zweite ist jener Theil des Baues, der über diesem festen Grunde, in jene Region sich erhebt, die zwar über der Erde, in Bezug auf Wurzel und Ursprung, ist, aber boch in ihr, insofern sie sich in Irdischem kund gibt und offenbart; und biese Abtheilung wird die Hagiologie der Mystik, innerhalb des Umfreises der streitenden Kirche, in sich begreifen. Endlich wird der dritte Theil in jene Regionen sich versenken, die zwar unter der irdischen Natur sich austiefen, aber obgleich in der Hölle gründend, boch im Auffleigen an der Erde sich offenharend ausbreiten; und hier wird



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX TILDEN FOUNDATIONS

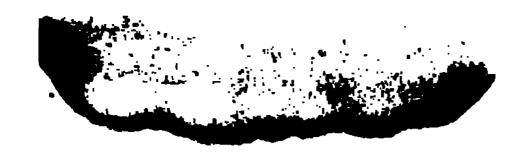

# Vorrede

Die vorliegenden beiden Abtheilungen des vierten Bandes ber Mystik runden und beschließen diesen Theil des großen Baues; ber, in ber sichtbaren und handgreiflichen Erbe fundamentirt, in die zwei unsichtbaren Regionen derselben Handgreiflichkeit hinübergeht. Das Werk mußte baher in drei große Abtheilungen sich auseinandergliedern. eine begriff in sich eben jene Grundfesten, sicher und wohlgefügt in die irdische Natur hineingelegt; und dieser Theil ist die Physiologie der Mystik. Der zweite ist jener Theil des Baues, der über diesem festen Grunde, in jene Region sich erhebt, die zwar über ber Erbe, in Bezug auf Wurzel und Ursprung, ist, aber boch in ihr, insofern sie sich in Irdischem kund gibt und offenbart; und diese Abtheilung wird die Hagiologie der Mystik, innerhalb bes Umfreises ber streitenden Rirche, in sich begreifen. Endlich wird der dritte Theil in jene Regionen sich versenken, die zwar unter der irdischen Natur sich austiefen, aber obgleich in der Hölle gründend, doch im Auffleigen an der Erde sich offenbarend ausbreiten; und hier wird

bie Damonologie ber Myftif fich auslegen. Die früheren Banbe waren ber Entwicklung ber beiden erften beflimmt; jest hat auch bie britte die ihrige gefunden; somit
ist bieser Theil bes Baus geschlossen, und wir mogen auf
ber Hohe ben Strang aufstecken.

Das Werf erhebt fich an ber Stelle, wo feither ber Scherbenberg ber letten Jahrhunderte geftanden; eben wie ja auch bas Rreug, fein Borbilb, auf ber Schabelftatte ber alten Beit fich erhoben. Die Stelle hat namlich biefen Sahrhunderten unheimlich gedünft; benn es gingen bort Geifter um, bie fie in ihren Geschäften irrten. wurde bie Statte von ber Polizei als ber Drt bezeichnet, wo aller Unrath abgelaben werben mochte; und ba bie Beiten bes Unrathe viel erzeugten, und in ber Bewegung viele Rruge in Scherben gingen, fo haufte fich bie Maffe bes Bugetragenen berghoch; und man beruhigte fich bamit: bie Beifter feben wohl zugebodt, und bie Luft werbe ihnen vergeben, fich unter ber Laft zu rühren. Aber bie Geifter geben burch Felfen und burch Trummer; fie waren immer oben, wie fleißig bie Rarrner gugeführt; es wollte ben Tobtengrabern nicht gelingen, burch Bestattung fie gu bannen. Mun aber laffen in Scherben und Schutt und Unrath fich nicht bie Grunbsteine nachhaltig legen. mußte ber Ort guvor gefaubert werben, und als bas gefchehen, fieh ba! es fant fich bie ganze Grundlage bes Werkes, hoch über bie Erbe icon hinausgeführt; ben bie-Ien Schutt hatten bie Emfigen nur angefahren, weil bie Burg ber Aufflarung zu bebrohlich ichien. wurde babei in Umlauf gefett: es hatten einft faliche Mangwerkstätten bort bestanben, bie habe man verschutten muffen. Die Gingeseffenen, bie es beffer hatten wiffen follen, liegen bie Fabel fich gefallen, und gewöhnten fich,

bem Orte nur mit Borficht gu naben, und glaubten allnachelich noch ben Schlag- bet Sammer gu vernehmen. Der Sprecher bes Gegenwartigen, ber einigen Respect hat vor bem wiffenfcaftlichen Inftinfte ber Schulen biefer Beit, auf alle ihre boberen Intentionen aber gar nichts gibt, und ihre Bahrhaftigfeit und Glaubwürdigfeit in folden Dingen gang verwirft, hat fich burch biefen Bann, ben bie gelehrte Schreckhaftigkeit auf ben Ort gelegt, nicht abhalten laffen, auf ihn loszugeben, und bas Werk ber Abraumung zu beginnen. Auf ben gefundenen Unterbau hat er bann fortgebaut; inbem ihm bie maderften Leute aller Beiten bei bem Berfe hilfreiche Sand geleiftet, hat er im Berlaufe meniger Jahre es ju bem Bunft geführt, wie es gegenwärtig bor Augen fleht. Cben ber Berruf ber Sache und bie geheime Geifterscheu, bie ben Begenftanb umfing, hat bie Arbeitenben bor bem Bubrange gefcirmt. Die Ginen wollten nicht hinsehen, bie Anbern lachten hohnisch ber Thorheit ber Schatgraber, bie Dritten, bom eigentlichen Leber, weil fie immer im Schurgfelle und mit ber Relle geben, riefen: Lagt fie mublen, bie Unfritischen, und im romischfatholischen Sinne nach Wundern graben; finben fle feine, bann werben fle billig ausgelacht; ftogen fie aber auf welche, bann haben fie nur bie Beweise ber Unachtheit ihrer Rirche ju Tage geforbert! Alfo ift bie Arbeit vor aller Belt, ungeftort von aller Belt, von Statten gegangen; mahrenb bas Bebrange auf bem großen Markte fonft nicht leicht etwas Grundliches zur Reife gebeihen lagt, hat ber Gottesfriebe und bie Stille ber Einfamfeit an biefer Statte geweilt; jebes fonnte mit ruhigem Gemach behandelt merben, jebes fein Recht erhalten, burch feine Ginfprache geirrt unb

verwirrt; und fo ift bas Bert allmalig aufgeftiegen bis

zu seinem First hinauf, und trägt und schöt fich selber, und Richauger mag an seinen Fundamenten nur die Bahne sich ausbeißen. Denn es ist ein Bollwerk bes Ka-tholizisms, welches die, die es vertheidigen sollten, ver-. lassen haben, und dem Verfalle hingegeben. Jest ist es neu besestigt und wohlbewahrt; denn es ruht fest auf seinem Felsengrund, und mag jedem Angriff tropen.

Dreifach ift, wie icon gefagt, bas Werk angelegt: ein Irbifdes, fest und wohl gefügt, und in allen Borfprungen fich gegenfeitig fichernb; ein Aberirbifches, Alles überschauend und beherrschend; und ein Unterirbifdes, seine geheimen Schreden bem Sichtbaren unterbreitenb; alle brei fich untereinanber bedenb, fougenb und bemahrend. Drei volle, runde, in fich geschloffene Disziplinen inductiver Biffenicaft find bier aufgebaut; jebe mit einer thatfachlichen Unterlage, wie faum irgend eine andere ihrer fich erfreut. Bas zuvorberft bie Phyfiologie ber Myftif betrifft, fo ift biefe Unterlage bie gleiche, bie fich auch ben Maturwiffenschaften unterlegt. Es find hier bie Argte und bie Naturforfcher, bie fich als bie Garanten ber ihr angehörigen Thatfachen bieten; und wenn von ber gangen Fulle bes Naturreichthums nur Einiges, und biefes nicht bis gu feinem innerften Grunde, ermittelt ift, fo rubrt bas von ber übergreifenben, fcmer juganglichen Ratur bes Gegenftanbes ber, und bie Inbuction hat hier zum minbeften bie Gewigheit aller mebiginischen Wiffenschaft, und wird taglich burch bie fortfdreitenbe Bergeiftigung aller Phyfit verftartt. Unvergleichlich beffer erscheint bie Induction ber hagiologischen Myftif gefeftet. Die Thatfache ermachft namlich bier auf bem Grunde ber frommften, gottbegeiftertften, matellofeften, lugefreieften Inbibibuen; fie wird von ihnen felbft burchhin

in einem burchicauenben, von ethischer Trubung moglichft geklarten und umfaffenben Geifte aufgefaßt; fle wirb aufferlich bemahrt burch Beugen, bie fich in ber gunftigften Stellung finben, fle bon Auffen nach Innen gu burdicauen, wie fie felbft wieber burch fie von Innen nach Auffen burchschaut werben. Sie find alfo, wie icon überhaupt burch ihren Beruf und burch ihre Stellung barauf gewiesen, Bahrheit zu fuchen, und Bahrheit ausgufagen. Der Grund bes Bezeugten, bie Beiligfeit bes bie Thatfache probugirenben Individuums, wirb nach bem Tobe beffelben noch überhin in ben Bunbern, bie es ubt, bewährt, und biefe Gemahr bann bon ber Autoritat ber Rirche conftatirt, bie alfo gleichfalls bas innerfte gunbament ber bezeugten Wahrheit fanctionirt. Belches anbere Factum im gangen Gebiete ber Biffenfchaft, bas burd bas Gottesbewußtfenn und bas Maturbewußtfenn gemabrte Selbstbewußtseyn, ben Brund aller wiffenicaftlichen Gewißheit, etwa ausgenommen, mag mit ber Bemabr biefes biftorifden Factums fich vergleichen? In ber Damonologie ber Muftif fallt zwar biefe Gemahr, Die Beiligfeit bes bie Thatsachen Darbietenben, in ber Regel hinweg; aber an ihre Stelle tritt nun eine ethifche Nothwenbigfeit, bie eben so gut ein festes Gefet hat, als bie phyfische in ben Naturphanomenen; und alfo ihren Erzeugniffen biefelbe Sicherheit, wie biefe, gewährt. Die Irrung fann in beiben Fallen nur in ber Auffaffung liegen, und ba burgen wieber biefelben glaubmurbigen, geubten Beugen, bie in ben Regionen jener beiligen Myftif Beugnif abgelegt; und ihnen gefellen noch, ihre Bewähr verftarfenb, bie berzugerufenen Arzte und bie Juriften fich bei. Wenn baber auch bie Sicherheit biefer Orbnung von Thatfachen. feinesmegs an bie ber anbern reicht, fo liegt ihre Barantie

X

Gubbio begraben, und an bis in die neuesten Zeiten wurden die Besessenen an seinem Grabe befreit; manche schon, während sie ben Berg bestiegen. Die wundersamen Heilungen, die sich bort bis zum Jahr 1519 begeben, hat Stephan von Cremona, ber auch ein Buch über ben Exorzism verfaßt, und persönlich ihn bort übte, aus bem eigenen Augenschein, und bem, was er von Anwesenden gehört, geschrieben. Am Grabe des heiligen Leontius in Muri wurden gleichfalls Viele befreit; in Teinst in Belgien eben so an dem der hl. Amalberga, die 772 gestorben; ber Helfersberg im Eichsfeld, wo der hl. Bonifaz das Bild des Stuffo niedergeworfen, Carl der Große aber bas Kreuz, bas Heizzo in seinen Schlachten gegen bie Sachsen vorgetragen, aufgerichtet, war in Mittelbeutschland gleichfalls dadurch berühmt. An allen diesen Orten floß eine reiche Quelle der Erfahrung; die Tempelannalen lassen die heilige Krankheit in allen ihren Formen uns erblicken; und das Einzige, was an ihnen ausgestellt werben mag, ist, daß sie blos die geschehenen Heilungen aufbewahrt, die Fälle von drtlicher Unheilbarkeit aber meist mit Stillschweigen übergehen.

Alle diese Thatsachen waren durch glaubhafte Besobachter gewährt, aber unter ihnen sehlt es noch an solchen, die diese ihre Gewähr auch durch die Persönlichkeit gesunden, an der sie sich gezeigt. Der Hausen gewöhnslicher Besessen ist von der Übermacht einer lügenhaften Gewalt verstrickt; gegen die eine, wenig in sich besessigte Persönlichkeit, nur schwach reagirt. Um diesen Übelsstand zu heben, mußte ein schwer zu vereinbarender Gesensatz von Heiligkeit und Besessenheit in derselben Person verbunden sehn; eine Verbindung, die aber, eben des

pruces ber ber selten vorkommen wird. Man weiß, daß einige der Altväter in der Wüste, in solcher Weise zugleich heiligmäßig und besessen gewesen; aber weber sind Denkwürdigkeiten über ihren inneren Justand von ihnen aufgezeichnet, noch auch haben Solche, die ihnen nahe standen, solche aufbehalten. Unter allen Heiligen, die die Bollandisten aufgenommen, wird dasselbe nur von der s. Euftochio in Padua berichtet; ohne daß man dort jedoch nähere Umstände von ihr erfährt. Bernardinus Scarbonius, der dortige Canonicus, hat in seiner Schrift: De antiquitate urbis Patavii. Basileae, 1560. zwar umftanblicher von ihr geredet, aber boch unbefriedigend, und um Räheres über fie zu erfahren, muß man in ihren Lebensbeschreibungen sich umsehen, die diesseits ber Alpen kaum irgendwo zu finden sehn mögen. Ihr Leben, von Michael Aug. Abac, dem Theatiner, erschien 1666; das vom Augustino Giberti in Benedig 1672 und 1674; ein drittes von Giuseppe Salio in der venetianischen Ausgabe von 1739. Vor allem gut und schon, im classischen Italianisch geschrieben, ist die Vita, virtu e miracoli della beata Eustochio vergine Padovana monaca professa dell' ordine Benedittino nel monasterio di S. Prosdocimo di Padova, scritta dal P. Giulio Cordara della comp. di Gesu. Roma, 1765. Cesari hat in seinen Fiore di storia ecclesiastica ragionamenti di A. C. Torino, 1836. einen Auszug baraus bekannt gemacht. Alle beziehen sich auf eine frühere des Baroccio, ber von 1488 — 1507 Bischof von Padua war, und zulett mit diesem auf eine gemeinsame Quelle, die Aufzeichnungen ihres Beichtvaters Saligario. Von ihm bezeugen seine Zeitgenossen: Girolamo Saligario war ein gelehrter und frommer Priester von Padua, der nicht lange nach

ihrem Tobe bas Leben bringingangenen, John-eines Unterrichtes für' eine andere Nonne, in einfachem Style schrieb. Er war wohl unterrichtet von Allem, was taglich mit ihr vorsiel; benn sie verbarg nichts vor Alle sind einstimmig, daß er gelehrt genug war, um in Sachen des Geistes nicht leicht getäuscht zu werden; hinlänglich klug, um vom Scheine sich nicht bestechen zu lassen; hinreichenden Scharfsinn besitzend, um die falsche Tugend nicht mit der wahren zu verwechseln; und wenn kein anderes Zeugniß mehr vorhanden, wurde seine Schrift für ihn sprechen. Er betheuert: sie mit aller Wahrheit und Genauigkeit geschrieben zu haben, und beruft sich jedesmal auf das, was er mit Augen gesehen, und mit Händen berührt, vorübergehend an Anderem, was er nur aus bem Hörensagen vernommen. Er wußte übrigens, daß er Ungewöhnliches zu sagen habe, und warnt die Nonnen: sich baburch nicht irren zu lassen. De cio non mi curo, perche io non parlo con increduli, ne con Eretici. Mi basta in questo la testimonianza della mia coscienza, et Dio sa, che in cio, che scrivo non desidero, que laude alla verita increata, ed alle anime utilita.

Dies Manuscript sollte in der Bibliothek von St. Prosdocimo in Padua ausbewahrt werden, und es dort einzusehen, war einer der Gründe, die im Herbst 1840 mich bestimmten, über die Alpen zu gehen. Aber St. Prosdocimo war unter der französischen Herrschaft ausgehoben worden; die Reste der Eustochio hatte man in ein anderes weibliches Kloster der Stadt gebracht; und es war möglich, daß auch die Bücher mitgewandert. Aber auf Befragen bei der Oberin der Anstalt ergab sich, daß keine dort vorhanden; und über das, was aus ihnen

geworben, Bußte man keine Auskunft zu geben. Bei weiterer Erkundigung wurde die Bibliothek der Cathedrale als der Ort bezeichnet, an den die Bücher abgeliefert worden; und bald legte man bort bem Nachfragenden Alles mit freundlicher Bereitwilligkeit vor, was fich irgend vorgefunden. Es bestand aber in folgenden Manuscripten: I. Ein Pergamentband in fl. 4° vom J. 1465. Kal. Jun. in alt italianischer Sprache geschrieben, unter bem Titel: Jesus Maria Hieronymus s. P. Presbyter ad Eustochium monialem arreptitiam et ad ceteras sorores. Im Eingange heißt es: Dilecta fiola, tu me ha domandato et tu desidero de intendere alguna cosa utile del judicio finale. Dies Begehren sep, so fährt er bann fort, gerecht, und in keiner Weise seine Erfüllung abzuweisen, und er beruft sich babei auf das Urtheil bes hl. Bernard über ben Gegenstand. Er geht bann im ersten Theile über zu bem Treiben ber spiriti maligni, wobei er die Erfahrungen und Gebanken bes bl. Antonius über sie auseinandersett; verbreitet sich bann über bie diversi inganni del Demonio, weiter über le arme de li Demone, und von den Waffen des Gebetes ben bamonischen Erscheinungen gegenüber. Dann läßt er sich über die Angeli und spiriti boni und ihre hilfreiche Wirkung aus. Die zweite Abtheilung spricht bann umftanblich vom jungsten Gericht, von Gog und Magog, bem Antichrift und bem übrigen apocalyptischen Zubehör. Die britte handelt von der Weise: wie man bei Gottes Urtheil im Leben sich beruhigen, und mit Gebuld bas von ihm Verhängte hinnehmen soll. Die Schrift, ob sie gleich der Eustochio nicht weiter erwähnt, war doch offenbar burch sie veranlaßt. Sie war kurz zuvor gestorben, und ihre Schicksale hatten im Kloster viel Nachdenken

erweckt; und bie Nonnen mochten schwer begreifen konnen, wie es boch gekommen, daß eine so schuldlose, reine, ja heilige Persönlichkeit so harten Fügungen erlegen; und ber Beichtvater bes Klosters muht sich nun, ihnen bie Sache auszulegen. Das Buch ist in ber einfachen Sprache ber bamaligen Zeit geschrieben, und man erkennt an ihm leicht, daß das oben angeführte Urtheil der Zeitgenoffen über seinen Verfasser vollkommen gegründet gewesen. Am Ende find mehrere Blatter abgeriffen. II. Ein Pergamentmanuscript von anderer Hand in Octav, die Versuchungen verhandelnd, und wie sie sehr nützlich und nöthig zum Heile bes Menschen sepen; wieder an die Euftochio und die Ronnen gerichtet; sich öfter auf ihr Leben beziehend, aber nicht von ihm handelnd, und am Ende gleichfalls befect. III. Ein britter Band, ber benselben Gegenstand von der Versuchung fortsetzend, die begonnene Theodizee vollendet, und auch häufig auf das Buch Job sich bezieht. Es ist ein starker Quartband, auf Papier geschrieben, an die Schwestern Scholastica und Veronica gerichtet, und am Ende mit 1491 XIV. Calend. Novembr. bezeichnet; also wie vielleicht auch II, nicht von Saligario, ber um diese Zeit schwerlich mehr am Leben gewesen. Endlich ein vierter Band in Folio auf Pergament, die Miracoli dell beat. Eustoch., wie sie an ihrem Grabe täglich sich begeben, von 1472—1487 enthaltend, und mit Notarunterschrift beglaubigt. Zu allen diesen Büdern hatte zwar bie Euftochio Veranlassung gegeben; auf sie und ihr geschriebenes Leben wird in ihnen öfter angespielt, dies Leben selber aber ist nicht unter ihnen. Da nun weitere Nachforschung fruchtlos sich erwies, da ber Zustand der noch vorhandenen Manuscripte, und die theilweise Zerstörung, die sie erfahren, nur von

Vandalism herrühren konnte, dem sie bei der Aushebung des Klosters ausgesetzt gewesen, so lag der Schluß nahe: daß dieser nicht mit einem Theile des Gesuchten sich besbegnügt, sondern es ganz vernichtet, und dadurch jede weitere Nachfrage abgeschnitten hatte.

So standen die Sachen, als der Referent zu andern Iweden nach Venedig hinüber gegangen. Dahin schrieb ihm nun bald ber Bibliothekar am Seminarium von Padua, H. Valentinelli, bessen hilfreiche Freundlichkeit in Allem er dankbar auf's Allerbeste rühmen muß: eine Abschrift des fraglichen Manuscriptes habe mit andern bezüglichen Papieren sich seither auf der bischöflichen Kanzlei gefunden; und diese sep auf die höhere Bewilligung bem Rückfehrenden gedffnet. Es war flar, ba man von Seiten der Bischofe zu verschiedenen Zeiten ihre Canonisation betrieben, daß biese Manuscripte bamals, als man ben ndthigen Apparat gesammelt, in das bischöfliche Archiv gekommen. Bei ber Ankunft an Ort und Stelle öffnete Se. bischöfliche Gnaben mit bereitwilliger Gefälligkeit ben Zugang, und es fand sich bort zunächst das verloren geglaubte Leben von Baroccio unter bem Titel: Vita della beata Eustochio composto in latin per il multo Rev. Padre Monsignor Pietro Baroccio, vescovo paduano et tradotta in volgare da Daniele Villa Doctor legista Pad., et scritta di mia propria mano ad istanza della ven. Abadessa del Monast. de scto Prosdocimo, nel Anno 1547. 5. Apr. in sechs eng und sehr unleserlich geschriebenen Quartblättern; und eine andere etwas abweichende Recension in 7% Folioblättern, wieder als von Barozzo homo dottissimo et de santa vita herrührend, angegeben. Daneben fant sich: Catalogo de memorie antiche et moderne manuscr. et a stampa int. alla

b. Eustochio nel Monasterio de S. Prosdocimo; unb barin waren alle die Manuscripte eingetragen, die wir oben als auf der Bibliothek der Cathedrale befindlich aufgezeichnet, mit dem Unterschied, daß zwischen Nr. 1 und II in biesem Verzeichniß ein nicht mehr vorhandenes in Octavformat sich einreihte, del mede Autore Girolamo Saligario, in cui trattasi destesamente della vita et morte prez. de B. Eustochio. Dies Manuscript war also verloren; von ihm aber befand sich, neben einer Instruction für ben Canonisationsprozeß, einem Gutachten bes Jesuiten Butta Fanre über ben Gegenstand, und ber Corresponbeng, die schon gewechselt worden, eine Abschrift in klein Folio auf Papier in zwei Theilen, unter bem Titel: . Memorie della b. Eustochio paduana, scritte da Girolamo Saligario Sacerd. Pad. Confes. et Copia tratta fedelmente dell' antico originale manuscritto, che si conservava nell Archivio del Monast. de S. Pros-Es ist im altpaduanischen Dialect, ber selbst ben heutigen Eingebornen bisweilen schwer verständlich ift, sonft aber leserlich geschrieben; und am Schlusse bes zweis ten Theiles, ber, schwächer als ber erste, nur 34 Seiten hat, ist die Notiz eingetragen: In fine del manoscritto leggesi 1477 septimo Idus Decembris, und etwas tiefer: questo libro e del monasterio de s. Prosdoc. Padoa, 1478. Man sah, schon Baroccio, ber Zeitgenosse bes Verfassers, hatte baraus geschöpft, und bie späteren Lebensbeschreiber hatten sich baran gehalten. Mur einzelne Thatsachen, die aber gerade für die Mystik von ber größten Bedeutung waren, hatten sie übergangen. wurden sofort ausgezogen, und finden sich im Texte tiefer unten an gehöriger Stelle aufgenommen.

So war für die Authentizität der Thatsachen in der Geschichte ber Besessenheiten wohl vorgesorgt; es galt nun sofort, auch für die des Heren- und Zauberwesens ein gleich verlässiges Material beizuschaffen. Wer sich aber einigermaffen in biesem Gebiete umgesehen, weiß, wie es bort burchgängig um ben Erfahrungsgrund beschaffen ift. Es fehlt keineswegs in der currenten Literatur an solchem Stoffe; aber es ist, als hätte das Herenvolk selbst in Ratenform sich barüber hergemacht, und ihn zerzaust und also verworren, daß den krausen Knäul niemand mehr auseinanderzuwirren vermag. Sagenhaftes, Legendenmäsfiges, Natürliches und Dämonisches laufen in den deutschen Dingen also burcheinander, daß niemand sie zu scheiben im Stande ift; die Erzählungen mögen wahr sehn, aber nichts ift gethan, um diese Wahrheit auch äusserlich zu bewähren. Selbst die Acten der Herenprozesse liesern schlechte Ausbeute; bei ber Lüberlichkeit bes ganzen Verfahrens, meift nur ein hin= und herreben des aufgeregten Volkes, zum Theil Seltsames berichtend, das aber nirgendwo gründlich verfolgt und ausgemittelt wird; bann die unzuverlässigen Bekenntnisse der zum Tode auf der Folter Geängstigten, die Eine ber Unglücklichen der An= bern vom Munde nimmt; und so nur ein und dasselbe monotone Gerede sich immer wiederholend, und zu keinem Resultate führend. Bon nicht viel größerem Werthe find die Beiträge, die England in bieser Sache uns geliefert; da bort die ganze Prozeßform darauf gerichtet war, bie Überzeugung der Geschwornen zu bestimmen, die aber zum voraus eingenommen, ein tieferes Eindringen nicht Anders jedoch in Frankreich. Dies Wolk, ein vorwiegend meffendes und zählendes und wägendes Verstandesvolk, hat von je in allen Dingen eine besondere

Aufmerksamkeit auf die Form gerichtet, und es in ihr überall zu Bedeutendem gebracht. Die höheren Gerichte, bie Parlamente, haben hier ber Prozesse sich angenommen; an klugen, verständigen, menschenkundigen Juristen, die über die Tradition einer Rechtsersahrung von Jahrhunberten geboten, hat es ihnen nie gefehlt; ber Schlendrian hat zu ihren Sitzungen nicht leicht ben Zugang sich gebahnt, und sie haben kein Mittel versäumt, in einer so verwickelten Sache sich Licht zu verschaffen, und ihre Sprüche zu motiviren. Der bortige Clerus hat dem Grund der Sache zwar Glauben beigemeffen, aber eben jener Stammesgeist hat nicht gestattet, daß er ihm sich blind hingegeben, allen Einwürfen des Sceptizisms fich verschließend. Darum haben sie bort zu aller Zeit, mit berselben Regheit bes Sinnes, Die ber Nationalgeist jett ben physischen Wissenschaften zugewendet, beobachtet, und in demselben Scharffinne wie gegenwärtig mit dem Gegenstande experimentirt, und die Resultate in authentischer Form bann hinterlegt. Auch die Arzte sind nicht zuruckgeblieben, man erkennt burchhin, wie Zweifel und die Evidenz bes Augenscheines in ihnen gekampft, und wie sie zuletzt den Befund mit Gewissenhaftigkeit und in bester Form Rechtens niedergeschrieben. So wird uns also hier ein Material geboten, das durch eine breifache Prüfung vollkommen befugter, und, ein jeder in seinem Gebiete, ausgezeichneter Merker durchgegangen, und unter dem Stempel dieser Warbeine eine vollkommene Glaubwürdigkeit und Gewähr erlangt. Die Neigung, die überbem von je in diesem Volke gelegen, Denkwürdigkeiten über bas Leben ber Einzelnen aufzuschreiben, hat Mehrere beflimmt, die mit der Sache verwickelt waren, solche Schriften der Reue oder der Abweisung uns zu hinterlaffen;

sonder Zweisel den Actenstücken erster Ordnung beizuzählen, weil sie von den Meistbetheiligten und Bestunterrichteten herrühren. Bon dort also haben wir durchgängig die Thatsachen hergenommen, die diesem zweiten Theile zu Grunde liegen; sie werden für sich selber sprechen, und wenn sie irren, so irren sie in jenem Irrthum, der aller menschlichen Wissenschaft anhängt, und den auch selbst die dreisache Controle nicht abzuscheiden vermag.

Ein Stoff der Art hat schon selber den Trieb in sich, in bestimmte Formen sich zu ordnen; wie die Elemente des Wassers in der Luft bei stiller Luft von selber in die Schneeflocke sich einigen. Die Induction nämlich ift es, die sie ergreift, und nach einem bestimmten formalen Gesetze ber Wahlverwandtschaft sie in ein Ganzes zusammenfügt; bas nach einem bestimmten Schematism, gleichsam in Strahlungen und Unterstrahlungen, sich gegliebert zeigt. Die nächste Frage ist: Nach welchem Formalgesetz wird bieser Schematism gegliebert seyn? Dhne Zweifel nach demselben, in dem auch die menschliche Personlichkeit gehalten wird. Denn an der menschlichen Personlichkeit sind alle diese Thatsachen erschienen; fie ift der Boden, aus dem sie hervorgewachsen; Alle mithin, als ein Complex betrachtet, finden sich in ihr verbunden, in einer Geschmäßigkeit, die alle ihre Aufferungen beherrscht. Da sie selbst nun in Leib und Seele getheilt erscheint, und in einem Dritten aus Beiden wieder zur Einheit verbunden, und diese selbe Grundgliederung auch in allen ihr aufgesetzten Untergeordneten sich wiederholt; so wird das Geset, in dem sie Alle miteinander verbun= den sind, auch die aus ihnen hervorgewachsenen Thatsaden in ein natürliches System verbinden. So hat die Induction in diesem Buche, durch die Gebiete aller brei

Wissenschaften hindurch, verfahren. Im ersten Bande hat sie physiologisch ben natürlichen Schematism ber menschlichen Persönlichkeit aufgestellt, und diesen bann burch bie beiden andern Gebiete hindurchgetragen. Um ihn hat der Bildungstrieb in den Thatsachen sogleich sein Spiel begonnen; ein emsiges Eilen und Durcheinanberfahren hat sich unverweilt erhoben; denn jede hat uneingewiesen ihre Stelle gesucht, und erft, nachdem sie die rechte gefunden, in ihr geruht. Runftlich ist nichts geschehen, um sie zu= vor zuzurichten und einzufügen, sie haben von selber sich angelegt, und bestätigen und vertheidigen nun sich gegenseitig. Parallel in drei Gebieten hat sich das gleiche Spiel wiederholt; oben ift es nur das hellstrahlende ethische und überethische Licht gewesen, unten bas bunkel= ftrahlende unterethische, die gewaltet; wie in der Mitte das Naturlicht, worauf diese Effloreszenzen sich beziehen. Alle brei befräftigen einander gegenseitig, und erft nachbem es oben mit der Formation gelungen, ist es möglich geworden, die amorphische Irrung und Wirrung der tieferen zu entwirren, und gleichfalls zu ordnen und mit bestimmten Linien zu umschreiben. So sind also die drei Rreise, ber physische, der metaphysische und ber hypophysische, rund und wohl abgeschlossen, und die brei formalen Wiffenschaften, in ihnen heimisch, geben Zeugniß für einander; und ba nun ein jedes in ihnen seine Stelle gefunden, so zeugt es auch für sich und seine ganze Umgebung, und wird hinwiederum von ihr bezeugt. Im ganzen Umfange des also Geordneten ist nichts, was ein verständiger Mensch sich zu glauben schämen dürfte; wohl aber ware geflissentliches Verschließen gegen die Evibeng der Wahrheit, und die Gewähr unverwerflicher Zeugen eine aller Schaam bare Verftockung.

Die Induction, an diesem Punkte angelangt, findet aber dort eine neue Aufgabe, die sie zu lösen hat, soll sie anders sich vollenden. Die Ordnung und ihre Gesetzlichkeit, und zum Theil die Beobachtung selber, sind bisher durchaus formaler Natur gewesen, und sie beuten baher auf ein inneres Wesenhaftes zurück, das ihnen zum Grunde liegt, und das erst gefunden, und aus dem bas Formale erft abgeleitet und entwickelt werden muß, ehe bann die Wissenschaft sich vollführt. Dieser substanzielle Grund in Allem ist nun von der Natur der Einheit, die sich in der Mannigfaltigkeit ber Formen nach allen Seiten hin entfaltet; in einem Gesetze, bas gemischter Natur, substantialer und formaler, in einem britten gebunden erscheint. Diese Einheiten in den Wissenschaften mufsen zuvörderst gesucht werden, und zugleich die ihnen inhärirenden Gesetze ber Ent= faltung. In der Physiologie ist die Einheit die Natureinheit, und das Gesetz das Organische, in dem bas Leben sich verschließt. In der Hagiologie ist die Einheit Gott, und das Gesetz die Norm, in der er im Reich der Gnade sich dem Menschen offenbart. In ber Damonologie ist die Einheit in der Personlichkeit des wurzelhaft Bösen geborgen, und das Gesetz dieser Einheit that sich kund in der Modalität, wie es im Reiche bes Fluches sich manifestirt. Der bisherigen Analysis fügt hier also eine Synthesis sich bei, und diese ist im ersten Kreise zwar philosophischer Art, in den beiden andern aber burchaus theologischer. Sie kann nicht umgangen werden; benn die Analyse muß eben in ihr die Einheit gegeben finden, der sie sich einfügt, damit sie sich vollführe; und diese Einheit kann sich nicht der gegebenen Mannigfaltigkeit gerecht entfalten,

und also, die Synthese vollenden, ohne in der Analyse bie Strebepunkte ihrer erschließenden Richtungen angege-· ben zu finden; so daß also Beide sich gegenseitig voraussetzen, und Eine die Controle der Andern bildet. Ift es baher in der formalen Wissenschaft die Beobachtung und ber wissenschaftliche Geist gewesen, ber bie Induction geleitet; so ift es, wenigstens in zweien ber brei Kreise, jett das Dogma und die Kirche, die in der Synthese Leitung und Urtheil übernehmen. Die Kirche ift je die große Meisterin in aller Synthesis gewesen, ihr bleibt ein Werk, wie bieses, zu aller Zeit unterworfen; bamit sie prüfe, ob ber in ihm wirkende synthetische Geist ächt und recht verfahren; und so groß ist die Achtung, bie sein Verfasser vor biesem ihrem Geift gewonnen, baß, selbst wenn ihr Urtheil ihm auch auf der Stelle nicht einleuchten wollte, er ihm boch unbebenklich beizupflichten, sich bestimmt fühlen würde. Die Analyse in dem Buche steht und fällt aber mit dieser Synthese.

Es fehlt noch eine vierte Disciplin, um ben ganzen wiffenschaftlichen Organism zu vollenden. In ben dreien ersten ist es der menschgewordene Logos, der als die höchste Einheit steht: zuerst über der Physiologie, als der, nach bessen Bilde die Natur ausgeschaffen worden; über der Hagiologie, als solcher, in bem die göttliche und die menschliche Natur geeinigt sind, und der nun die seiner Menschheit analoge Personlichkeit des Heiligen assimilirend an sich zieht, und sich aneignet; über ber Damonologie endlich, als die Macht, die die Natur des Dämon, in ihrem an sich guten Seyn ausgeschaffen, und selbst dem, was Boses von seiner Verkehrtheit ausgeht, seine Gränzen setzend, es in seiner innern, wenn auch abnormen Gesetlichkeit,

begränzt; und die Verbindungen besselben mit den gemischten Naturen zulassend duldet, und nach Wohlgefallen trennt und scheidet. Über diese Einheit hinaus aber liegt noch eine höhere, die der Trinität, in die der Logos selbst als ein Moment eingeht, in der göttlichen Wesenheit. Für sie hat die ganze Schöpfung nur die Bedeutung eines göttlichen Gebankens; die Hölle verbirgt sich in den Abgrund ihres eigenen Seyns, und ber Himmel hat nur Bebeutung, weil er jenen Gedanken am vollkommensten ausbrückt. Die Dämonologie wird also hier von der Hagiologie ganzlich gebunden und überwunben; und eine höhere Physiologie befaßt sie in göttlicher Physis. Durch ben Logos wird dem menschlichen Geiste diese höhere Einheit von ferne aufgethan und der Weg' zu ihr gezeigt; und in ihr geht die analytische und die synthetische Gebankenbewegung gleichfalls in eins zusammen. Diese vierte höchste Mystik steht also über den drei Anbern; sie ist in der Einen, die Andere ist um sie her, die Dritte ist tief unter ihr. Sie steht also in abgesonberter Einsamkeit für sich; die beste der Andern berührt nur ihren äußersten Saum, und sie ist eben durch den Logos schon in derselben. Die drei bilden also ein abgeschlossenes Ganze für sich, und sie wieder gleicherweise, und boch wieder jenem sich keineswegs ganz entziehend. Darum betrachten wir, nun die Trilogie zu ihrem Schluß gekommen, bas Werk in sich gerundet und abgeschlossen, und werden, nachdem andere nothige Vorarbeiten geendet find, wenn uns bann vergönnt ift, zum Gegenstand zurückzukehren, auch den Spuren jener Höheren nachgehend, fie gleichfalls in eine Gesammtanschauung zu fassen uns Einstweisen halten wir mit den drei Disciplinen das Werk geschlossen und vollendet; das Andere,

bessen allgemeinste Grundlinien schon in der Einleitung zum Suso enthalten, könnte auf dem Grunde jener Dreis heit leicht auch allenfalls ein Anderer vollenden, und es sehlt, auch in neueren Zeiten, nicht an zum Theil schäps baren Vorarbeiten. Das Vollendete stellt sich nun dem Urtheil hin, keinem Besugten sich entziehend, dem Seichsten und Besangenen aber sich verschließend, und im einswohnenden Leben wachsend und gedeihend.

München, zur Rachtgleiche 1842.

3. Görres.

## Inhaltsverzeichniss

### der erften Abtheilung.

### Achtes Buch.

### Die Besessenheit. G. 1-412.

- Die Beziehungen der dämonischen Welt im Allgemeinen zu den gemischen ten Naturen. S. 3-8.
- I. Die Umsessenheit als das erste Stadium der Besessenheit. S. 8—9. Ausbruch und Verlauf natürlicher Seuchen. S. 8—9.
  - 1. Die Umsessenheit durch die Robolde. Allgemeine Berhältnisse der Krankheit. S. 10. Beispiel an dem Sohne eines Grafen im Beltlin, S. 11, und dem Pfarrer Schupart in der Grafschaft Hohenlohe. S. 11-13.
  - 2. Die Versuchungen als Folgen der Umsessenheit. Ansechtungen der Franziskanernonne Maria Erucisira, S. 13. 14, des Ordensbruders in Bologna, S. 14, des Mädchens von Nivelles und anderer. S. 15—18. häusiges Vorkommen solcher Erscheinungen in Rlöstern. S. 18. Bericht des Guido, Priors von Zamberati. S. 19—21. Vorgang im Rloster zu S. Catharina in Nürnberg. S. 21. Selbst ganze Völker werden von solchen Ansällen ergrissen. S. 22.
  - 3. Übergang der Umsessenheit in die Besessenheit. Ratürliche Anlage für dämonische Rächte. S. 22. Das savopische Rädchen Perroneta. S. 23—27. Die Tochter des Sachwalters D. Joannes de Bon-Romanis von San Riniato al Tedesco. S. 27—88.

- II. Die Besessenheit und ihr eigenthumliches Wesen. G. 38 49.
  - 1. Beranlassende Ursachen zum Ausbruche der eigentlichen Besessenheit von Seite des Besessenen. Die Temperamente. S. 49-52. Das melancholische und nach ihm das cholerische Temperament besonders günstig für dämonische Besessenheit. S. 52 u. 53.
    - a. Zersetzung des Temperamentes durch die Affecte und Leidenschaften. Dispositionen, die zur Besessenheit führen können. S. 54. Freude und Lust. S. 54. Rummer und Sorge. S. 54. Beisspiel, erzählt von hieronymus von Raggiolo. S. 54—57. Haß. S. 57. Die Frau des Neapolitaners Jakob. S. 57. 58. Die Gattin des Rausmannes Nicolaus aus der Normandie. S. 58—60. Liebe. S. 60. Eisersucht. S. 61. Bartholomäus de Bonsovannis von Eastro Franko. S. 61—63.
    - b. Polaristrung ber Temperamente durch vitale Einwirkungen. Rein physischt äustere Potenzen können, wie sie Ekkasen wirken, ebenso eine dämonische Ergriffenheit hervorrusen. S. 64. Der Jüngling im Herzogenbuscher Aloster. S. 64 u. 65. Mirkungen von Durst oder Hunger, S. 66—68, körperlicher Mishandslungen. S. 68. Das Mädchen von Lewenberg in Schlessen. S. 68. Krankheiten. Catharina Somnoata u. a. S. 68. 69. Das epileptische libel vorzüglich zu dämonischen Einflüssen geneigt. S. 69. Merkwürdiges Beispiel an vier Schwestern zu Mutina in der Lombardei. S. 69. 70. Einfluß des Mondes. S. 71. 72.
    - c. Geistige Einwirkungen als Löser und Zerseter. Schon das bloße physische Schauen kann zersetend wirken. S. 72—74. Die Anschauung setzt sich disweilen in eine Bisson um, die dann ihre Folgen hat. S. 74—76. Oft hat das Schauen irgend einer Sestalt die Besessenheit hervorgerusen. S. 76—79. Gestalten, unter denen das Böse sich zu zeigen pflegt. S. 77. Oft wirken gespenstische Erscheinungen die Besessenheit. S. 79—80. Den Teusel soll man nicht an die Wand malen. S. 80. Merkwürzdige Begebenheit mit einem Schmidgesellen Johann Schmidt. S. 80—83. Endlich hat bisweilen ein Scherz die Besessenheit herborgerusen. S. 83.
  - 2. Veranlassende Ursachen von Seite der dämonischen Mächte. S. 84 und 85.
    - a. Die Nachwirkungen des Heidenthums. Minderung der Macht des Dämons durch Aufpstanzung des Kreuzes in den heidnischen Ländern. S. 85 87.
    - b. Die Bewalt der Verwünschung. Schreckliches Beispiel an einer

- Familie zu Casarea in Cappadocien. S. 88 u. 89. Zeugenaussage bei der Canonisation des heil. Dvo. S. 89 u. 90.
- ihm zurückehrend. Bersuchung von der einen, Bersündigung von der andern Seite. S. 91—93. Am häusigsten werden die Bergehen gegen Gott selbst mit Besessenheit gestraft, S. 93, ebenso die gegen die heiligen. S. 94. Oft ist es das Laster des Hochmuths, der Lust, des Neides, der Missunst, des Geizes, das also geahndet wird. S. 95. 96. Auch Diebstahl, am meisten Rirchenraub, wird in dieser Beise heimgesucht, S. 96 u. 97; ferner die Affecte, besonders der Jorn. S. 97. Die Sattin des Johann Geisselbrecht von Spalt. S. 97—99. Die Befreiung von dem Übel knüpft sich oft an die Besserung. S. 99. Auch leichte Bergehen können so bestraft werden. S. 99. Die solidarische Berbindlichkeit aller zu einem Geschlechte gehörigen. S. 100. Auch zur Erreichung höherer Zwecke, nicht zur Strafe, wird die Bessesseit zugelassen. S. 101. 102.
- 3. Das gemessene Berhältnis des Damons jur Person in der Besessenbeit. G. 102.
  - a. Das Maas der Zeit. Lebensgeschichte der Eustochio in Padua. S. 103-124.
  - b. Das Maaß der Zahl einwohnender Damonen. Neben der einfachen Berbindung kömmt nicht selten die Mehrzahl vor. S. 124—126. Maria Garcia aus Madrileschos in Spanien. S. 126—128. Verschiedene Angaben über die Zahl der einwohnenden Dämonen. S. 128—132.
  - c. Die Grade der besißenden Geister. Auch die Geister der Versterbenen können mit den Lebenden in Verbindung gerathen. S. 133—138.
- II. Die Symptome der Besessenheit in den verschiedenen Systemen. S. 138—149.
  - 1. Die Symptome der Besessenheit im mittleren Systeme. G. 149-153.
    - 2. Beränderungen in der Energie des Bewegungsspstemes durch die Besessenheit. Entweder die dämonische Araft tritt zur menschlichen Araft hinzu und diese wird erweitert, oder jene Araft tritt der menschlichen hemmend entgegen. S. 153—155. Beisseile für den ersten Fall, S. 155—161, für den zweiten Fall, S. 162—165.
    - b. Qualitative Veränderungen in den Bewegungsspstemen. Umkehr der Grundverhältnisse der Richtungen von Oben nach Unten, S. 165. 166, durch die Veränderung der Schwerpunkte veranlast, S. 166, deren es wie im natürlichen Erdenlauf auch zwei

im organischen Leben und im Gebiete der geistigen Welt gibt. S. 166—168. Symptome dieser Umkehrung der Strömungen. S. 168—171. Auch an den Verhältnissen von Rechts und Links, von Vorn und Hinten wird eine Veränderung bemerkbar. S. 171—174. Vorrang der rechten Seite, der rechten Hand; Bedeutung der Finger. S. 172. 173. Beispiel solcher Umkehrung. S. 174—178. Naturgrund dieser Justände ein zerrüttetes Vervensustem, dessen sich dämonische Wächte bemeistern. S. 178—180. Große Gelenkigkeit und Biegsamkeit des Wuskkelspstemes bei diesen Juständen, S. 180—182, vom Dämon oft zu tödtlichen Verwundungen mißbraucht. S. 183. Bericht von der sel. Eustochio. S. 183—187.

- c. Das dämonische Fliegen. Gründe, warum die Besessenen mit den Ekstatischen neben den meisten Erscheinungen auch das Fliegen gemein haben. S. 187—189. Beispiele. S. 189—191. Der ansteigenden Bewegung gesellt sich bisweilen eine absteigende bei. S. 191—193. Auch eine horizontale Richtung kömmt vor. S. 193. Berschiedene Schwingungsbogen. S. 194. 195. Merkwürdiges Beispiel an dem Augustinerbruder Raphael zu Rimini in der Romagna. S. 195—198.
- 2. Die Besessenheit im untern Vitalspsteme. Die erste Verbindung, die von Willen zu Willen geht, leitet eine noch engere, die von Leben zu Leben reicht, ein. S. 198—200. Möglichkeit und Wessen dieser Verbindung. S. 200—202. Sie kann am Menschen von Aussen herein oder von Innen heraus geschehen. S. 202—206.
  - Steigerung der Besessenheit auf die assimilirenten Organe. Steigerung der Functionen dieser Organe, S. 206. 207, ruchschichtlich der Quantität. S. 207. Der sogenanute Wolfshunger, S. 208. 200, in dessen Gefolge unbedingter Gebrauch aller Stoffe zu Nahrungsmitteln. S. 209. 210. Der Freßgier entgegengesetzte Zustände. S. 210. 211. Affectionen der assimilirenden Organe in ihrer Qualität. S. 212. 213. Die sogenannte hosterische Rugel. S. 213—215. Einfluß der Veränderung die ser Functionen auf die Wodalität dieser Verrichtungen, S. 215, insbesondere über die Veränderung des Speichels S. 215—217.
  - b. Einwirkung der Besessenheit auf die Lungenspsteme. Gebunden heit oder übermäßige Steigerung der Functionen der Athmungswerkzeuge. S. 217—219. Schwefel, als Ausdruck und Symbol des Dämonischen. S. 219. Übelgeruch, als bleibendes Merkmal der Besessenheit. S. 220 u. 221. Erregtheit der Sprachorgane. S. 221—223.
  - c. Das Ergriffensenn des Umlaufsspftemes. Affectionen des Bergens.

ż

- S. 223—225. Tiefer Schlaf wechselnd mit anhaltender Schlafz lofigkeit. S. 225—227. Steigerung oder Berminderung der thierischen Bärme. S. 227—229. Auffallende Unregelmäßigzeiten des Blutumlaufs. S. 229. 230. Das der Besessenheit eigenthümliche bewegliche Exanthem. S. 230—235. Ergriffenzheit der Geschlechts. Organe. S. 235—237. Die Stigmatissation der Besessen. S. 237—241.
- 3. Die Besessenheit im höheren Nervenspsteme. Die Günde des Hochmuths, als ein Grund dieser Besessenheit, S. 241. 242; insbesondere der Hochmuth des Wissens. S. 242—244. Selehrte Monstra, S. 243. Der Einfall der dämonischen Macht im höheren Nervenspsteme. S. 244—246. Beränderungen der Sprachorgane. S. 246—249. Der Sinnorgane. S. 249. 250.
  - 2. Birkungen der Besessenheit auf die Sprache. Die Gabe der Sprachen. S. 250—252. Verständniß aller Sprachen von den Geistern. S. 252. 253. Merkwürdige Beispiele von Sprachtenntniß unter den Besessenen. S. 252—257. Beobachtungen an dem Mädchen Ranseing von Nancy. S. 257—260. Auch die Gabe des Gesanges und der theatralischen Pantomime fügt sich bisweilen an die Gabe der Sprachen. S. 261. 262, Der Novize Ferdinand im Kloster Morerola in Spanien. S. 262—269.
  - b. Störungen der vernehmenden Sinne. Beränderungen in den Regionen der sich einbildenden, schauenden und vernehmenden Kräfte. S. 269. 270. Gestalten, unter denen die dämonische Macht sichtbar wird. S. 270—275. Das Schauen der Bessessenen durch das dämonische Auge und dadurch Erkennen alles Bösen, das ihnen naht. S. 275—277. Merkwürdiger Bericht des Hieronymus von Radochio über die Antonia von St. Sauden. S. 277—285. Selbst auch die concrete Persönlichkeit des Dämons sind die Besessenen zu erkennen sähig. S. 285—288. Störungen anderer Sinne, ausger dem des Gesichts. S. 288. 289.
  - c. Einflüsse auf die geistigen Kräfte. Schwache Erinnerung an jene Störungen der Sinne und Verwirrung der Einbildungstraft. S. 290. Beispiel an der Gemeinde des heil. Norhert in Premontré. S. 290—293. Das geschärfte Schauen in die Ferne, S. 293. 294, doch häusig trüglich. S. 295. 296.
- IV. Die Befreiung. Die psychische Krankheit, in deren Gefolge die physische ist, muß zuerst gehoben sepn, um die Lösung von der lesztern zu bewirken. S. 296. 297. Bon der erstern heilt die Kirche, die andere ist dem Arzte zu überlassen. S. 298—300.
  - 1. Das Seilige in der Rirche und das Unheilige in der Besessenheit in ihrem wechselseitigen Berhältniß. S. 300-302.

## Inhaltsverzeichniss

### der zweiten Abtheilung.

### Reuntes Buch.

Das Beren- und Zaubermefen. G. 1-663.

- Übergänge von der unfreiwilligen Besessenheit zur willführlichen Anfnüpfung mit dem Bösen. S. 1—12. Erste Anfänge eines solchen
  : Übergenges. Peter Bernardi von Areia. S. 4. Der Mönch und
  das Weib von Calcia. S. 6. Zauber und Gegenzauber. Amulette.
  5. 7. Die freie hingabe als Gegensatz ausserer Gebundenheit.
  5. 8—12.
- 1. Erste Ursprünge des dämonischen Zauberwesens. Die Hingabe an das Dämonische im Zauberwesen als Rehrseite der gänzlichen Hingabe des Wesens an das Göttliche. S. 12—14.
  - 1. Ursprünge in der Doctrin. S. 14.
    - nahme einer Substantialität des Bösen ein dem kirchlichen widersprechendes Grund. Prinzip des Manichäism. S. 14—16. Inhalt dieser Lehre. S. 16—18. Verhältniß des Inhalts die ser Lehre zur kirchlichen. S. 19. 20. Modificationen derselben in der Ausbildung verschiedener Secten. S. 20—23. Verbreitung dieser Lehre durch das Versprechen von Wunderkräften. S. 23. Die Meinung von der Wundermacht dieser Kirche

spricht sich in Sagen aus. S. 23—29. Der Zauberfreis und dessen Bedeutung. S. 29. 30. Merkwürdige Erzählung Broginoli's aus dem 17ten Jahrhundert von einem Gelehrten aus Italien. S. 31—43. Erklärung der Umstände dieser Erzählung aus dem Manichäism. S. 43—50.

- b. Einwirkungen des Judenthums auf das Zauberwesen. Thalmud und Rabbalah. S. 50—52. Die natürliche Magie und das Zauberwesen auch im Mobenthume bekannt. S. 52—55. Die Hoffnung auf den kommenden Erlöser. Bar Chocheba und Rabbathai zewp. S. 55. 56. Unterdrückung und Verfolgung der Juden und heftige Reaction von Seite der Unterdrückten. S. 56—60. Die Sagen und Erzählungen vom Kindermorde der Juden. S. 60—63. Die Geschichte des Knaben Simon von Trient um d. J. 1472. S. 63—66. Der Mord an dem Knaben Sebastian Novello von Bergamo. S. 66—68. Einwirkung der dämonischen Macht bei diesen Borgängen. S. 68. Der Glaube an die Zauberkräfte der Juden. S. 69—73. Der Jude Sedechias, der Rabbi Jechiel, der Rabbi Chaning u. a. S. 69. 70.
- c. Einflüsse des Zigeunerwesens. Wanderungen der Zigeuner, S. 73 75, ihr Charakter. S. 76. La Bahi, die Kunst aus der Hand wahrzusagen. S. 77. 78. Was von ihrer Zauberkunst zu halten. S. 78 80.
- 2. Naturliche Disposition für bas heren. und Zauberwesen. G. 80. 81.
  - a. Die Zauber- und Herensüchtigkeit. S. 81. Die Anlage dazu vorzugsweise im Ganglienspsteme wurzelnd. S. 82 84. Sonnensucht und Mondsucht. S. 85. 86. Erstere vorzüglich dem männlichen, letztere dem weiblichen Geschlechte eigen. S. 86. 87. Vorzugsweise Anknüpfung des Herenwesens an die Mondsucht. S. 88.
  - b. Siderische Einwirkungen auf die Naturanlage und epidemische Ansbrüche. Sonne und Mond im Naturglauben des Alterthums als Träger und Quelle des Guten und Bösen. S. 88—90. Darauf bezügliche Mythen. S. 90—92. Das Christenthum im Rampse gegen den Naturdienst, S. 92—95, endlicher Sieg des Christenthums, S. 95—98; dagegen allmälige Entwicklung der Idee von einem Satansreiche in den unteren Bolksclassen, S. 98. 99.
  - c. Das endemische Einwirken nach den irdischen Örtlichkeiten. Das Zauberwesen vorzüglich da, wo das Heidenthum am längsten sich erhalten. S. 100. Die französischen Alpen und Pprenäen.

- S. 100. Das Ländchen Labourt. S. 101—105. Das Zaubermesen in Spanien. S. 105. 106. Die Dauphine und die benachbarten Länderstriche. S. 106—109. Diesen Ländern ist das Übel von Osten, von Italien her, zugekommen. S. 110. Inquisition auf Herenwesen in der Diöcese Como, S. 110—112, im Thale Mesolcino. S. 112—115. Ausbreitung des Übels nach Sicilien, Teutschland, Savopen, die teutsche Schweiz, Österreich, Böhmen, Scandinapien u. a. Ländern. S. 115—117. Der Orient als der erste Ausstrahlungspunkt des Zauberwesens. S. 117.
- d. Krankhafte Steigerung der Anlage von Innen heraus. Die Bürgersfamilie zu Köge im Dänischen. S. 118 127. Bericht über die 3 Brüder Jakob, David, Friedrich aus Rheins bischofsheim im Badischen. S. 128—136. Diese Anlage kann auch künstlich durch Naturreize hervorgerusen werden. S. 136. 137. hieronymus von Piacenza. S. 137. 138.
- 3. Das Entgegenkommen und das Entgegengehen des Menschen und des Bosen. S. 140.
  - a. Das Entgegenkommen der Seister. Abermal die Robolde. S. 140. Deren Liste und Schmeicheleien, S. 140. 141, ihr Anknüpfen mit Mädchen. S. 142. Vorfälle in Bologna. S. 143. Die wegen Zauberei in Mitte des porigen Jahrhunderts zu Salzburg hingerichtete Dienstmagd. S. 144—148. Bemerkungen hier-über. S. 149. 150.
  - b. Die Exercitien der Vorschule. Die Prophetenschule im Gebirge der Dauphiné, den Aufstand in den Cevennen 1688 vorbereitend. S. 150—154. Die Verführungsgeschichte der Wagdalena Bavent. S. 155—162. Allmälige Verbindung mit dem Bösen. S. 162. 163. Die Hingabe der Freiheit als Vorbedingung der Wirksamkeit dämonischer Kräfte. S. 164 u. 165.
    - c. Das Dämonische unter der Larve der Heiligkeit. S. 165. Die Franziskanernonne Magdalena vom Arcuze im Elisabethkloster zu Cordova. S. 166—174.
- II. Persönliche Zustände der in das Hexens und Zauberwesen Berftrickten. S. 175.

Vorläufige allgemeine Übersicht. Das Eintreten in einen neues Kreis des Daseyns. S. 175. Selbstbekenntnisse der Nonne Johanna Fery im Rloster zu den schwarzen Schwestern in der Stadt Bergen im Hennegau. S. 176—191. Beurtheilung und Berification der angeführten Thatumstände. S. 191—196.

- 1. Specielle Zustände des organischen Lebens im Hexen. und Zaubermesen. Die Hexensalbe und der Zaubertrank. S. 198 200. Innere Anlage, sich in den schlaswachen Zustand zu versesen, macht dieses Naturmittel entbehrlich. S. 200—203. Zustand des Hellschlaßs. S. 203—205. Der gewöhnliche und der magnetische Schlaf— ihm gegenüber das gewöhnliche und das somnambule Erwachen. S. 206.
  - a. Das Malzeichen der heren und herenmänner. Rleine unempfindliche Stellen an der Oberfläche des Körpers. G. 208—210. Die Gegenseite der Stigmatisation hier dargestellt. G. 210—213.
  - b. Der Sabbath als Orgie und Gelag der Zauberer und Heren. Befriedigung des Lebenserhaltungstriebes. Die Herenmahlzeiten und Beschaffenheit der Speisen und Getränke auf dem Herensabbath. S. 213—218. Der Geschlechtstrieb und dessen Befriedigung auf dem Herensabbath. S. 218—224. Die Elben oder bösen Dinger. S. 225.
  - c. Die Herenphysionomie und der Herengestank. S. 226 228.
- 2. Personliche Zustände des psychischen, mittleren Menschen im herenund Zamerwesen. Die Beränderung des geistigen Schwerpunktes in seiner Ausserung auf den physischen. S. 228—230.
  - 2. Die Herenaussahrt. Franziska Haquart und ihre Tochter Jana. S. 230. Erzählung des Bischofs von Pampeluna Pr. von Sandoval. S. 231. 232. Auch Unterwirkungen mögen bei solchen Borfällen mit eingreisen. S. 232—234. Die Frage, ob die Theilnehmer am Sabbath die Aussahrt körperlich oder geistig vollbringen. S. 234—237. Sagen und Erzählungen von solchen Fahrten. S. 237—244. Eritik dieser Angaben. Resultat die geistige Anwesenheit an dem Orte des Herensabbaths., S. 244—246. Mittel, um diese Verzuckung hervorzubringen. Seite 246—248.
  - b. Der Sabbath als Hof des zauberischen Heergefolges. Ort und Zeit der Zusammenkunft. S. 248—251. Frequenz der Sabbathe. S. 251. 252. Transformationen. S. 253. Heerden auf dem Sabbath von Kröten gebildet. S. 253—255. Auch das gute Auge kann in jene dämonischen Regionen schauen. S. 255—258. Aussagen über die verschiedenen Sestalten des Satans. S. 259—262.
- e. Die Huldigung dem Meister dargebracht und der Reigen um ihn her. Der Huldigungsact. S. 262—265. Der Despotism im Reiche des Sabbaths. S. 265—267. Der Reigen auf dem \*\*\*

- Sabbath. S. 267—271. Dieser Reigen wird auch von Personen, die das zweite Gesicht haben, gesehen. S. 271. 272. Das sehnsüchtige Berlangen nach dem Besuche des Sabbaths S. 272—274.
- 3. Persönliche Zustände des geistigen Menschen im Heren. und Zauberwesen. Form der Aufnahme in das dämonische Reich. S. 274
   277. Darbringung der Kinder auf dem Sabbath. S. 275. Eidliche Versprechen bei der Aufnahme. S. 276—278.
  - a. Der Sabbath die Rirche der Eingeweihten. Die dämonischen Opfermahle. S. 279 281. Die Sabbathmesse, der Sabbath-cultus. S. 282 286.
  - b. Der geschlossene Sabbath ber Eleriker. Bericht ber Nonne Magbalena Bavent. S. 286—293.
  - c. Die Liturgie des Sabbaths. G. 293-296.
- III. Atmosphären und Wirkungsweisen im Zustande ber Verzauberung.

  S. 296 298.
  - 1. Geistige Rapporte. S. 298-300.
    - a. Die Mpstagogen des Zauberwesens. S. 300—307. Sie sind die Bermittler mit dem wurzelhaft Bosen. S. 300—301. Die Priester David, Picard, Boullé. S. 300. Louis Gosfredy von Beauvever. S. 304—306.
    - b. Die geistigen Zaubermittel im Mißbrauch der Sacramente und Sacramentalien. S. 307—316. Physische Beränderungen durch den Sebrauch der heiligen Sacramente hervorgerusen. S. 308—310. Entgegengesetzt ann der Mißbrauch der Sacramente solche Beränderungen wirken. S. 310. 311. Die Borgänge im Rloster Louvois. S. 311—316.
    - c. Die geistige Obsession. Bersuche zur Einleitung des Zustandes der Bezauberung. S. 316. Die Schwester Barbe de St. Mischael u. a. S. 316. Die Schwester Anna de la Nativité. S. 317—319. Erzählung der Schwester Waria vom heiligen Sacramente. S. 319—329. Beleuchtung dieser Erzählung. S. 349—331.
  - 2. Psphische Rapporte. S. 331 333.
    - a. Die psychischen Symptome der Obsession. Weibliche Klöster als häufige Schaupläße dieser Übel. S. 334. Authentischer Bericht abgestattet von Bischösen und Gelehrten der Sorbonne über den Zustand der Nonnen im Rloster zu Auxonne. S. 334—841. Betrachtungen hierüber. S. 341—343. Die Schwester du

Saint Esprit in Louviers. S. 343—345. Gewaltsame Beugung der Obsedirten nach ihren Anfällen. S. 345. 346. Die Beweglichkeit der Geister in der Obsession. S. 347—348. In ganzen Bolksmassen zeigen sich solche Symptome. S. 348—352.

- b. Das psychische Contagium in der Obsession. Das Medium der Mittheilung in die Ferne. S. 352. Borzüglich wirksam an dem jugendlichen Alter. S. 353. 354. Die Kinder im schwebischen Elsdale. S. 354. Die Mittheilung des Übels zeigt sich auf verschiedene Weisen. S. 355. 356. Das Übel, die Lapra genannt. S. 355—357. Merkwürdige Thatsache der bewußten Übertragung des Contagiums in der Geschichte der Renate Sänger. S. 357—366. Bemerkungen hierüber. S. 366—368.
- C. Übergänge der Obsession in die Besessenheit durch die dämonischen Epidemien. S. 368. Die Alosterfrauen von Quercy. S. 369. Borgänge im Nonnentloster Kentory, S. 370—372, im Kloster Werte. S. 372—374. Plagen der Brigittinnen bei Xanten. S. 374. 375. Begebenheit im Waisenhause zu Amsterdam, S. 375—377, im Waisenhause zu Hoorn, S. 377—379; die Kinder in einer Erziehungsanstalt zu Ryssel. S. 379. 380. Bewertungen. S. 380—382.
- 3. Bitale Rapporte. S. 382 387.
  - a. Die Damonistrung des Nahrungstriebes. G. 387. Erzählung Beckers von einem jungen naschhaften Menschen. G. 388—393.
    - 2. Die dämonische Verirrung des Nahrungstriebes nach Unten. Befriedigung des Nahrungstriebes aus den unorganischen Reichen. S. 393—394. Bericht Saufrieds, Abtes von Altatuba, über ein Mädchen auf dem Schlosse Lugdunen. S. 394—396. Erzählung des Dr. Heer von einem bezauberten neunjährigen Kinde. S. 396. 397. Vorfall aus der neuern Zeit mit der Maria v. Mörl in Caltern. (1832.) S. 397—402. Beurtheilung dieser Erscheinungen, Zerstörung dieser Bersuchungen durch die Kraft des Willens. S. 402—404.
    - 8. Der Geiz als Vermittler der Rapporte zu den Metallen. S. 404. Die Gertrud Fischer zu Franksurt an der Oder. S. 404—407. Auch zur Wirksamkeit dieser Versuchungen ist die Hingabe des Willens der Versuchten nöthig. S. 407—410.
    - y. Die Rapporte zu dem Thierreich. Bissonen, in denen der Böse sich in die Thiergestalt kleidet. S. 410. Das Saugen dieser Thiergestalten. S. 410. 411. Das Berhältnis zwischen dem Organism und den Eingeweidewürmern auf eine zauber-

hafte Weise auf andere Thierclassen ausgedehnt. Bericht aus dem 17ten Jahrhundert über Theodor, den Sohn des Pfarrers Döderlein von Berolzheim bei Weissenburg. S. 412—421.

- b. Der Zeugungstrieb und die Blutgier als Anknüpfungs. Punkte damonischer Rapporte. S. 421—426.
  - Der Alp. S. 426. Der Incubus und ber Succubus. Die Damonistrung des gesteigerten Triebes geht durch die eigene Einstimmung hervor und das Damonium vermag nichts gegen den festen Entschluß. G. 426-429. Diese Einstim mung wird am leichteften erlangt, wenn das Übel die Gestalt eines geliebten Gegenstandes annimmt. G. 429. an dem jungen Raufmanne von Bergamo. G. 429. erfolgte Einstimmung verrath fich durch Bertraulichkeit. spiele. G. 429-431. Roboldartige Erscheinungen beim Dinzutreten der Bifion. S. 431-484. Schwere Beilung des Ubels nach erfolgter Ginstimmung des Willens, G. 434. 435, auch ohne solche ist das Übel oft sehr bösartig. S. 435. 436. Beilung der Affection. S. 436-438. 3meierlei Formen des Ubels. G. 439. Beispiele. G. 440-445. Das Ubel verbreitet sich wohl über eine ganze Gemeine, S. 445, besonders über Nonnenklöster. G. 445. 446. Vorgänge im Rlofter von Nazareth in Coln. G. 446 — 448.
  - B. Der Liebeszauber und das Nestelknüpsen. S. 448. Zwiesache Störung der Ordnung durch Einwirkung auf die leibliche oder auf die geistige Seite. S. 449. Die Aphrodisiaca und deren Wirkungen. S. 449. 450. Die symbolischen Philtra. S. 451. 452. Die 17jährige Tochter eines Rausmannes in Benedig. S. 452. Symptome dämonischer Besessenheit und zauberhaste Auswürse in solchen Fällen. S. 453. 454. Eine nach innen umgeschlagene Vergistung durch ein Philtrum an der Maria Elisabetha de Ransain. S. 455—457. Die Meinung des Volkes über den Liebeszauber in einer Bolkssage ausgesprochen. S. 457. 458. Vom Nestelknüpsen. S. 458—460.
  - y. Die dämonische Blutgier; die Kehrseite der Zeugungslust und mit ihr verwandt. S. 460. 461. Gilles de Laval zugenannt de Raiz, Marschall von Frankreich. S. 462—466. Andere Beispiele. S. 466—468. Marie von Sains, S. 468—470.
- c. Die Palingenesse des dämonisirten Lebens nach Auffen bin. S. 471.
  - a. Die dämonische Metamorphose. S. 471. Die Beränderung bes allgemeinen Lebens-Gefühles. S. 471. Die Wolfsmen- schen Peter Bourgot und Michael Berdung in Poligni, Diö-

cese Besangon. S. 472—474. Der Währwolf Jean Grenier. S. 474—480. Beurtheilung. S. 480—483. Die Metamorphose in verschiedenen Thiergestalten. S. 484, 485. Die Umbildung geschieht nicht in der Leiblichkeit, sondern in der Vision. S. 485. 486. Ergüsse umgewandelter Reproductionstraft im Leiblichen. S. 486—489.

- B. Das dämonisirte Leben als Gift. und Gegengiftquelle. S. 489 491. Die von dem Übel Ergriffenen sehen sich bisweilen gedrungen, von der in ihnen entbundenen Naturkraft einen heilsamen Gebrauch zu machen. S. 490 491. Entwicklung der Heilungskraft ohne mystische Juthat. Die Volksärzte. S. 491. Valentin Greatraks aus Irland. S. 492. 493. Die durch magische Praxis hervorgerufene heilbringende Wirztung ist nur der Gegensatz der unheilbringenden. S. 494 497. Die magische Plastik. S. 497—499.
- y. Bezüge des zauberhaft aufgeregten Lebens zu den Naturkräften. Der Glaube an den Einfluß des Zauberwesens auf die Atmosphäre. S. 499. Sonderbarer Prozeß unter König Jakob von Schottland. S. 499—502. Das Sturm. und Wettermachen, S. 503, was davon zu halten. S. 504. 505.

Der Herenprozeß. Rechtfertigung dieses Ausbrucks. S. 505—507. Das Zauberwesen, eine gräuelvolle Irrichre, als Doctrin betrachtet. S. 507—509.

Die Borbedingungen gerichtlicher-Untersuchung.

- 1. historische Begründung des Rechtsverfahrens. S. 509. Inquistionsgerichte. S. 510. Der Prozest gegen die Tempelherren als Borbild der meisten nachfolgenden Herenprozesse. S. 511. 512. Theilweiser Übergang der Jurisdiction in die Hände der Rechtskundigen aus den Händen des Elerus. S. 513. 514.
- b. Dreifaches Problem für die Arzte, Juristen und Theologen. S. 514. Das Übel, als eine Seuche betrachtet, ist den Arzten zu überlassen, S. 515—518, wegen der freiwilligen Übernahme aber tritt eine Verschuldung und Verantwortlichkeit ein — die Sphäre der Juristen. S. 518—521. Der Birkungskreis der Kirche und der Theologen. S. 521—530.
- c. Die Herenproben in der Praxis. S. 530. Qualification der Zeugen. S. 531. 532. Die Verschlimmerung des Ubels der Maleficirten gegenüber denen, die die Obsession hervorgerusen, S. 533. Begebenheiten in Neuengland, Salem, Andover und in der Gegend von Boston um d. J. 1692. S. 534—541.

## XL Inhalt ber zweiten Abtheilung.

Herenzeichen. S. 541-544. Insbesondere die Probe des kalten Bassers. S. 544-547. Die Folter. S. 547-550.

- 2. Die Irrthumer, die gute Observanz und die Unmenschlichkeiten der gewöhnlichen Prozedur. S. 550. 551.
  - a. Die gute und gesicherte Praxis. S. 551. Beispiel der unbescholtensten Handhabung der Gerechtigkeit im Falle des Del Waulr in Stablo. S. 551-560.
  - b. Die Irrthümer im Berlaufe des gerichtlichen Verfahrens vor der kirchlichen Umkehr. Beurtheilung des obigen Falles. Verbrechen, die in der Biston sich zeigen, gehen nicht nothwendig wirklich concret vor sich. S. 561—566. Ein Fall, in welchem man unbehutsam prozedirte; der Prozes in Arras v. J. 1459. S. 568—584.
    - Der Herenprozes in und nach der Reformationszeit. Der Malleus maleficarum. G. 585. Gacularisation des Berenprozesses. S. 586 — 588. Personliches Theilnehmen der Mächtigen an den Herenprozessen. Jakob I. von England. G. 588. herenprozesse in England, G. 588. 589, in Frankreich, G. 589-591, in Teutschland. G. 589-591. Der Glaube an die Geburt bes Antichrists. S. 593. Magdalena v. Palud im Rloster St. Baume und Luise Capelle. S. 593 — 599. Die Nonnen Franziska Bollinesta, Catharina Fourner und Perona Imberta in einem Brigittiner - Rlofter in den Niederlanden. G. 599-607. Tauschungen der Exorzisten in dem Glauben an die Ankunft des Antichrifts. S. 607-612. Mit den obigen verwandte Borgange aus der Geschichte von Louviers (1642) in der Normandie. S. 612-615. Söchft merkwürdige Begebenheit in Loudun an der Gränze der Provinzen Touraine, Poitou und Anjou. S. 615-634. Zahl ber Herenprozesse in England. S. 634 - 636. Berenprozesse in Teutschland in und nach dem Bojährigen Rriege. S. 636 — 646. Der Jesuite Spee macht auf die Gräuel dieser Prozesse zuerft aufmerksam, G. 646. 647, nach ihm ber Protestant D. J. M. Mepfart, Director des Symnasiums in Coburg. G. 648. Aufhören der Herenprozesse. G. 649.
- 3. Berhältniß der Rirche ju dem Unfug des Hexenprozesses. G. 649-663.

Neuntes Buch.

Das hexen- und Zauberwesen.

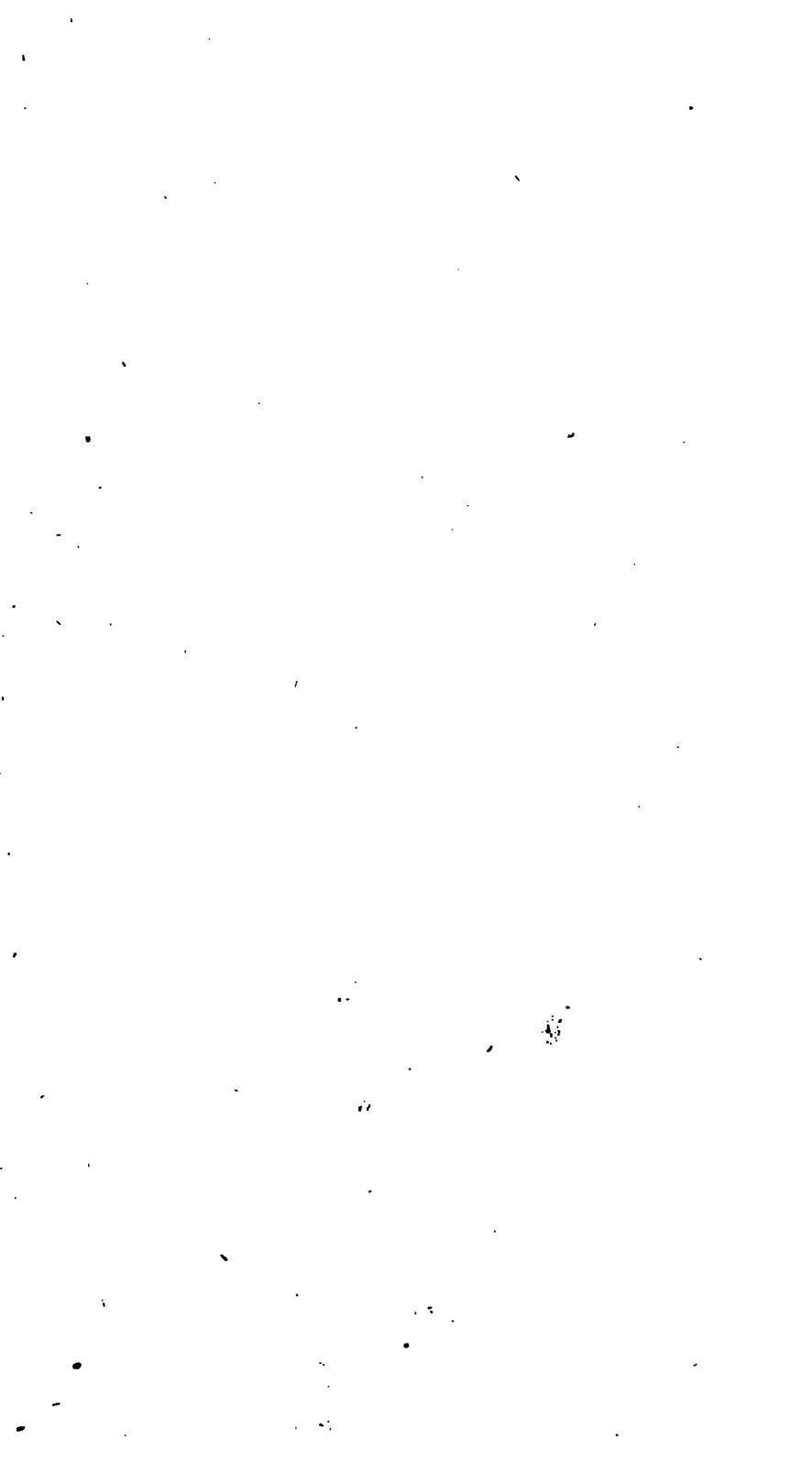

übergange von ber unfreiwilligen Besessenheit zur willführlichen Anfnupfung mit bem Bosen.

Wer Besessene ist meist wider Willen und gegen seine Absicht in die enge Gemeinschaft mit dem Prinzip der Bosen gerathen. die seinen Zustand herbeigeführt; und fein Bestreben ift babin gerichtet, daß das Band, das diesen Verkehr vermittelt, baldmöglichst wieder zerriffen werbe. Wie aber nun in allem Mensche lichen eine doppelte Seite seines Wesens hervortritt, in beren einer er gehabt werben fann, während er in der andern hat und ergreift; so wird biese Doppelseitigkeit sich auch hier bewähren. Ift bas maaßlose Besessenseyn von einer tyrannischen Macht bem Eigenwillen auch zuwider, und burch seine Plagen peinlich; so schmeichelt ihm bagegen ber Gebanke bes Gelbstbesigens, und ber Bertrautheit mit einer Gewalt, bie nun ben Gebieter scheinbar ehrend und ihm gehorchend, ihre unheilbringende Wirkung gegen Ein solches Verhältniß ist also die Rehrseite Andere wendet. des andern, und mahrend dieses burch einen ploglichen Einfall, und gewaltthätig, wie im Raube, gebildet wird, gestattet jenes einen freien Abschluß, indem der Abschließende mit einer gewissen Besonnenheit dem Rausche sich hingibt, und nun, nachdem er einen Unterwerfungsact gemacht, von der Macht, ber er gehulbigt, bas hingegebene mit wucherhaften Zinsen vermehrt zurud verlangt. Die Anfänge eines folchen Berhältniffes finden manchmal

sich schon mitten im Tumulte einer Besessenheit. Es ist nämlich wohl manchmal vorgekommen, daß die Besessenen, entweder schon von felber argen Muthes, oder ermudet burch bie Plagen, bie sie erleiben muffen, dem ihnen einwohnenden und sie tyrannisch beherrschenden Geiste in Allem zu Willen werben, und ihm Folge leisten; wodurch nun zwar die Plage aufhört, die Einwilligenden aber sofort Genossen und Mithelfer bei Vollbringung vieler Unthaten werben. Ausserdem aber beuten noch mancherlei Umstände, die bei ben Besitzungen vorkommen, in ein Gebiet hinüber, wo Dinge, die hier unter ber Form willenloser Rothwendigkeit ablaufen, mit bewußter Überlegung herbeigeführt wurben; so daß es den Anschein gewinnt: als sey die Besessenheit selbst entweder das fünstliche Werk absichtlicher Überlegung, ober boch wie im Entstehen so im Verlaufe fortbauernd mit den Wertmeistern in einem bestimmten Bezuge. So ift Peter Bernarbi von Areia heftig besessen; er beißt nach Rasen und Ohren, und heult, daß hügel und Berge um Valumbrosa wiederhallen. 216 man den Erorzism angewendet, wird sein Geift redend und ergahlt: wie er, burch Zauber gebunden, nicht eher sich loswinden könne, bis dieser Zauber unter seiner Thure weggenommen worden. . Die Monche meffen aber biefen Reden feinen Glauben bei, und fahren fort in der Beschwörung. Der Besessene wird nun gang wüthend, und mit wildem, brennenden Auge ruft aus: D Kreug! o Marter! was muß ich dulben; wofür, ihr Bosewichter, das viele Beten, wozu das Singen und Mühen! wißt ja wohl, was ich zuvor gesagt. Einige von benen, die ihn ins Kloster hingebracht, meinten nun: man muffe wegnehmen, was sich etwa dort vorfinde; die Monche aber verhinderten, daß man jum Werke schritt, bamit es nicht scheine, als hatten fie bem Teufel Glauben beigemessen, ober er sey nach Lösung bes Raubers erst gewichen. Sie fahren barum ruhig und unbekummert im Erorzism fort; er aber reißt sich nun los aus ben Hanben ber Haltenben, wird vom Damon an die Erde geworfen, und wie nie zuvor gepeinigt. Das dauerte eine Weile also fort, enblich fuhr ber Damon, ermübet und zu fernerem Widerstand unfähig, aus. Aber es war der Mühe werth, sagt Hieronymus, au hören, welche Stimmen er, auch noch hernach im Beiligthum

mherirrend, von sich gab; es hatte mir unglaublich geschienen, saren es nicht glaubwürdige Personen gewesen, die als Augeneugen mir Bericht über Alles abgestattet. Solch ein karm und lufruhr und ein Erbeben begleitete bie Ausfahrt, baß man reinte, Rirche und Kloster gingen zu Grunde. Heimgekehrt nach iloreng untersuchten die Leute, des Berbots im Kloster nicht chtend, was unter ber Schwelle lag; und fanden ein zusams iengeschlagenes, mit Seibenfaben umwundenes Tuch, und barin n Stud Knochen eines verstorbenen Kindes, Frauenhaar, Haut on einem Eselsfüllen, mit einigen Zeichen und Charafteren behrieben, was sie sofort Alles dem Feuer übergaben. I) Man eht, es liegt diesem Berichte die uralte Ibee vom Zauber und em Gegenzauber zum Grunde. Was die Finger ber Dactylen, inheil brutend, zur linken Seite gebunden hatten, bas lösten ie Finger ber rechten wieber, Glud bereitend, und Glud und nglud hielt sich die Waage. So waren es hier Zeichen, Borte, Formeln, und die Reliquien eines Kindes, die die Beffenheit geknüpft; des Feuers Macht sollte aber als Gegenuber die geknüpfte wieder entstricken. Die Kirche ift, wie illig, nicht auf diese Lehre eingegangen; sie hat den Exorzism nd ihre Hilfe nicht als einen Gegensatz bes Zaubers, mit ihm 1 gleicher Ebene liegend, betrachten wollen; sondern als das söhere, über Zauber und Gegenzauber liegend, weil wurzelnb 1 Gott; und indem sie nun ungeirrk auf gewiesenem Wege vorngeschritten, hat sie den einen durchbrochen, und den andern itbehrlich gemacht.

Ähnliches ist auch mitunter in andern Fällen vorgekommen. sine Frau von Calcia ist am Vorabend von Maria Schnee besessen worden. Man hat die Leidende nach Valumbrosa gebracht, und Hieronymus von Raggiolo hat sie selber dort beschworen; hr Dämon bleibt aber lange stumm. Da kömmt ein fremder Rönch, der Recromantie gar wohl kundig, zufällig hinzu, und bittet, der Besessenen etwas in's Ohr sagen zu dürsen. Es wird ihm gestattet, und er bringt seine Rede an. Sogleich blickt ihn

<sup>1)</sup> Hieronym. Radiol. p. 386. Das Alles war zur Zeit Abt Bernards geschehen, der 1422 gestorben.

der Damon drohend an, und bricht in die Worte aus: Heuchler und Gleißner, nicht Bruder, sondern Verberber! wie wagst du am heiligen Orte ben mit boser Kunst zu zwingen, ben Gott noch nicht gezwungen? Es würde auf der Stelle bich gereuen, wenn, was du auf der Brust trägst, dein Werk ware. Der Monch erwiderte: Deine Drohungen fürchte ich nicht! Der Damon forderte ihn nun förmlich heraus, und die Ausforderung lautete auf die Alpen oder sonst, wohin es immer ihm gefalle; du wirst Perusium nicht erreichen, ohne meine Macht gefühlt zu haben! Als der Monch auf der Reise dahin am perusinischen See ans gefommen war, sette er sich ermüdet unter einem Dlbaum am Ufer des Wassers hin. In Kurzem stieg ein schwarzer Dampf und Qualm aus den Wellen auf, umhüllte ihn ganz mit Racht und Gestank, und erhub sich dann in die Luft. Der Mönch starb, wahrscheinlich vor Schrecken, in Perusium. 1) Das Wort, das er bem Weib in's Ohr gerebet, ist wahrscheinlich die Formel Exi Daemon quia Ephimolei tibi praecipiunt! Denn nach necromantischer Tradition haben diese Worte die Kraft, die Besessenheit von der fallenden Sucht unterscheidend, heilkräftig auf sie einzuwirken. Fällt ber Besessene, hat er die Formel vernommen, ohnmächtig nieder, erhebt aber nach einiger Zeit sich wieder, und fagt aus: was fernhin fo eben sich zugetragen, Wahrhaftes und Unbefanntes verfündend, dann soll er befreit seyn; begibt sich aber nichts bergleichen, dann ists die fallende Sucht, die ihn zerrüttet. Das also war der Gegenzauber, von bem der Monch wahrscheinlich Gebrauch machen wollte, bessen Anwendung aber so übel für ihn ausgeschlagen, weil der Damon die Gewalt der Mächte, durch die er ihn bezwingen wollen, nicht anerkannte. Ein anderesmal sind es Amulette gewesen, an die der Zauber, wäre es auch nur in der Meinung der Gebunbenen geschehen, sich geknüpft; nach beren Entfernung bann die Lösung leichter von Statten gegangen. Ein altes Weib, das man nach Balumbrosa gebracht, wurde bort hart gepeinigts bisweilen brach sie jedoch in Scherz und Lachen aus, wobei fie bann das Eredo und sonstige Gesänge, nach Art der Priester,

<sup>1)</sup> Hieronym. Rad. p. 412.

nicht übel sang. Zulett ruft ber hart bedrängte Damon aus ihr hervor: Wenn nicht, was sie unter bem Kleid verbirgt, wegges nommen wird, kann ich nicht ausfahren. Es wird gefunden, und alle Mönche sahen es mit Augen; es war ein Amulett mit mancherlei Zeichen, Buchstaben und Worten in den Winkeln bezeichnet, in Wachs gelegt und mit Bandern umwunden. Unter ben Worten war auch Gog und Magog, das Tetragrammaton Abonai und Sabaoth. Es wurde verbrannt, und ber Damon fuhr mit großem Schalle aus. Es war nicht Gog und Magog, die ihn gebunden hielten; aber es war aller Wahrscheinlichkeit nach die fire Intention, die das Weib, in der Aufregung aller Rräfte, barauf hingerichtet, und die nun den Knoten bilbete, durch den sie mit ihrem Übel und seinem Urheber fortwährend verwirrt und verbunden blieb. 1) Wieder auch gehen die Aussagen bes zum Redestehen gebrachten Geistes bisweilen auf Verbindungen, die er mit Dritten gehabt, im Gefolge deren eben fein Verhaltniß zu den Besessenen hervorgegangen; Aussagen, auf die freilich nicht mehr Gewicht gelegt werden darf, als der Deponirende verdient. So wird ein Mädchen aus Citta de Ca-Bisweilen ist es ganz still und ruhig, dann will stello besessen. es mit dem Schwerte sich umbringen, und greift Andere mit Rägeln und Zähnen an. Der Dämon, befragt, sagt zulest aus: ein Priester habe Liebe zu bem Mädchen gefaßt; weil sie aber nicht auf seine Zudringlichkeit gehört, habe er ihn beschworen, die Widerspenstige ihm zu gewinnen. Weil aber auch diese Künste nichts gefruchtet, sey er zürnend in sie gefahren, habe sie aber gar wohl gehalten, so daß er sogar selbst mit ihr zur Kirche ge= gangen. Zum Ausgange gedrängt, will er, daß der Priester, der ihn gebunden, zuvor ihn auch wieder lose. Als man ihm sein Berlangen weigert, fährt er zulest doch aus. 2) Darum wird ber Versuch folden Zaubers selber wohl auch bisweilen mit Beseffenheit gestraft. So erging es einem Weibe, bas sich bem Zauber ergeben, und nun besessen zum hl. Gandolph gebracht wird. Beift, befragt, spricht: Ich bin der Damon, und durch arge Runft dieser Elenden beschworen, in sie gesahren. So fahre

<sup>1)</sup> Hieronym. Rad. p. 410. 2) Cbend. p. 392.

dann, erwidert der Priester, unter Zähnefnirschen, Schäumen und furchtbaren Stimmen wieder aus! Das Bolf harrt des Erfolges, und es begibt sich alles, wie er gesagt. 1)

Wir finden durch diese Anklänge uns also in ein ganz neues Feld hinüber versett. Im vorigen Gebiete war burchaus bas Objective vorherrschend geworden; eine aussere Macht hatte mit tyrannischer Gewalt des Menschen sich bemeistert, und ihn, ohne daß er widerstehen gefonnt, zu ihrem Anecht gemacht. Sie hatte ihn daher auch ergriffen bei jener Seite seines Besens, wo er selbst objectiv auch im Objectiven grundet; bei jener Burgel feines Dasenns, die in die Bielheit ber basependen Dinge, geistiger . oder materieller Art, hinübergeht, und durch die er als ein Glieb des geschaffenen Alls in seine Totalität aufgenommen, Theil nimmt an seinen Bewegungen, lebt in seinem Leben, mithanbelt in seinen Handlungen, und seine Gedanken mitbenkt, in die größeren Züge und Kreisungen ber Weltfrafte hineingeschlungen. Diese Seite ift baber in ihrem unteren Elemente ber, in zweien Richtungen nach Auffen gewendete Lebensfreis, ber Theil hat an der strömenden Quelle des Allebens; es ift der Compler seiner tieferen Inftincte, benen äuffere Activitäten und Anregungen ents sprechen. Es ift bann bie Richtung seiner Willenssphäre, bie nach Auffen und nach Unten hin tendirend, Bestimmungen von bort annimmt, und in Geset und Rhythmus der Rothwendigkeit fich fügt, um an bem immer Gleichen einen Widerhalt zu finden, an dem sie ihre höhere Selbstftanbigfeit auslassen fann. tritt endlich jene Denkweise hervor, die durch das Gegebene gebunden, sich geistig bewegt findet, wie die Athmosphäre von den regelmäßigen Jahresströmungen, und die im Weltraume ausgegosne Wärme von den Berührungen des Lichtes; und die auch ihrerseits wieder dem Geifte eine feste, gesicherte Unterlage gibt, die er zu ergreifen und zu bestimmen vermag. Diese Art bes möglichen Ergriffensenns durch alle Gebiete gehört zur Raturanlage des Menschen; es ift das, was Ratur an ihm felber ift, die eine, mit seinem Wesen, als einer aus zwei in eins verbundenen Persönlichkeit, zusammenhängende Seite seines Daseyns.

<sup>1)</sup> V. s. Gandolphi conf. A. S. 17. Sept. p. 711.

Indem aber nun in diesen Naturgrund der Grund des wurzels haft Bosen eingetreten, und dieser als Natur sich gerirend, nach ihrer Art von dieser Seite des menschlichen Wesens Besitz ergriffen, nach seiner Beise aber nun alle Gesetymäßigkeit Ratürlichen durch maaklose Willführ aufgehoben, und zum Ertrem verzerrt, ift baraus die Besessenheit hervorgegangen. Die Besitzergreifung aber ist im Ganglienspstem geschehen, und zwar in jener Salfte beffelben, die vom einwohnenden Beifte abgewendet, den objectiven Einflussen mehr geöffnet steht, und daher den Rhythmus des Lebens, durch den Pulsschlag der Natur geregelt, in alle Regungen bes Innern hineinträgt. Die Metamorphose des Übels, das durch die Eindringung des Bosen in den Berkehr mit der Natur entstanden, haben wir im Bisherigen in ihrer ganzen Entwicklung verfolgt und ausgelegt. Zest aber wendet die andere Seite des Dasenns, die subjective, unserer Betrachtung sich entgegen, jene Seite, in ber ber Mensch in Mitte des strömenden Laufs der Dinge er selber ist; eine besondere concrete Personlichkeit, mit Freiheit angethan, und mit Bewußtseyn sich felbst und bis zu einem gewissen Grade hin auch das Aussere beherrscht. Jene ansiere Seite konnte unterworfen und erobert werden; das bose Prinzip konnte, wenn es ihm gestattet ift, in ihr hausen wie in seinem Eigenthume; die andere von ihr umfangene aber blieb unbezwingbar, sie konnte nicht, weil in Gott geborgen, vom Argen genommen werden Nur wenn die freie Zustimmung bes Herrn und Gebieters hinzugekommen, wird auch sie in Zugänglichkeit bem Nahenden aufgethan. Diese Zustimmung wird im innersten Centrum geistiger Selbstweisung geschehen muffen; ba wo bas selbsteigene, von Dben gefräftigte intellectuelle Licht ihm die Wege und bie Straßen erft beleuchtet, die die Naturnothwendigkeit gebahnt, und die jest das Bose ihm bis in den Abgrund hinein geöffnet hat. Die That wird bann vollziehen muffen, was bie weisende Vernunft beschlossen hat; damit ber Beschluß im Leben reales, plasisches Daseyn gewinne, und somit wirklich werbe. Auf bieser Seite bamonischen Wechselverhaltniffes, zwischen bem Menschen und bem Grundargen, fann also von keiner Erobes rung und Gewaltigung bes erstern durch ben letten; nur von

einer Aberliftung und einem Bunde im Gefolge berfelben die Rede senn. Der Meusch muß sich frei hingeben dem Prinzip des Bösen, und ihm selbst die Wege anbahnen, bamit es bis jum innersten Geheimniß seines Willens und feiner weisenben Weisheitsfräfte bringen möge. Er muß also von Innen heraus ihm entgegengehen, und die Pfade suchen, auf denen er, burch bas ihn umfriedigende Gehege durchbrechenb, zu bem Genoffen gelangen fann, beffen Gemeinschaft er wünscht. Aller myftische Verkehr mit objectiven Mächten fann aber allein durch die uns tere, dem klaren Bewußtsenn entrückte Natur, also burch bas Ganglienspftem geschehen. Im Falle ber Besessenheit war bas boje Pringip auf ben Wegen, die aus biesem Syftem in bas Naturgange hinüberführen, auf bem Wege bes Berhangniffee, in daffelbe eingedrungen, und das Leben fand sich von ihm umstrickt. Jest aber kömmt ber innere freie Mensch mit vollem Bewußtsehn ihm entgegen; er selber schließt ihm die Thore des Eingangs auf, damit er herrsche nicht blos über die Ratur in ihm, sondern auch über ben innern, freien, geistigen Willen. Dies Dffnen konnte nur von Innen heraus auf jenen Wegen geschehen, die aus dem bestimmenden freien Menschen in den unfrei bestimmten hinüberführen; jene Wege, die auch der Geift z. B. in feiner Beherrschung der Affecte und Leidenschaften, der Regulirung aller unfreiwilligen Bewegungen, und ber Disziplinirung bessen, mas im Denken blos gegeben ift, zu gehen hat. Gränzvesten zwischen dem innern und aussern Menschen mußten also zuerst erschlossen werden, und von ihnen aus dann auch jene, die zur Gränzhuth des Aussern gegen die Natur errichtet werden; dann erst konnte der Zugelassene seinen triumphirenden Gingug halten, und er ift bann der Gebieter beffen, ber freiwils lig ihm als Unterthan sich hingegeben auf Geding: daß er an Macht und Rraft Alles, was er ihm ausgeliefert, verstärft burch die Macht des Bandes, vom Empfänger zurückerhalte. Auf den Bedingungen des Vertrages ruht nun bas ganze Zauberund herenwesen in all seiner Wahrheit und seinen Täuschungen, die Wegenseite ber Besessenheit, tie wir nun noch jum Gegenstande unserer nabern Untersuchung machen muffen.

In der Auseinandersetzung bieses Gegenstandes, die bas

gegenwärtige Buch erfüllt, wirb zum Ersten sich bem Geiste bie Weise bieten, in ber die Zulassung geschieht, und die Art, in der die Wege gebahnt und die Pfade geebnet werden, auf benen bas feinbliche Prinzip seinen Einzug hält, sowie die Vorbereitungen, die der Huldigung vorangehen. Das wird der Gegenstand des ersten Abschnitts seyn. Ist die Unterwerfung geschehen, ift im Reiche bes Bosen badurch ein neuer Bürger ansussigig worben, und hat dort das Indigenat erlangt; dann entwickelt das neue Verhältniß eigenthümliche Beziehungen durch alle Gebiete des Daseyns hindurch. Denn der Aufgenommene ist nun aus der gewöhnlichen Naturordnung herausgetreten, und hat einer übernatürlichen sich als ein untergeordnetes Glieb gefügt. im Reiche bes Bosen ist sein Wechselverkehr mit der Umgranzung ein anderer geworden, und er muß ben geanderten Beziehungen sich entsprechend zustimmen, und also in der neuen Umgebung sich zurecht zu finden suchen. Sein ganzes Wesen erfährt baher durch alle Momente bes Daseyns eine durchgreifende Veranderung, und diese Umstimmungen werden wir in zweiter Abtheis lung zu verfolgen haben. Ift es aber nun zur vollen Aneignung gediehen, bann haben zugleich die Wahlverwandtschaften zu bem Gleichartigen, die Abstoßungen des Ungleichartigen sich gebildet; benn ein und daffelbe Band umschlingt die Bürger deffelben Staats, und scheidet fie von den Theilnehmern anderer Genofsenschaften. Neben dem feindseligen Verhältniß zu der Rirche besteht daher nun auch ein anderes, das einer gewissen Concordanz jum Reiche ber Besessenen, das in dem Verhältniß zugewandter Drie zu bem eigentlichen Centralreich bes Bosen steht. diese gegenseitige Lage und Beziehung bilden sich zwischen beiden nun ebenfalls wieder gewisse überleitende Bander und Gemeinschaften, in benen sie gegenseitig sich ergangen, und erft ein rechtes geschloffenes Ganze bilden mögen. Auch diese Einigungen und Schiedniffe beiber Reiche verdienen nähere Beachtung, und fie foll ihnen in der britten Abtheilung dieses Buches werden. Endlich wird das Berhältniß bieses Reiches zu Kirche und. Staat, was beide gethan, um, sich selbst befestigend und mehrend, das feindliche Reich zu mindern und aufzulösen; wie beide die ganze Erscheinung begriffen und behandelt haben, den Vorwurf

dann, erwidert der Priester, unter Zähneknirschen, Schäumen und furchtbaren Stimmen wieder aus! Das Volk harrt des Erfolges, und es begibt sich alles, wie er gesagt. I)

Wir finden durch diese Anklänge und also in ein ganz neues Feld hinüber versett. Im vorigen Gebiete mar durchaus bas Objective vorherrschend geworden; eine äussere Macht hatte mit tyrannischer Gewalt des Menschen sich bemeistert, und ihn, ohne daß er widerstehen gekonnt, zu ihrem Anecht gemacht. Sie hatte ihn daher auch ergriffen bei jener Seite seines Wesens, wo er selbst objectiv auch im Objectiven gründet; bei jener Wurzel seis nes Daseyns, die in die Vielheit der dasependen Dinge, geistiger. oder materieller Art, hinübergeht, und durch die er als ein Glied des geschaffenen Alls in seine Totalität aufgenommen, Theil nimmt an seinen Bewegungen, lebt in seinem Leben, mithandelt in seinen Handlungen, und seine Gedanken mitdenkt, in die größeren Züge und Kreisungen ber Weltkräfte hineingeschlungen. Diese Seite ift baber in ihrem unteren Elemente ber, in zweien Richtungen nach Auffen gewendete Lebensfreis, ber Theil hat an der strömenden Quelle des Allebens; es ist der Complex seiner tieferen Instincte, benen äuffere Activitäten und Anregungen ents sprechen. Es ist dann die Richtung seiner Willenssphäre, die nach Aussen und nach Unten hin tendirend, Bestimmungen von bort annimmt, und in Geset und Rhythmus der Nothwendigkeit fich fügt, um an bem immer Gleichen einen Widerhalt zu finden, an dem sie ihre höhere Selbstftandigfeit auslassen kann. tritt endlich jene Denkweise hervor, die durch das Gegebene gebunden, sich geistig bewegt findet, wie die Athmosphäre von den regelmäßigen Jahresströmungen, und die im Weltraume ausgegoßne Wärme von den Berührungen des Lichtes; und die auch ihrerseits wieder bem Geifte eine feste, gesicherte Unterlage gibt, die er zu ergreifen und zu bestimmen vermag. Diese Art des möglichen Ergriffensepns durch alle Gebiete gehört zur Naturanlage des Menschen; es ift das, was Ratur an ihm selber ift, Die eine, mit seinem Wesen, als einer aus zwei in eins verbundenen Persönlichkeit, zusammenhängende Seite seines Daseyns.

<sup>1)</sup> V. s. Gandolphi conf. A. S. 17. Sept. p. 711.

seyn. Das Gute in Gott ift burchans substanzieller Ratur, unb von der Art ewiger Substanz an sich, und darum durch sich und von sich. Das Bose aber, bis in seine tiefste Wurzel hinunter, ift nicht substanzialer Art, sondern nur die Inhärenz einer ges schaffenen Substanz, in dieser durch eigene Verschuldung hervorgegangen. In ben Wechsel creaturlicher Gegensate hineingezos gen, steht es baher keineswegs, wie bas Gute in Gott, in einem freien Berhältniß zu ber ihm nahenden Creatur, die vor Allem auch bas Freie in dem Gute als bas ihr zunächst Verwandte sucht. Bielmehr selbst in Zwietracht, zwischen ber angeschaffenen Freis heit und ber Gebundenheit des hervorgebrachten Bosen verstrickt, führt auch bas Thun deffelben nicht zur Einheit in Einigkeit hin, sondern muß im Gegensatz getrennter Zustände zerfallen. Umftanben fann baher bas Gebundene im Bofen, eben in ber Macht bes burch die ganze corrumpirte Schöpfung reichenben Bandes, sich auf bas Gebundene in der menschlichen Natur hinwerfen, an seinem Freien ganzlich vorübergehend; und indem es daffelbegewaltsam an sich reißt, wird eben ber Buftand ber Beseffenheit fich herauswerfen, ber für sich besteht, und keineswegs aus einer Bustimmung bes menschlichen Willens hervorgegangen. fann auch, wenn die freie Ratur ihm freiwillig entgegenkömmt, indem fie aus eigenem Antriebe den Entschluß gefaßt, aus der Gemeinschaft der Heiligen austretend, in die der Unheiligen überzugehen, sich diese Hingabe gefallen lassen; und indem der Vertrag auf Geben und Nehmen geschlossen wird, mag auch ein freier Bund zur Unfreiheit zwischen ben Contrahirenden bestehen. Dieser Bund ift daher von bem andern ganzlich losgeriffen, jeder hat eigenen Ursprung; indem ber eine vorzugsweise vom wurzels haft Bofen, der andere vom Menschen ausgeht; jeder hat seinen Fortgang in ihm eigenen Intervallen, feiner führt unmittelbar zu dem andern, sie scheinen vielmehr voneinander abzuführen; beide enden jedoch in die Ekstase, die wie in Intention und Ends ziel, so auch in ihrer ganzen Succession, in jedem eine besondere ift. Der Unterschied im Ursprung, auf den hier unser Absehen gerichtet ift, bleibt also junachft festbestehen. Sat die Besessenheit den Ihrigen in einer objectiven Macht genommen, und erscheint also mehr als ein Leiden und eine damonische Leiden=

einer Uberliftung und einem Bunde im Gefolge berfelben die Rede senn. Der Meusch muß sich frei hingeben dem Pringip des Bösen, und ihm selbst die Wege anbahnen, damit es bis zum innersten Geheimniß seines Willens und seiner weisenden Weisheitsfräfte bringen möge. Er muß also von Innen heraus ihm entgegengehen, und die Pfade suchen, auf benen er, burch das ihn umfriedigende Gehege durchbrechend, zu dem Genoffen gelangen fann, dessen Gemeinschaft er wünscht. Aller myftische Verkehr mit objectiven Mächten kann aber allein durch die untere, bem klaren Bewußtsenn entrückte Natur, also durch das Gangliensystem geschehen. Im Falle ber Besessenheit mar bas bose Prinzip auf ben Wegen, die aus diesem System in das Naturganze hinüberführen, auf dem Wege des Verhängniffes, in dasselbe eingedrungen, und das Leben fand sich von ihm umftrickt. Jett aber kömmt der innere freie Mensch mit vollem Bewußtseyn ihm entgegen; er selber schließt ihm die Thore des Eingangs auf, damit er herrsche nicht blos über die Natur in ihm, sondern auch über den innern, freien, geistigen Willen. Dies Dffnen konnte nur von Innen heraus auf jenen Wegen geschehen, die aus dem bestimmenden freien Menschen in den unfrei bestimmten hinüberführen; jene Wege, die auch der Geist z. B. in seis ner Beherrschung der Affecte und Leidenschaften, der Regulirung aller unfreiwilligen Bewegungen, und ber Disziplinirung alles dessen, was im Denken blos gegeben ift, zu gehen hat. Granzvesten zwischen dem innern und aussern Menschen mußten also zuerst erschlossen werden, und von ihnen aus dann auch jene, die zur Gränzhuth des Aussern gegen die Natur errichtet werden; dann erst konnte ber Zugelassene seinen triumphirenden Einzug halten, und er ift dann der Gebieter deffen, ber freiwils lig ihm als Unterthan sich hingegeben auf Geding: baß er an Macht und Kraft Alles, was er ihm ausgeliefert, verstärft burch bie Macht des Bandes, vom Empfänger zurückerhalte. ben Bedingungen des Vertrages ruht nun bas ganze Zauberund Herenwesen in all seiner Wahrheit und seinen Täuschungen, die Gegenseite ber Besessenheit, die wir nun noch jum Gegenstande unserer nähern Untersuchung machen muffen.

In der Auseinandersetzung bieses Gegenstandes, die bas

gegenwärtige Buch erfüllt, wirb zum Ersten sich bem Geifte bie Beise bieten, in der die Zulaffung geschieht, und die Art, in ber die Wege gebahnt und die Pfade geebnet werden, auf benen bas feindliche Prinzip seinen Ginzug halt, sowie die Vorbereis tungen, die der Huldigung vorangehen. Das wird der Gegens fand des ersten Abschnitts senn. Ift die Unterwerfung geschehen, ift im Reiche des Bosen badurch ein neuer Burger ansussig worben, und hat dort das Indigenat erlangt; dann entwickelt das neue Verhältniß eigenthumliche Beziehungen durch alle Gebiete des Daseyns hindurch. Denn der Aufgenommene ist nun aus der gewöhnlichen Naturordnung herausgetreten, und hat einer übernatürlichen sich als ein untergeordnetes Glied gefügt. im Reiche des Bosen ist sein Wechselverkehr mit der Umgranzung ein anderer geworden, und er muß ben geanderten Beziehungen sich entsprechend zustimmen, und also in der neuen Umgebung fich zurecht zu finden suchen. Sein ganzes Wesen erfährt baher burch alle Momente des Dasenns eine durchgreifende Veranderung, und biese Umstimmungen werden wir in zweiter Abtheis lung zu verfolgen haben. Ift es aber nun zur vollen Aneignung gediehen, dann haben zugleich die Wahlverwandtschaften zu dem Gleichartigen, die Abstoßungen des Ungleichartigen sich gebildet; benn ein und daffelbe Band umschlingt die Bürger besselben Staats, und scheidet sie von den Theilnehmern anderer Genofsenschaften. Reben dem feindseligen Verhältniß zu der Kirche besteht daher nun auch ein anderes, das einer gewissen Concordanz jum Reiche ber Besessenen, bas in bem Verhältniß zugewandter Orte zu dem eigentlichen Centralreich des Bosen steht. Durch diese gegenseitige Lage und Beziehung bilben sich zwischen beiben nun ebenfalls wieder gewiffe überleitende Banber und Gemeinschaften, in benen sie gegenseitig sich erganzen, und erft ein reche tes geschloffenes Ganze bilben mögen. Auch diese Einigungen und Schiedniffe beider Reiche verdienen nähere Beachtung, und fie soll ihnen in der britten Abtheilung dieses Buches werden. Endlich wird das Verhältnis bieses Reiches zu Kirche und. Staat, was beide gethan, um, sich selbst befestigend und mehrend, das feindliche Reich zu mindern und aufzulösen; wie beide die ganze Erscheinung begriffen und behandelt haben, den Vorwurf

einer eigenen Erwägung bilben, und die vierte Abtheilung wird sich damit befassen.

I.

## Erfte Ursprünge des dämonischen Bauberwesens.

Im Zauberwesen ist die Kehrseite des mystischen Verhälts niffes, in dem die Heiligen zur Kirche und ihrem Grunder stehen, ausgedrückt. Der erste Schritt zur Heiligkeit ist die ganzliche hingabe seines Wesens an jenes Gut, bas über die Ratur hinaus entruckt, sie eben barum bei ihrem Innersten und Tiefsten ergreifen und erfüllen mag. Mit dieser seiner ganzen Natur ihm fich entgegenwendend, wird der angehende Heilige den freien wie ben gebundenen Menschen in sich: alle Kräfte, über die er frei disponiren kann, wie jene, die zum Theil eine Disposition über ihn haben, bem Gegenstande feines Affectes hingeben; und dieser wird das Gebotene hinnehmen, und von dem Einen nach dem Undern Besit ergreifen. Die erste der beiden hingaben und ihre Acceptation wird, dem natürlichen Laufe der Dinge und der Natur bes Actes gemäß, die erste in der Ordnung seyn muffen. Denn im Berfehre ber Gottheit mit ben Menschen ift ber, ber göttlichen Freiheit mit der menschlichen, weit das Vorwiegendste und Würdigste; die Beziehung jener absolut freien Göttlichkeit zu dem, was irgend der Nothwendigkeit im Menschen unterliegt, aber nur zweiter und tieferer Ordnung. Der Mensch muß also, im innersten Beheimniß seines vernunfterleuchteten Willens, ben Entschluß zu jener Hingabe gemacht haben, und bas freie Opfer angenommen senn, ehe nach vorhergegangenen Prüfungen und Läuterungen auch ber untere, vitale Mensch in das mystische Berhaltniß hineingezogen wird; ein Stadium, bas sich bann in ber Efstase offenbart. Ein mit klarem Bewußtseyn geführtes heiliges Leben steht daher mit dieser Efstase, wenn auch nicht in einem nothwendigen, doch in einem häufig eintretenden Verbande; bas Eine führt in der Regel, wenn auch nicht immer, zu dem Anbern, und nur selten oder kaum jemal wird der umgekehrte Weg eingehalten. Um das Zauberwesen aber wird es anders beschaffen

senn. Das Gute in Gott ift burchaus substanzieller Natur, und ron der Art ewiger Substanz an sich, und barum durch sich und von fich. Das Bose aber, bis in seine tiefste Wurzel hinunter, ift nicht substanzialer Art, sondern nur die Inhärenz einer ges ichaffenen Substanz, in dieser durch eigene Verschuldung hervorgegangen. In den Wechsel creatürlicher Gegensate hineingezos gen, steht es baher keineswegs, wie bas Gute in Gott, in einem freien Verhältniß zu der ihm nahenden Creatur, die vor Allem auch das Freie in dem Gute als das ihr zunächst Verwandte sucht. Bielmehr selbst in Zwietracht, zwischen ber angeschaffenen Freis heit und ber Gebundenheit des hervorgebrachten Bosen verftrickt, führt auch bas Thun deffelben nicht zur Ginheit in Ginigkeit hin, sondern muß im Gegensatz getrennter Bustanbe zerfallen. Umftanden fann baher bas Gebundene im Bofen, eben in ber Macht bes durch die ganze corrumpirte Schöpfung reichenden Bandes, sich auf das Gebundene in der menschlichen Natur hinwerfen, an seinem Freien ganglich vorübergehend; und indem es daffelbe gewaltsam an sich reißt, wird eben ber Zustand ber Besessenheit fich herauswerfen, ber für sich besteht, und keineswegs aus einer Zustimmung des menschlichen Willens hervorgegangen. Aber es tann auch, wenn die freie Natur ihm freiwillig entgegenkömmt, indem fie aus eigenem Antricbe ben Entschluß gefaßt, aus ber Gemeinschaft ber Beiligen austretend, in die ber Unheiligen überzugehen, fich diese Hingabe gefallen laffen; und indem der Bertrag auf Geben und Nehmen geschlossen wird, mag auch ein freier Bund zur Unfreiheit zwischen den Contrahirenden bestehen. Diefer Bund ift baber von dem andern ganglich losgeriffen, jeder hat eigenen Ursprung; indem der eine vorzugsweise vom wurzels haft Bofen, der andere vom Menschen ausgeht; jeder hat seinen Fortgang in ihm eigenen Intervallen, keiner führt unmittelbar ju bem andern, fle scheinen vielmehr voneinander abzuführen; beide enden jedoch in die Efstase, die wie in Intention und Ends ziel, so auch in ihrer ganzen Succession, in jedem eine besondere ift. Der Unterschied im Ursprung, auf den hier unser Absehen gerichtet ift, bleibt also junachst festbestehen. Sat die Beseffenheit den Ihrigen in einer objectiven Macht genommen, und erscheint also mehr als ein Leiden und eine damonische Leidens

nicht mit sich, ganzlich entbehren; weil sie nach einer Seite hin sich zu ergänzen sucht, die ihr nichts zu bieten vermag, ihr vielmehr noch nimmt und bindet, was sie wirklich von anderswoher besitzt.

Dieser Lehre gegenüber hat nun der Manichaism die seine aufgebaut. Als erster Grundsatz unterlegt sich ber Ausspruch: Das Bose ift keineswegs Accidenz, sondern mit dem Guten von gleicher Substanzialität; benn gut und bos, wenn schon in der Richtung sich entgegengesett, sind doch beide gleich wesens haft; weil das eine nicht durch Nachlaß, Abfall oder Verschulbung bes andern hervorgegangen. Der Gegensat, ber sie entaweit, geht daher bis in die innerste Wurzel alles Dasenns, bis in die ewige Substanz zurud, und selbst die Gottheit findet sich in ihm getheilt. In der driftlichen Form, die die Lehre in ber driftlichen Zeit angenommen, ift daher alles Bestehenbe, wie nicht von einem Gotte geschaffen, so auch nicht einem unterworfen; sondern es gibt zwei consubstantiale Prinzipien, den Gott bes Lichtes und den Gott der Finsternisse, das gute und das bose Prinzip, beren eines, der allmächtige Gott, allein bas Unsichtbare und Unkörperliche geschaffen, während das andere, Lucifer, das Sichtbare und Körperliche von Ewigfeit hervorgerufen. I) Zwei also nach ihren Schöpfern in innerster Substanz getrennte Naturen sind bestehend; eine gute der unforperlichen, eine bose ber forperlichen Dinge; und biese tiefinnerste Spaltung, die also alle geschaffene Dinge theilt, wird auch im Menschen wiederkehren; und er wird mit der sichtbaren und leiblichen Hälfte seines Wesens der bosen Ratur und ihrem Schöpser angehören, mit der inneren, unsichtbaren aber allein ber guten und ihrem Hervorbringer, der nichts

<sup>1)</sup> Mit dem Unterschiede jedoch, daß die italianische Schule, die von Concorito in der Lombardei genannt, dem guten Gotte auch die Erschaffung der vier Elemente beigelegt, aus denen dann der Seist der Finsternis alle Creaturen in ihrer Art gebildet, also die Materie und Korm unter beide theilend; mährend die provencale Schule von Bagnoles und die languedoker der Albigenser weder die Schöpfung von Materie, noch die Form der sichtbaren Welt dem guten Gotte beigelegt. Muratori antiquitat. italic. medii agvi. Tom. V. Dissertatio LX. p. 94.

Betrachten wir den Inhalt dieser Lehre in ihrem Verhältniffe zur kirchlichen uns genauer, bann erkennen wir: baß beide von einem und demselben Grunde, ber Anerkenntniß eines zwiefachen Gesetzes im Menschen, bes Gesetzes im Geiste und im Fleische, ihren Ausgang nehmen. Aber die Rirche, indem fie dies Doppelgeset als unabweisbar gelten läßt, erkennt in der einen Salfte deffelben keineswegs bas Geset ber geistigen Substanz als solcher, in ber andern bas ber forperlichen; um bann, indem sie das eine auf das gute, das andere auf das bose Pringip zurudführt, ben Dualism ber beiben zu einem unüberwindlichen zu machen, und ihn also in die ewige Substanz hinüberzuschieben. Das Gesetz des Fleisches ist ihr vielmehr in beiden Gebieten, des Geistes wie des Fleisches, des gefallenen nämlich, geltend; während bas Gesetz des Geistes gleichfalls in beiden seine Geltung hat, aber wie sie aus ber Hand ihres Schöpfers hervorgegangen, und so weit fie trop bes Falles noch in biesem Zustand sich erhalten haben. Dadurch wird ber Dualism als ein historischer, im Gebiete bes Accidentellen sich beschließen; weil aber die Verhältnißglieder von der Art substanzialer Accidentien find, darum vermag in diefer Lehre bas Gefet bes Geistes nicht aus eigener Macht hervor bas Gesetz bes Fleisches zu bezwingen, und seine Herrschaft wieder zu erringen. Wohl aber mag ihr das mit Hilfe bes hoheren Göttlichen, das bei feiner Unwandelbarfeit von dem Gegensate nicht berührt wird, gelingen; und ihr Bestreben ift bahin gerichtet, mit Milbe und Rachsicht das Unabwendbare in allem Menschlichen ertragend, den aufwärts ftrebenben Trieb zu weden, und mehr und mehr zu fraftigen, und daburch das niedersteigende Seil der Erlösung über die Strehenden hinabzuziehen. Die andere Lehre aber hat ben Gegensatz gefestet, indem sie ihn unter die sichtbaren körperlichen Dinge und die unfichtbaren geistigen vertheilt, und beide nun an ben noch höheren ber beiden Götter, des Lichtes und der Finsterniß, gewiesen. Der Mensch, der in der Kirche zwar in zwei Raturen lebend, die aber beide des Herrn find, und nur in seiner tranthaften Ausartung ben Anfechtungen bes Feindes geöffnet fteht, dient nur einem Gebieter; während er in ber Irrlehre unter boppelter Herrschaft steht, mit dem Leibe den

gewesen, genommen; der körperlich nicht gegessen und nicht am Rreuze im Fleisch gelitten, nicht wahrhaft gestorben, nicht auferstanden vom Tode und zum Unterreich hinabgefahren, und zum Himmel gestiegen; eben weil er nur einen phantastischen Leib gehabt, wie auch Johannes ber Täufer, ber vom Bosen gewesen: als bieser Heilbringer und Heiland gekommen, ba habe er zwar nicht unsere Pönalität auf sich genommen; aber bas Heil zu wirken sep durch ihn möglich geworden, und der heilige Geist könne burch Auslegung ber Hände gegeben werden, nicht aber durch die Johanneische Taufe, die nichtig und ohne Wir-Nichtig sey auch das Sacrament des Altars, nichtig die Beichte und die Salbung mit Dl. In die wahre gottgegründete Kirche könnten fortan nicht Gute und Bosc zugleich eingehen; benn das Bose scheide und trenne sogleich von ihr. Die materiale, sichtbare Rirche könne aber nicht vom Guten fepn, weil sie als eine aus gut und bos gemischte erscheine, und bas fündige Leben ber Clerifer nothwendig ihr Werk beflede. In ber mahren Rirche dürften aber feine schlechten Priester und Diacone gefunden werden, und fein Bofer durfe der bischöflichen Burbet sich unterfangen. Ihr ift nicht gestattet, ein gesonbert Eigenthum, nur ein Gemeingut durfe sie besitzen. Sie barf die Bosen nicht verfolgen, sie kann nicht ercommuniziren, nicht eigene Conftis tutionen machen; gebetet und gesungen soll in ihr nur bas Gebet des Herrn werden, die Todtenfeier mit ihren Gebeten aber ift vom Übel; vom Bosen auch die Anwendung seder Gewalt und das Anrufen des strafenden Armes der Gerechtigkeit von ihrer Seite, weil ber Mensch immer noch bekehrbar ift. Der Eidschwur ift übrigens in ihr zu meiben; Almosen soll nur ben Guten gegeben werden; nur wer ihr angehört, kann gereitet werden, das fann aber keineswegs burch ben bloßen Glauben geschehen. 1)

<sup>1)</sup> Nach den Auszügen, die Muratori am angeführten Orte abgedruckt, und die er aus den Manuscripten des Peregrinus Priscian über die Antiquitäten von Ferrara; aus einem andern, das Gregorius etwa im 13ten Jahrhunderte gegen die Manichäer geschrieben; und einem dritten, das Magister G. von Bergamo gegen die Catharer und Pasagier ausgehen lassen, die alle in der Ambrostanischen Bibliothek ausbewahrt werden, gemacht.

Jahrhunderts im Schlosse Montfort, ber Discese von Afti, zum Borschein famen, und sie bort ihre Marthrer gefunden. hatte bann burch bie folgenden beiden Jahrhunderte im Stillen sich weiter ausgebreitet, und war nun am Anfange bes breis zehnten in funfzehn verschiedenen Secten, durch den größeren Theil Italiens und des ganzen romanischen Gudens, ausgeschlagen, und hatte auch ben Weg jum germanischen Rorden sich ju bahnen gewußt. Der Natur ber Sache nach mußte in allen Wesen Secten die Richtung ihrer Angehörigen nach zweien Seiten auseinandergehen, und der Gegensatz wieder in der dritten mittleren seine Ausgleichung suchen. Die durch Anlage, Richtung und Berufung sich für das gute Prinzip entschieden, verfolgten diese ihre Richtung mit der ganzen einseitig spiritualistis schen Abgezogenheit des Spstems, einer nach Umständen herben und sproden Ascese sich hingebend, ober wenigstens eine stoische Sittenreinheit bekennend, die sie berechtigte, die Berberbniffe in ber Rirche anzugreifen, und auf sie hin die Kirche als ein Werk der Finsterniß anzuklagen. Sie bilden daher die nach Aussen hervortretende Seite der Secte, wodurch sie vorzüglich sich bas Bertrauen des Bolkes gewann; und so fehr mar diese Sitten-Arenge als ihr hervorstechendes Rennzeichen allgemein anerkaunt, bas man jede solche rudsichtlose, übertriebene Strenge mit dem Ramen Patalia, von bem Namen der Secte Patalini, zu benennen pflegte, und in dem Streite, den zur Zeit Gregors VII Ariald in Mailand gegen die beweibten, simoniakischen Priester anhub, diese sein Beginnen eine unerhörte, fluchwürdige Patalia nannten. I) Der aber, gegen ben biese Berbe gerichtet mar, verlor nichts bei der Sache; ihn entschädigte die Verberbniß ber Zeit, die Peter Damiani in den wenigen Worten geschildert: Periit pudor, honestas evanuit, Religio cecidit, et veluti agmine omnium sanctarum virtutum turba procul abscessit. In Mitte bieser Auflösung fand ber Wibersacher nun Bekenner in Menge, die, auf bas System gestütt, und burch seine Grundsate vollkommen dazu berechtigt, für besser hielten, m ihm zu halten, und zu seiner Sache sich zu bekennen. Wie

<sup>1)</sup> Landulphus Senensis. L. III. c. 2 und 7.

jedes Prinzip nun aber die Menschen nicht ruhen läßt, bis sie es in vollkommener Entwicklung aller seiner Folgen und Momente realisirt; so bildete sich unter ihren Händen auch das Reich der Finsterniß zu einem vollkommenen Satansreiche aus, dem sie den Unterwerfungseid geleistet, in dem sie dann des Apostolats sich angenommen, und das sie durch Missionen zu verbreiten sich angelegen seyn ließen. Wenn indessen die, welche auf der andern Seite hielten, es für rathsam befanden, mit ihrer Lehre hervorzutreten; so trieb das Interesse der Sache, die sie führten, und die Unüberwindlichkeit der ans Gewissen geknüpften Schaam, die Andern in das Dunkel und die Finsterniß zurück, der sie ja eben Während die Einen öffentlich eiferten, gingen die Anbern baber hinter ben Schleier geheimer Berbindungen zurud, die in Wälbern und Höhlen und auf Bergeshöhen ihre bunkeln Mysterien seierten. Beide bienten aufferften Richtungen, indem sie auf ber einen Seite bas Gesetz bes Fleisches nicht zügeln und beherrschen wollten in Kraft einer höhern Macht, sonbern es zu läugnen ober aus eigener Machtvollfommenheit zu zerstören sich vorgesett; auf der andern aber gleicherweise bas Geset bes Geistes zu vernichten und auszurotten sich angelegen seyn Gegen solche extreme Richtungen empört sich aber burche hin der gefunde Sinn der Menschen, und überläßt ihre Berfolgung nur ben Wenigen, die den Beruf bazu in sich fühlen. Die Rirche des nackten Lichtes und die der Finsterniß bilbeten daher nur Minoritaten in Mitte ber Secte; die große Masse suchte nach einer gemäßigten Mitte, bie ihr bas Leben und Lebenlaffen Auf dem höheren Wege der Kirche, durch die höhere Mitte konnte bas nicht geschehen; bem widerstand bas System, das sich eben gänzlich mit ihr in Widerspruch versett. also nichts übrig, als innerhalb beffelben, burch eine wechselseitige Temperatur ber beiden Auffersten, eine Art von mechanischer Mitte im Gleichgewichte ber Strebungen zu gewinnen, bie, indem fie die Inconvenienzen der Extreme abhielt, ein Leben in ruhiger Weltflugheit abgemeffen, und einen bequemern Epicuraism, ber bem Bösen wohl opfert, aber seine Genüsse aus den geistigen Gebieten noch zu erhöhen weiß, sich bereitete. Einer solchen Mitte, in mancherlei Schattirungen fich barstellend, hat in

dieset durchgreisenden Häreste des Mittelalters, die entschieden größte Mehrheit ihrer Bekenner, besonders der höheren Stände angehört; während die weit geringere Zahl sich nur auf die beisden aussersten Spizen gestellt, und die Einen nun den halbjähstigen Polartag, die Andern die gleich lange Nacht zu ihrem Antheil sich hingenommen.

Unter diesen verschiedenen Ordnungen der Irrlehrer haben wir hier den Rachtgeistern vorzugsweise zu folgen; obgleich diese im Bande des gemeinsamen Systems mit benen, die sich zum Lichte hielten, doch wieder eng verbunden, auch äufferlich in ihren Gliederungen mit ihnen zusammenhingen. Wollten fie nun ihre Missionswerke mit Erfolg betreiben, dann mußten sie vor Allem mit bem gewinnenden Schimmer bes Wunderbaren, und bem vielversprechenden Zauber großer Rrafte, über die sie verfügten, fich zu umgeben wiffen. Gie haben diesen Zauber mahrscheinlich in den magischen Künsten und Traditionen gefunden, bie fie aus dem Orient mitgebracht, und in deren Ausübung fie überall als Besitzer großer Geheimnisse erscheinen. Wir haben schon bei Gelegenheit der Secte, die im Norden Deutschlands gewirft, angeführt, was man dort von ihrer Wundergabe ge-Cafarius hat darüber ein anderes Beispiel angeführt, das die Meinung ber Zeit von Wundermacht, und das Berhältniß berselben zur firchlichen, bestimmt ausspricht. Bur Zeit, sagt er, als die Häresie der Albigenser sich zuerst kund zu geben angefangen, wirkten einige von der bosen Art, durch die Macht des Teufels gekräftigt, gewisse Wunder und Zeichen, die nicht blos die Häreste besestigten, sondern auch viele Gläubige verführten. Sie wandelten unter Anderm auf dem Wasser, und sanken nicht unter. Als bies ein Priester, guten Glaubens und religiöser Gesinnung, wahrnahm, und nun überlegte, daß wahre Zeichen mit einer falschen Lehre nicht bestehen könnten, trug er in einer Büchse den Leib des Herrn an den Fluß, wo diese mit ihren Kräften vor dem Bolf großthaten, und sprach laut vor allen Anwesenden: Ich beschwöre dich, Satan, bei bem, den ich hier in Handen trage, daß du ablassest hier an diesem Flusse pur Verkehrung bieses Volkes, solchen Spuk zu üben! Rach diesen Worten, als die Irrlehrer fortfuhren, wie zuvor auf den

Wellen zu gehen, warf der Priester, badurch verwirrt, den Leib bes herrn in die Fluth. Munderbare Macht des Gebieters über die Elemente! im Momente, wo das Sacrament die Wellen berührte, wich der Trug der Wahrheit; die falschen Heiligen, wie Blei zum Abgrund sinkend, ertranken, die Buchse aber wurde von den Engeln weggenommen. Der Priefter, das Alles febenb, freute sich zwar über bas Wunder, ihn schmerzte aber ber Bers lust des Sacraments; er brachte die ganze Nacht in Gebet und Seufzen zu, und fand am Morgen bas Berlorne mit ber Buchfe auf dem Altare. Das ist uns in derselben Zeit erzählt worden. 1) Der Berichterstatter führt feinen Gewährsmann, feinen Ort und keinen Namen an; er hat es also aus ber Sage genommen, bie aber eben die Meinung ber Zeit ausspricht. Das Gleiche tritt in einer andern Erzählung hervor, die sein Zeitgenoffe Cantipratanus aufbewahrt. Als M. Conrad in Teutschland gegen bie haretifer predigte, mo er auch den Martyrertod gestorben, hatte einer derselben, wie ich von Bruder Conrad, dem Dominifanere Provinzial in Teutschland, vernommen, von den Dämonen verführt, einen Bruder besselben Ordens ber Häreste gewinnen Als er aber den heftigen Widerstand desselben gewahrte, fagte er zu ihm: Du bist sehr hartnäckig in beinem Glauben, von bem bu jedoch nur burch die Schrift Einiges weißt; wolltest du aber mir Glauben beimessen, so würde ich dir Christus, seine Mutter und die Heiligen durch den Augenschein selber zeigen. Der Bruder ahnete eine Täuschung bes Damons, weil er aber versuchen wollte, was an der Sache sen, sagte er: Ich würde mit Grund dir Glauben beimessen, wenn du bas vollfühe ren könntest. Der Häretiker freute sich darüber, und bestimmte bem Bruder einen Tag; bieser aber nahm bas Sacrament bes Rörpers Christi heimlich unter seinem Mantel mit. Der Baretifer führte nun ben Bruber in die Sohle eines Berges, in einen geräumigen, lichtglänzenden Pallast. Als sie ins Innere des Schlosses eintraten, sahen sie in ihm Thronen gesetzt, wie vom reinsten Golde, auf denen ein lichtumflossener König saß, und eine Königin mit heiterer Schöne angethan; zu ihrer Seite

<sup>1)</sup> Caesarius memorab. Lib. IX. c. 12.

Stuple ber Altesten, die als Patriarchen und Apostel in Mitte ver Engel sie umgaben; Alles leuchtend, daß es nichts weniger ils damonisch schien. Als der Einführende sie erblickte, betete r, auf sein Angesicht fallend, sie an. Der Bruber aber stand mbeweglich, erstaunt über das Schauspiel, das ihm vor Augen fand. Da wendete sich ber Häretiker zu ihm, und sagte: Warum beteft du den Gottessohn, den du vor dir flehst, nicht an? Tritt berzu, und empfange, ihm huldigend, aus seinem Munde die Beheimnisse unseres Glaubens! Da ging der Bruder näher jingu, zog die Capsel hervor, und bot sie der Königin, die auf um Throne saß, sprechend: Bist du wirklich die Königin und Rutter Christi, sieh da beinen Sohn! erkennst du diesen an, bann werbe ich auch dich als seine Mutter erkennen. Unter diesen Worten verschwand aber das ganze Gespenst, und nach dem Erloschen des Glanzes verbreiteten sich so dichte Finsternisse, das der Bruder mit seinem Führer mühsam den Ausgang erreichte. Der haretiker aber, erschrocken über bie wunderbare tift des Damons, kehrte zum Glauben zurück. I) Roch volksmäßiger wird die Erzählung in der Form, in der Picus von Mirandula 2) sie uns ausbewahrt. In ben rhätischen Alpen war vor etwa zwölf Jahren ein frommer Priester, ber, berufen, um einen Kranken mit bem Sacrament ber Gucharistie zu versehen, da der Weg weit war, ein Pferd bestieg, und nachdem er bie Capsel mit dem Sacramente um ben Hals gehängt, seines Beges bahineilte. Als er eine Weile hingeritten, begegnet ihm jemand, ber ihn einladet, vom Pferde abzusteigen, um in seinem Beleite Zeuge eines wunderbaren Schauspieles zu werden. Der Bfarrer, aus Reugierbe, leistet unflug ber Aufforderung Folge, und war kaum vom Pferde abgestiegen, als er sich mit dem Befährten durch die Lufte geführt fühlte. Rach einer kleinen Beile ftanden fie auf dem Gipfel eines überaus hohen Berges, in einer weiten, überaus lieblichen Ebene, mit den hochsten Bäumen eingefaßt, und von furchtbaren Felsen eingeschlossen. Unter den Baumen finden sie Raigen geschlungen und Spiele mancherlei Art. Tische mit köstlichen Speisen besett; sie hörten

<sup>1)</sup> Lib. I, c. 23. Apum. 2) P. d. M. de Strigibus.

Tone und Gefänge aller Lieblichkeit voll; was nur das Gemuth ergößen und das Herz erfreuen komte, war in Überfluß zur Stelle. Der einfache, gute Geistliche, erstaunt über ben unerwarteten Anblick, und vor Verwunderung nicht zu sprechen noch sich zu rühren wagend, stand da wie betäubt und von Sinnen. Dann sagte ber Gefährte, der ihn hergebracht: ob er nicht die anwesende Königin verehren, und mit einer Gabe sie besuchen wolle? Diese saß auf einem hohen Throne, mit königlichem Schmude angethan; alle Anwesenden nahten ihr, je zwei ober vier in bester Ordnung vor ihr sich niederwerfend, und ihr unter Darbringung von Geschenken hulbigend. Der Geistliche, als er fe also im Glanze ihrer Herrlichkeit, von Vielen umgeben, mahrnahm, glaubte: es sey die Mutter des Herrn, die Königin des Himmels und der Erde; und hatte keine Ahnung, daß irgend etwas Damonisches dahinter verborgen sen. Bei sich felber überlegend, was er ihr als Gabe verehren solle, dachte er: nichts könne er ihr Lieberes und Angenehmeres darbringen, als den Leib ihres Sohnes. Er ging also herzu, und indem er ihr zu Füßen fiel, nahm er bie Capfel mit bem Sacrament, bie er um den Hals gehängt hatte, und legte fie in ben Schoof bes Weibes. Wunderbar! Alles schwand sogleich dahin. Der Mann, betrof--fen darüber, erkannte nun, wie er von falschen Wunderzeichen bestrickt worden; und da er sich im Grauen bichter Balber verlassen sah, rief er Gott zitternb um Hilfe an, daß er aus solchen Gefahren ihn erretten möge. Nachdem er lange auf Abwegen und in Wäldern umhergeirrt, fand er endlich einen Hirten, ber ihn belehrte, daß er wohl hundert Meilen von dem Orte sey, wo er die Eucharistie hinzutragen gewünscht. Nach seinem Wohnorte zurückgekehrt, gab er die Sache beim Magistrate an. Die Begebenheit hat aber unter ber Regierung Kaiser Maximilians fich zugetragen.

Das alte Verhältniß des Heidenthums zum Christenthum, jest auf das der Häresie zum wahren Glauben übertragen, liegt allen diesen Sagen zum Grunde, und man sieht z. B. jene frühere, vom alten Friesenkönige Radbod, der Jeinen Bekehrer nach dem glanzreichen Walhalla geführt, was aber unter dem Areuzeszeichen des Christen verschwunden, deutlich durchschimmern.

Wenn aber solche Sagen in ihren einzelnen Umständen auch als Berte der zuthuenden Einbildungsfraft erscheinen, fo liegt ein höherer Grund der Wahrheit doch in ihnen, und eine höhere Kraft hat der poetischen bei ihrem Bildungswerk sich beigesellt; also daß eine Fundamentalidee, in ihrer umfaffenden und allgemeinen Wahrheit, die Zufälligkeit ber Umftande beherrscht und trägt. Gine folche Ibee, eben weil sie eine universale ift, gehört auch ber universalen Rraft des Menschengeistes an; und hat vielfach als solche an Thatsachen und Erfahrungen sich geprüft, die, indem sie wechselseitig untereinander sich erläutert und berichtigt haben, zulest Alle auf die Bestätigung und Gewähr der gemeinsamen Idee hinaus. gelaufen; die daher immer zurückgeblieben, nachdem die Erfahrungen langst der Vergessenheit anheimgefallen; und in der die Sage nun frei waltend nach Umftanden bas Besondere wieder folgerecht entwickelt. Diese Idee ist hier die Uberzeugung von den magischen Rraften ber Saresie, wie früher von benen bes Seibenthums; die aber vor der Kraft der Wahrheit, die nothigens falls in Wundern aus der Rirche sich ergießt, nimmer bestehen fann. Die Wundergabe der falschen Lehre aber äussert fich hier baburch, daß sie, trügerisch das Bose mit erborgtem Glanz umfleidend, es als ein Gutes erscheinen läßt; ein Trug, ber bann vor dem Rahen der Wahrheit zergeht. Sie kann aber auch in anderer Beise sich zu erkennen geben, indem sie bies Bose in feinem Grauen und seiner Furchtbarkeit bestehen läßt, es aber als eine zwar schreckenerregende, aber burch sie gebundene Macht vorführt. Aus dieser Weise ist bann ein anderes Geschlecht von Sagen ausgegangen, bas über bie Citationen bes Damons vor den Areis des Recromanten und seine Verhältnisse zu ihm sich ausbreitet; eine Sagenwurzel, die in vielen Reimen ausgeschlas gen, und die mit dem Sistorischen in vielfältigen Berschlingungen sich verbindet. So erzählt Casarius: ein Ritter, der von der Birklichkeit der Damonen sich nicht überzeugen gefonnt, habe einen Clerifer, der in der Recromantie sehr berufen war, inftandig gebeten, daß er ihm welche zeigen möge. Dieser, nach. bem er ihn sehr abgemahnt, habe ihn zulett, nach erlangter Eicherheit für jeden Fall, um Mittagszeit an einen Scheideweg sesührt. Port habe er mit bem Schwerte einen Kreis um ihn

gezogen, und ihn barauf aufmerksam gemacht: daß er nicht in seiner Abwesenheit mit dem Kreuze sich bezeichne, nichts den fordernben Geistern gebe ober verspreche, und weber durch Schrecken noch Zuspruch bestimmt, auch nur ein Glied seines Leibes aus dem Kreise bringe, weil er sonst des Todes sen; darauf war er bavongegangen. Der Ritter hatte eine Zeit lang im Kreise gefeffen, da sah er die Uberschwemmung vieler Waffer gegen sich andringen; er hörte bas Sturmen muthenber Winde, bann wieber das Grunzen vieler Saue; was ihn aber Alles nicht zu schrecken vermochte. Bald sah er aber im nahen Walde eine grauenvolle Gestalt, wie eines Menschen Schatten, über bie Bäume her auf sich zukommen, und verstand, daß es der Teufel fep. Die Gestalt blieb am Kreise stehen, und fragte ihn, was er wolle? Sie war aber einem großen, überaus schwarzen Manne, mit gleichfarbigem Kleibe angethan, zu vergleichen, und so häßlich, daß der Ritter fie nicht anzusehen vermochte. fagte inbessen zum Kommenben: Du kömmst mir recht, denn ich habe dich zu sehen verlangt. — Wozu bas? — Ich habe viel von dir gehört. — Was hast du gehört? — Viel Boses, wenig Gutes! — Der Schwarze darauf: Oft urtheilen die Menschen ohne Grund, ungereitt habe ich niemand noch verlett; frage deinen Meister darum, der mein Freund ist, ob ich ihm je ein Leid angethan; ich thue, was ihm gefällt, und er gehorcht mir Der Ritter bagegen: Wo warst bu, als ich bich gerufen? Die Antwort darauf: Ich war so weit jenscits des Meeres, als von hier Raum bis zum Meere ist; barum wird es billig senn, daß du mir in etwas meine Mühe lohnst. Run begehrt er zuerst seinen Mantel, auf seine Weigerung bann ben Gurtel, dann ein Schaaf von der Heerbe, zulett ben Sahn feines Hofes, damit er ihm vorfrähe. Da er ihm aber Alles weis gerte, streckte er ben Arm nach ihm aus; also daß ber Ritter, aufschreiend, zurüchpralte; worauf der Meister herzulief, und das Gespenst verschwinden machte. Ein Anderer, ber bei bemselben Meister sich ben Damon zeigen lassen, war nicht so glücklich. Er ließ sich schrecken, wurde aus bem Rreise gezogen, und also zugerichtet, daß er am britten Tage ftarb. In einer britten Sage find es schwäbische und bayerische Studenten, die in Toledo den

Bersuch wagen. Bor bem Kreise erscheinen bie Geister in Geftalt bewaffneter Rriegerschaaren, die Rriegespiele spielen, und mit Lanzen und Schwerten sie aus ihrer Sicherheit zu schrecken suchen. Dann verwandeln sie sich in schöne Mädchen, die alle Runfte ber Berführung üben, um sie herauszulocken. Gie bestehen indessen alle wohl, nur einer läßt sich verleiten, einen Finger bem Ringe, ben ihm eine bieser Sirenen bietet, bargus reichen; er wird darum herausgezogen und verschwindet. Die Studenten aber, besonders die Bayern, ein grimmig Bolf, bedrohen den Meister mit bem Tobe, wenn er ben Geraubten nicht wieder zurückliefere. Entsett darüber, veranstaltet dieser einen Rath der Dämonen über den Fall; worin diese einig werden, den Geraubten zurückzugeben. 1) Die diesen Erzählungen zum Grunde unterliegende Idee ist aber nun folgende. Gleichwie die Rirche des Herrn ihre Besessenheiten und Umsessenheiten zur Reinigung ihrer Eingesessenen kennt, wobei im Sellsehen ber Besitzende oder Umsitzende geschaut wird; so hat die Kirche der Finsterniß, zur Einweihung und Förderung ber Ihrigen, gleiche falls diese Zustände, und sie werden durch die schwarze Runft hervorgerufen. Die Kirche bes Lichtes halt in solchen Fallen aber die Eingeseffenen ihres Reiches in einem Kreise eingeschlossen, den der umlagernde oder auch leiblich eingedrungene Geist nicht zu überschreiten wagt; es sen benn, die menschliche Freiheit breche selber über den Rreis hervor, oder huldige ihm, wenn auch mit dem kleinsten Theil des Ihren. Gleichermassen halt auch in jenem andern Berhältniß die Schwarzfunst ben Ihren eingehegt in dem Rreise, den des Schwertes Spige gezogen; er bestimmt die Gränzen der Athmosphäre, die den Menschen umgibt, und bie ber Geist ber Finsterniß nicht zu burchbrechen wagt; von Innen heraus komme ihm denn Bollmacht zu, wie von Innen heraus auch durch das Rreuzeszeichen, im mächtigen Bann ber Kirche, sich bas ganze Werk zerftört. Die Sage, diese Bee durchführend, achtet dabei nicht, ob bei einzelnen Thatsachen Betrug und scenische Runfte mitgewirft; denn der Trug liegt auf der Linie des ganzen Unternehmens. Cafarius jedoch

<sup>1)</sup> Caesar. Histor. memorab. L. V. c. 1. 2. 3. 4.

hat jene Berichte zugleich auch als historische mitgetheilt. Er nennt als des Zaubers Meister ben Cleriker Philipp, ber in jenen Zeiten sehr berufen gewesen; ben er selbst gekannt, unb ber wenige Jahre zuvor, als er geschrieben, wie man glaubte, auf Anstiften seines Freundes und Meisters getödtet worden. Er nennt bei ber ersten den Ritter Heinrich, aus Schloß Falkenstein gebürtig, Mundschenf bes Casarius unsers Ordens und damals Abt von Prumm, aus bessen Munde er ben Hergang vernommen. Er war seit jenem Abentheuer, nach Berluft seiner natürlichen Farbe, immer blaß geblieben, und auch er war vor nicht langer Zeit gestorben. Bei der zweiten hatte berselbe Philipp mitgewirft, und bas haus bes Getodteten hatte Walram von Lugelmburg mit Confiscation belegt. Die britte Geschichte hatte ihm' fein Orbensgenosse Godschalf von Volmunstein erzählt, und er hatte sie jenem Philipp abgefragt, ber sie während seines Aufenthaltes in Toledo erlebt haben wollte. Hier muß also ein Grund der Wahrheit verborgen liegen, und Weyer, da, wo er in seinem Buche De praestigiis Daemonum L. II. c. 5. von gewissen magischen Schriften rebet, führt uns auf ihre Spur. Er berichtet nämlich aus ihnen: bie Vorschrift sep, wenn ber Rreis gezogen, muffe ber Neophyt in ihm in einem beständigen Wirbel von Often nach Westen hin umgehen, bis er, von einem Schwindel ergriffen, nieberstürze; wo den Liegenden dann die Etstase ergreife, und der ihm erscheinen werde, der ihm weiteren Aufschluß gibt. Das ist die alte Praxis, wie wir gesehen, die ber Schamanen in Sibirien; bie ber nordamerifanischen Indianer in ihren Wäldern, die an einem um ben hals gedrehten Stricke sich um einen Stock herwirbeln, wobei Alles auf einem technischen Handgriffe im Ropfschleubern beruht. Der Runfterfahrne wird dann hellsehend, und auf damonischen Wegen begegnen ihm dämonische Mächte. Das traditionelle Geheimniß ging in ber Folgezeit verloren, und blos bas Sagenhafte blieb zurud.

Es bestanden also Traditionen dämonischer Künste in dieser Kirche, die besonders bei den Initiationen angewendet wurden. Das Prinzip, auf dessen Namen die Einweihung geschah, mußte dabei, sey es plastisch und scenisch für den Wachenden, oder bildlich für den Hellsehenden, zur Anschauung gelangen; und da

bet sich die Form des Bockes, die schon im alten Dienste ber Rendester jene bedeutende Rolle gespielt, in beiden Fällen als bie tanglichfte. Wir haben schon früher aus ben alteren Zeiten eine Thatsachen angeführt, die auf bergleichen hindeuten. Das aber die Sache selbst in den späteren Jahrhunderten sich nicht gang verloren, beweift die folgende merkwürdige Geschichte, die Brognoli als kundiger Zeuge in seinen Schriften uns auf-Um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts lebte in nörblichen Italien ein Mann, beiber Rechte fundig, und dem Studium der Philosophie ergeben; dazu mit einer eindringenden Scharfe bes Geistes ausgerüstet, und barum begierig, in bie tieferen Beheimnisse ber Dinge einzudringen. Er hatte sich fortgefettem Umgang mit gelehrten, aber irrgläubigen Leuten, Dagiern und Menschen ähnlichen Gelichters, hingegeben; bie ihn in ihre Runfte und Doctrinen einweihten, und ihn mit ihren bojen Sitten ansteckten. Er, ber nun, was er theoretisch erlernt, auch practisch ausüben wollte, um bamit seine Luste zu befriebigen, was ihm ohne bamonische Hilfe nicht gelingen wollte; ließ fich von ihnen hinreißen, sich dem, der sie gewährte, und seinem Dienste hinzugeben, und Andere wieder seinerseits zu biesem Dienste zu verführen. Das Verhältniß hatte schon eine gute Anzahl Jahre fortgebauert, als er 1647 eines Rachts von dem, welchem er sich ergeben, so arg mißhandelt und beinahe erwürgt wurde, daß er, da auch seine Mutter zu Gott beswegen im Gebete gefleht hatte, wenn auch wider Willen, fich zu Bott zurudzuwenden, und seine Hilfe anzurufen sich entschloß. Theils auf Zurathen seiner Altern, theils durch ben Zuspruch bes B. Carolus von Belitri, Vicarius des hl. Offiziums in Tarvis, vollends bestimmt, begab er sich, als in einen sichern Drt, in bas haus bes Offiziums zu jenem Vicar, wie zu einem Freunde. Er follte nun dort zur Beichte gehen, und dazu wurde ein frommer und einsichtsvoller Theologe gewählt; ber, ba er ihn noch keineswegs hinlänglich vorbereitet gefunden, sich alle Ruhe gab, das noch Fehlende burch seinen Zuspruch hervorzurufen, und sein Gewissen in gebührender Weise zu erforschen. Mer fieh ba! mit einemmale fing sein boser Geift wieder an, fich aller seiner Sinne zu bemächtigen, und aus seinem Munde

wieberholt zu rufen: 3ch, ich bin ber Satan; ich, ich bin bieses Menschen herr und Besitzer; er, er barf nicht und fann nicht sein Sündenbekenntniß ablegen, und ich gestatte es nimmer! Bermöge bes Bundnisses, bas er mit mir abgeschlossen, ift er mir verpflichtet und gehört mir; er hat mir feierlich versprochen, mir in Allem zu gehorchen, nie eine orbentliche Beichte abzulegen, noch jemals von mir abzulaffen. Der Geistliche erschrack anfange vor diefer Rede, bann aber, im herrn gestärft, fragte er den Redenden: mas er hier wolle? Da erwiderte der Anftifter alles Übels: Dieser Mensch ift der schlechteste Taugenichts, ber lange mit Irrgläubigen umgegangen, noch jest viele ihrer Bücher besitzt, und zu allem Bosen sich stets bereit findet; bamit er nun nicht so viel Schlechtes vollbringt, als seine Rieberträchtigkeit und Bosheit ihn antreiben, barum bleibe ich hier, um ihn zu bewachen. Dies und dergleichen sagte ber verschlagene Bachter, ber ihn in ben Abgrund aller Lafter gestürzt hatte, und ihn nun vor größerem Übel zu behüten sich rühmte. Hörte aber der Priester auf zu reben von Dingen, die sein Seelenheil betrafen, und wendete sich zu gleichgültigen; bann horte die Stimme auch sogleich auf, aus ihm zu sprechen, und hinderte ihn nicht im Gebrauche seiner Sinne und Vermögen. Als er aber wieder ein anderesmal ihn mit Exorzismen beschwor, seine Beichte nicht länger zu hindern; da brach ber Mensch in ein wüthendes Gelächter aus, und griff mit Miene, Mund und Fäusten ben Exorzisten an, ihn verspottend und höhnend; so baß er gang und gar wahnwizig erschien. Ließ ber Geiftliche jum andernmale ab, bann stellte auch er seine Rasereien, und sein Belächter, und seine Scheltworte ein, und rebete zu ihm ernft und mit reiflicher Erwägung, wie ein gelehrter und kluger Mann; dabei betheuernd: wie er aus vollem Herzen alle Unthat verwünsche. So aber, wie er mit dem Munde, der dies gesprochen, diesen Unthaten entsagen, sie sacramentalisch in ber Beichte bekennen, ober die Gesellen und Mitschuldigen seiner Laster angeben wollte, fühlte er sogleich sein Herz gebunden und gepreßt; worauf er bann mit größter Gewalt und Beftigfeit auffuhr, und jum Gelächter und Gespötte mit einer Macht, ber er nicht zu widerstehen vermochte, angetrieben murde. Er gestand, f es innerlich ihn bestimme und hinreiße, ben Priester, ber m Buße anrieth, zu verachten, zu höhnen und herabzuwurdin; und nichts erscheine ihm dann erfreulicher und ergöglicher, 8 alle Religiosen und Geistliche, alle geistliche Weihen, Berhtungen, Gebrauche und Caremonien gering zu halten, zu verihnen und unter die Füße zu treten. Das geschah nicht etwa os einmal, sondern so oft er zu irgend einem Acte, der seiner cele nütlich seyn konnte, bestimmt wurde; besonders ba, als vom Priester überredet, seine Irrthumer vor dem Vicar ber Inufition abschwören sollte. Da brach er mit einemmale ins heftigste schngelächter aus, und obgleich er Gewalt mit Gewalt abzueiben, und knieend zu schreiben und gute Acte hervorzubringen ch bemühte, kam boch nichts zu Stande; er wurde mit einems ale vom Damon überwältigt, warf das Tintenfaß um, und utfloh, mit großem Ungestümme sich losreißend. Wer kann sich wehren, bies Alles vom bofen Geifte abzuleiten, der von vielhriger boser Gewohnheit unterftütt, Alles anwendete, um sein lecht auf diesen seinen Anhänger zu behaupten. Nicht daß er n in seinem Leibe besessen hatte, ihn plagend und peinigend leich den Besessenen, ohne seine Macht auf ihre Seele ausibreiten. Er war vielmehr, wie bei allen Zauberern und Abeldiern, ihm nur immer gegenwärtig, als Inhaber seiner Seele ie seines Leibes, und wirfte nach den Umständen; nun in seis em Leibe sein Herz bindend, zusammenziehend, erweiternd, und u vielen oft entgegengesetzten Leidenschaften es erregend; dann ieder seine Rehle, Mund, Zunge, Augen, Lippen und die brigen Glieder des Körpers vielfach bewegend; und abwechselnb ine inneren sensitiven Vermögen durch verschiedene Objecte stirend, wie es ihm zuträglich dünkte, und damit er ihn auf umer in feiner Unterthänigfeit halte.

Da ich, erzählt nun P. Brognoli, 1) in demselben Jahre

<sup>1)</sup> Candidus Brognoli von Bergamo war Minorit von der stricten Observanz, Prediger und Lector der Theologie, ein in jenen Gebieten versuchter Mann; hatte Gelegenheit, in Rom, Benedig, Mailand, seiner Baterstadt und anderswo viele Besessene zu sehen, das Thun der Theologen und der Arzte dabei zu beobachten, und Beres, deist. Mostif. 17. 2.

meinem Leib und meiner Seele nüglichen Heilmittel von mir zu weisen genöthigt werde. Darum erklare ich hier auf den Knieen vor Gott, meinem Schöpser und Erlöser, und vor bir, mein geift. licher Vater, aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele und aus allen meinen Kräften: daß, wenn ich von diesem Augenblide an lache, ober irgend einen Act vornehme, der Hohn und Berachtung ausbruden soll, ich alsbann lachen will Beelzebub, dem Fürsten der Damonen, (so hieß der, dem er sich geweiht) jum Gespotte und jum Hohn, so wie allen seinen Anhängern; darum daß sie aus Hochmuth von ihrem Gotte abgelassen, und, sich ewiger Strafe hingebend, seiner vergessen haben. Ich will gleicherweise auch lachen aus Freude barüber, daß Gott mir in der unendlichen Fulle seiner Barmherzigkeit und Gute alle meine Sunden vergeben, die, so oft ich lache, ich jebesmal aus gangem Herzen vermunsche; weil es Beleidigungen meines Gott Schöpfers und Erlösers find, ben ich über Alles lieben muß. \* Darum ihr Teufel verleitet, bewegt und treibt mich nach Belieben zum Gelächter an; es soll nach meiner Intention immer euch zum Hohn, und meiner Seele zum Seil geschehen!" bem bas Alles von uns also eingerichtet worden, fand fich mit einemmale das Gelächter in Trauer verwandelt. wenn von heilsamen Sachen bie Rede war, lachte er nun nimmermehr; aber er schien vom tiefsten Schmerze und der schwärs zesten Melancholie befangen. Deswegen bat ich die Übrigen, uns zu verlassen, so daß ich allein mit ihm zurüchlieb, und befragte ihn nun über Alles, was er getrieben hatte, und was ihm begegnet war: über das Bündniß, das er mit dem Damon abgeschlossen; über das Bekenntniß, das er ihm geleistet; seine Bersprechungen, Spiesgesellen; über bie Bücher ber Irrglaubigen; seinen Meister Sammerlein; über seine Anwesenheit auf dem Sabbath, und Alles, was dort von den Zauberern, den Heren und Damonen getrieben wird; die Freuden und die Berts lichkeiten, die er vom Dämon erlangt; endlich über Alles, was während der acht Jahre, die er ihm gedient, vorgefallen; welches insgesammt er mir, obgleich mit einiger Schwierigfeit, erzählte.

Er sagte: wie er ein Jahr zuvor, ehe er sich dem Damon verbunden, vielen Umgang mit Zauberern und Malesicanten

gehabt, unter benen Lutheraner, Calviniften, Wiebertäufer, Manichaer, zumeift aber Atheisten gewesen; und wie er nun sich auf das Studium ihrer Bücher und Lehren verlegt. Dann erft fen er bazu gekommen, Gott abzusagen; und nun habe er fich vorbereitet gefunden, alles Röthige für das bamonische Bekenntniß zu leisten. Mit ber Aufnahme aber, berichtete er, sen es also zugegangen. Der Act habe im J. 1638, in einer Sohle bes genuesischen Gebirges, fich begeben; mohin er mit neun andern Magiern gereift, im Geleite aller Saretiker, mit benen er bamals, seiner Studien wegen, in einer gewissen Stadt geweilt. Nachdem sie am bezeichneten Orte angetommen, hatten fie ben Damon bort in menschlicher Gestalt, auf einem Steine sitend, gefunden; mit feuersprühendem Auge, einem Bodsbart, Hornern, flauenhandig, flierfüßig; mit heiserer, bunner, aber furchtbarer Stimme. Bei seinem Anblide sepen Alle mit ihren angezundeten Bechfadeln, die fie in Sanden getragen, niedergestürzt, und hatten ihre Ehrerbietung ihm erwiesen, indem fie ihm den hintern gefüßt. Dann sey der erste Magier aus ihrem Kreise aufgestanden, und habe in Mitte der andern, die auf ben Anieen geblieben, bem Sigenden ausgelegt: wie er einen neuen Rovizen ihm zuführe, einen gelehrten Doctor beider Rechte, zugleich wohl unterrichteter Theolog, den er ihm hier vorftelle, und ben er ihn unter die Seinigen aufzunehmen bitte. Erfreut darüber, erwiderte der Fürst der Finsterniß: daß der Reophit seine Bunsche ihm vorzulegen habe. Er entgegnete nun: Mein Bunsch geht dahin, daß du einen Schat und die Weise, ihn zu erheben, mir anzeigest; auch feine Blendung ober sonstige Täuschung babei gegen mich anwendest, sondern mahrhaftes Gold und Silber mir verschaffst. Dann sollst du mich die Kunst lehren, unfichtbar bahin zu gehen und zu wandeln, wohin meine Luft und Begierde trachtet. Weiter follen bie Damonen, bie ich rufe, sich nicht weigern, meinen Bunschen zu entsprechen, und aufs schneUfte überall mich hinbringen, wohin ich munsche, und Alles leiften, was ich von ihnen verlange. Der Damon sagte barauf: das Alles sen ein Leichtes, wenn er zuvor Gott absage, und aufs festeste glaube, es gebe feinen andern Gott, als ihn, ben Damon; ben übrigen Glaubensartifan, Sacramenten und

gerufen; sondern mit den Ramen ihrer heimatlichen Orte, ober auch fremder, mit Zusat eines andern Ortsnamens, z. B. Brescia aus Benedig, Palatiolum von Mailand, wenn mehrere bemselben Orte angehörten. 1) Was man von ben Pechsackeln bei biesen Festen, von den Opsern, die seder bringe, u. dgl. mehr erzähle, das bestätigte er Alles aus der Erfahrung, und befragt: was benn er zum Opfer steuere? erwiderte er: Das Blut von menstruirten Frauen, das ihm die Zauberinnen seines Ortes lieferten, und das dem Damon besonders angenehm zu seyn scheine. Er fügte hinzu: ber gebietende Damon der Stadt, wo er wohne, heiße Beelzebub; und habe 30,000 auf alles Bose erpichter Damonen unter seiner Herrschaft. Ihm selber aber sey, vermöge seiner magischen Ginsicht, in seiner Willführ volle Herrs schaft über die Dämonen gegeben; und er könne durch einen Ring, oder irgend ein anderes Instrument, sie binden, und ju feinen Zweden sie gebrauchen; er aber möge von ihnen weder gebraucht noch gezwungen werben. 2) Denn Alle, welche die Magie wirklich inne haben, könnten, in der Macht dieser Bisfenschaft, die Damonen herbeirufen, bandigen, sie sich zu Willen machen, und sie in Ringe, Gefäße und bergleichen einschließen. Da ich ihm, sagt Brognoli, die Thorheit dieser Einbildung auseinandersette, erwiderte er eines Tages: er wolle mir einen Beweis seiner Macht ablegen, und durch seine necromantischen Rreise die 30,000 Damonen aufrufen, die ihm dienten. meinerseits entgegnete: Ich werbe mich dafür am folgenden Tage, mit Gottes Hilfe, in beffen und des Namens Jesu Macht bewahren, bem hinreichende Gewalt und Wirksamkeit gegeben sey, um alle Dämonen in die Flucht zu schlagen. Er wohnte damals im Hause der Inquisition, gerade unter dem Wohnzimmer des Inquisitors, Carl von Belitri. In der barauffolgenden Racht hörte nun dieser, so wie einer seiner Freunde aus dem Laiens stande in dem Zimmer, wo der Magier sich allein befunden, viel Rebens ber Dämonen; bas von einer großen versammelten Menge herzukommen schien, worin alle durcheinander schricen, im Borne wütheten, Gott lästerten, und sich rühmten: wie sie mir

<sup>1)</sup> Alexicacon Disp. III. 556. T. I. p. 306. 2) Ebend. 573. p. 327.

ben Garaus machen würden; was fle auch zweimal in sener Racht versuchten, jedoch jedesmal durch eine Furcht, die über sie kam, von meiner Zelle abgetrieben wurden. Durch biesen larm und das Geschrei, das sie verführten, wurde der Inquifitor und fein Gefährte mit großem Schreden erfüllt; und beibe wagten nicht, zur Thure bes Zimmers hinzugehen, in bem ber Magier wohnte; bis ich herzu kam, und auf die göttliche Hilfe vertrauend, das Zimmer betrat, und ihm dadurch die Ohnmacht und Schwäche der Damonen zu Gemüthe führte. Dasselbe betheuerte mir auch sein erwachsener Bruder, ber mir erzählte: wie er so gar oft die Stimme vieler Rebenden vernommen, obgleich ber Kranke allein im Zimmer ober im Stalle seines Hauses gewesen, die unter Hohngelächter Gott gelästert; was ihm jedesmal ben größten Schreden verursacht. I) Derselbe, ein ernsthafter Mensch, betheuerte auch: daß der Bruder beinahe in jeder Racht gehört worben, wie er furchtbare Blasphemien gegen Gott ausgestoßen, und ihn verlacht und gehöhnt; was er selber, als ich ihn hernach barum befragte, eingestand, hinzusepend: er stoße fie im inneren Grimme aus, aufgeregt burch bie heftige Leibenschaft, die sein Berg gegen jenen Jüngling erfülle, und aus ber er nur durch solche Ausbrüche sich herauszuwinden vermöge. 2) All bergleichen führte bann unmittelbar zum Atheism bin, zu bem mehrere ber Magier, mit benen er täglichen Umgang hatte, nach seiner Angabe sich befannten. 3)

Das Alles und sein ganzes übriges Benehmen ließ wenig Hossnung zu seiner Befreiung übrig. Ich hatte ihm einen Tag bestimmt, wo er zur Messe kommen, und den Ansang zu einer sacramentalischen Beichte machen solle. Er versprach Alles; aber der Dämon brachte eine Starrsucht und Betäubung in seinen Körper, daß es ihm schien, als sey derselbe kalt, hart und erdhaft; so daß er aus seinem Bette sich nicht zu rühren vermochte. Rach zwei Tagen besuchte ich ihn, ihm Vorwürse deswegen machend, daß er zur bestimmten Stunde nicht gekommen. Er erwiderte: Entschuldige mich, denn ich kann nicht aus dem Bette

<sup>1)</sup> Alexicacon Disp. III. 520. T. I. p. 299. 2) Ibid. 564.

<sup>3)</sup> Ibid. 565. p. 523.

aufstehen, noch mich von der Stelle bewegen; doch bin ich vergnügt und zufrieden, und verspure keinerlei Art von Schmerz. Da ich darauf den Dämonen befahl, ihn nicht zu hindern; stand er sofort auf, und ging zu unserem Rloster. Aber als er seine Sunden beichten wollte, war auch nicht das allergeringste Zeichen von Schmerz und Insichgehen an ihm zu verspüren; was fich im Laufe des Monats öfter wiederholte. Er zeigte sich mehrmal bereit, seine Beichte abzulegen, und sagte: seine Bergeben reuten ihn im Herzen, ob er gleich keinen ausseren Schmerz fund zu geben im Stande sey. Aber faum war er niedergefniet, schien es, als sep die ganze Handlung, die er verrichtete, völlig leer und ganz vernunftlos; und er sagter er sey keiner Todsünde sich bewußt. Nach kaum begonnener Befragung stand er schon auf, fagend: er erinnere sich gar feines Bergehens. Dft, wenn ich burch heilsame Ermahnungen ihn zur Beichte vorbereiten wollte, brach er sogleich die Rede ab, und ging davon, als ob ihn semand eilig abgerufen; was er auch öfter bei bem Inqui= sitor that. Als ich ihn erinnerte, sich ber teuflischen Magie, ber Anrufung der Geister, und anderer dergleichen Berbrechen anzuklagen, antwortete er: er könne barüber sich nicht anklagen, weil das eine treffliche, heilige, keines Tadels murdige Sache sep; er habe ein reines Gewissen, von keinem Verbrechen beflect, noch von irgend einem Laster geschändet; und Alles, was er beginne, sep erlaubt und recht und heilig. Hatte er daher auch einen Vorsat zur Reue gemacht, bann wurde die Sache immer vom Damon zum Gegentheil gewendet; weil fein Vorsat nie auf Gott, fondern auf die Abwendung des leiblichen Übels, mit bem er fich geschlagen fühlte, gegangen. Das sagte er mir öfter mit ben Worten: Ich will nicht von dir, daß du durch die Beichte mein Gewissen reinen sollst; denn wir Magier und Necromanten find alle ficher unseres Seils, und bedürfen nicht ber Beichte; weil die Contrition für uns hinreichend ift, wie uns Petrus von Abano in seinen Schriften lehrt. Ich verlange daher nur von bir, daß du von dem malesicium mich befreiest, wenn etwa ein solches mich getroffen. So bezog er Alles blos auf seine leibs liche Gesundheit, und es fam fein Verlangen in ihm auf, für

ben Garaus machen wärden; was sie auch zweimal in jener Racht versuchten, jedoch jedesmal durch eine Furcht, die über fie kam, von meiner Zelle abgetrieben wurden. Durch biesen Lärm und das Geschrei, das sie verführten, wurde der Inquifitor und sein Gefährte mit großem Schreden erfüllt; und beibe wagten nicht, zur Thure des Zimmers hinzugehen, in dem der Magier wohnte; bis ich herzu kam, und auf die göttliche Hilfe vertrauend, das Zimmer betrat, und ihm dadurch die Ohnmacht und Schwäche ber Dämonen zu Gemuthe führte. Dasselbe betheuerte mir auch sein erwachsener Bruber, ber mir erzählte: wie er so gar oft die Stimme vieler Rebenden vernommen, obgleich ber Kranke allein im Zimmer ober im Stalle seines Hauses gewesen, die unter Hohngelächter Gott gelästert; was ihm jedesmal ben größten Schreden verursacht. I) Derselbe, ein ernsthafter Mensch, betheuerte auch: daß der Bruder beinahe in jeder Nacht gehört worden, wie er furchtbare Blasphemien gegen Gott ausgestoßen, und ihn verlacht und gehöhnt; was er selber, als ich ihn hernach barum befragte, eingestand, hinzusepend: er ftoße sie im inneren Grimme aus, aufgeregt burch bie heftige Leibenschaft, die sein Herz gegen jenen Jungling erfülle, und aus ber er nur durch solche Ausbrüche sich herauszuwinden vermöge. 2) All bergleichen führte bann unmittelbar zum Atheism hin, zu bem mehrere ber Magier, mit benen er täglichen Umgang hatte, nach seiner Angabe sich befannten. 3)

Das Alles und sein ganzes übriges Benehmen ließ wenig Hoffnung zu seiner Befreiung übrig. Ich hatte ihm einen Tag bestimmt, wo er zur Messe kommen, und den Ansang zu einer sacramentalischen Beichte machen solle. Er versprach Alles; aber der Dämon brachte eine Starrsucht und Betäubung in seinen Körper, daß es ihm schien, als sey derselbe kalt, hart und erdhaft; so daß er aus seinem Bette sich nicht zu rühren vermochte. Rach zwei Tagen besuchte ich ihn, ihm Vorwürse deswegen machend, daß er zur bestimmten Stunde nicht gesommen. Er erwiderte: Entschuldige mich, denn ich kann nicht aus dem Bette

<sup>1)</sup> Alexicacon Disp. III. 520. T. I. p. 299. 2) Ibid. 564.

<sup>3)</sup> Ibid. 565. p. 523.

und Ironie schärfer sich betrachtet; bann sieht man beutlich bie Fäben bosen Truges, arger Teufelsfünste, und wilder, zugelloser Leidenschaften durchleuchten, aus benen ein damonisch frevelhaftes Thun diese tragische Geschichte zusammengewebt. Sie fällt in die letten Zeiten bes breißigjährigen Krieges, in bem eine entsetliche Berwilberung, beinahe ber ganzen europäischen Gesells schaft, sich bemeistert, und bas Ausserste von Berruchtheit und Abomination hervorgerufen hatte, beren Miasmen dann die zugellosen Heere allerwärts umhergetragen. Da war es benn auch Dieser gelehrte Doctor beider Rechte, und gründlich unterrichtete Theolog, dessen sich die pestartige Influenza bemächtigt, und den sie in jener Höhle bei Genua in ihre Mysterien eingeweiht. Cein Umgang waren Zauberer und Maleficanten, Manichaer, Wiebertäufer, Protestanten, vor Allem aber Atheisten gewesen. Unter diesen waren ohne Zweisel alle die Fragen höherer Ordnung, die die Zeit bewegten, verhandelt worden, und hatten auf getheilten Wegen ins Ungewiffe hinaus geführt. Der Protestantismus hatte zuerst ben Zweifel aufgeweckt, und ihn burch alle Grade, bis zum heidnischen Bantheism, und endlich zur Gelbftvernichtung im Atheism, burchgeführt. Die Wiedertäufer hatten ihrerseits auf die mystischen Wege hingewiesen, um zur Wahrheit in biefen Dingen zu gelangen; bie Maleficanten rühmten sich einer Praris, die in einer andern Welt als ber christlichen grundete; die Manichaer versprachen biese nachtbebedte Welt aufzuschließen, und so wurde die Reise nach ber genuesischen Höhle angetreten. Daß die Manichaer es gewesen, die bei ber Abschwörung des Chriftengottes, und der darauffolgenden Aufnahme in die Genossenschaft des bosen Prinzipes, die Hauptrolle gespielt, ergibt sich schon aus den Anzeigen einer geordneten Hierarchie, die aus bem ganzen Acte hervorleuchten. Es waren neun Magier, d. i. Manichaer, die bei ber Handlung zugegen, Pechfaceln in Händen trugen. Ihr verborgenes Haupt erscheint in der Höhle in Menschengestalt, aber in der Larve des Bocks von Mendes. Sie stürzen nieder vor ihm, in gewöhnlicher Weise mit dem Ruß a posteriori ihm huldigend. Rur der Erste unter ihnen, ihr Bischof, steht in Mitte der Knicenben bann auf, und führt den Rovizen vor. Die Manichaer, als fie in

Italien sich ausgebreitet, hatten unter einer völlig durchgebildesten Hierarchie sich zusammengeschlossen, und geordnet. Aus dem Prozesse ihrer Angehörigen, den die Inquisition gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts in Ferrara geführt, erhellt: daß die Secte durch das Ferraresische, Mantuanische, Veronesische, Vergomatische, Vicentinische dis nach Romandiola hin, in allen Hauptorten Bischöse hatte, deren mehrere genannt werden, dazu auch Visitatoren, Duästoren und Boten. Durch den Eiser Inquisition, und die Rreuzzüge in Frankreich, wurde der Bund am Ansange des vierzehnten Jahrhunderts gebrochen, aber nicht ausgerottet. Die Trümmer verließen das Tageslicht, und zogen sich in die Dunkelheit, die ohnehin ihr Element gewesen; und wir sehen sie jest so spät noch, in der alten heiligen Reunzahl ihrer Häupter, in sener Höhle, eine geheime Carbonaria, sich zur Aufnahme vereinigen.

Bor bem Sige bes Meisters erörtert fich nun bie Frage nach ben Bedingungen bes Vertrages. Das Verlangen bes Aufzunehmenden geht auf Schäte, Unsichtbarfeit, Dienstbarfeit ber Damonen nach seinem Wink. Der Meister vom Felsen fagt zu, auf die Bedingung von seiner Seite hin: daß der Eingeweihte Gott und seiner Rirche entsage, und aufs festeste glaube, es gebe keinen andern Gott benn ihn, ben Damon. Das rührte nun unmittelbar an jene, früher zwischen ben Genoffen verhans delte Frage, an. Die ausschließliche Gottheit des Damons wis berspreche seiner Vernunft, erwidert, des Bekenntniffes sich weigernd, der Roviz. Im Grunde konnte biese Lehre dem Manichaism nicht wohl gefallen, weil sie auf Läugnung alles Spiritualistischen beruhte, und bald auch ben Satan selbst in seinem Daseyn bedrohen mußte. Der Obermagier, der als Bischof unter den Andern galt, trat daher vermittelnd vor; und ob er gleich selber zu jener Lehre sich bekennt, gestattet er ihm nach Wohlgefallen es zu halten, wenn er nur die Zweiheit des göttlichen Besens: eines unsichtbaren, bas die geistigen Dinge; und eines andern, das die sichtbaren, forperlichen Dinge geschaffen, ernftlich anerkenne. Beides ift aber manichäische Lehre, wie fie

<sup>1)</sup> Murator. antiq. S. medii aevi. T. V. p. 95.

Augen mit einer Salbe, und ließ mich eine Menge von Damonen sehen, unter benen ich einen erblickte, ber in Gestalt eines Raben auf mich zugeflogen kam, und mir burch den Mund in die Eingeweide eindrang. Bon da an, bis auf den heutigen Tag, konnte ich in die Zukunft schauen, so oft und in allen Dingen, wo es meinem Damon gefiel. Nur an den Kreuz - und ben Leidenstagen, und dem Tage der Auferstehung, will er mir niemals, auch wenn ich es wünsche, irgend etwas offenbaren. Als aber einer der Männer einem von ihnen einen Schlag auf den Mund gab, sagte er ihm: Du wirst für diesen einen Schlag gar theuer bezahlen! du aber, sich gegen mich wendend, wirst an beinem Leibe viel Unglud zu ertragen haben! benn bie Damonen, beren Dienst du umgestürzt, sind dir sehr gehässig; und haben dir Gefahren bereitet, denen du nicht entgehen wirft, wenn dich nicht eine höhere Macht als die ihre von ihnen befreit. Und Alles wurde, wie er vorgesagt, und ich nahm beinahe den Tob in ben vielen Gefahren, die mich umgaben, aus denen wie ber Erwarten ber Erlöser mich befreite. 1)

Die Wege der Abomination, auf denen man im tiefen Drient das Ereframent der Hölle, unter Sünde und Todschlag, zu bereiten wußte, und das Brod des Abgrunds, das den, der von ihm gekostet, dem Unterreich aneignet, und ihn, wie wir anderwärts gehört, nimmer genesen läßt: diese Wege waren auch in der Halbinsel des Westen angebahnt; die Tiese hatte in der Speise ihren Geiser ausgeschäumt, und der unglückliche Manichäer hatte an ihrem Tisch gesessen. Nun hatte der Stamm des Guten, der im Menschen grünt, nicht etwa wie vom Frost getrossen, den grünen Blätterschmuck abgeworfen; das Beil hatte nicht etwa die Aste an ihm herabgehauen, und den Stamm selber dis zum Boden abgekürzt: der zurückgebliedene Stock hätte dann noch immer neue Sprossen zu treiben vermocht. Rein, die lette Wurzel des Bessern war ausgerissen, der lette lebende Keim

<sup>1)</sup> Psell. p. 89 — 98. Durch die Pflanze, das Spucken und das Salben der Augen, die nach dem Glauben des Alterthums ein Bolkschen in sich halten, das das Schauen des Beistigen verhindert, wurde er hellsehend gemacht.

getöbtet; die höheren Symbole waren alle erloschen, und zu ber grauenvollen Racht bes Todes, die jest eingebrochen, hatten die Damonen freien Zutritt; und die Saat des Bofen, die verschüts tet unten in der Tiefe lag, konnte sich nun frei entwickeln. war nun nicht beseffen in ber Weise, wie man gemeinhin bie Beseffenheit zu nehmen pflegt, in unfreiwilliger Verstrickung mit ber feindlichen Macht, baher im Leibe blos gebunden; sondern die Seele hatte in voller Besonnenheit sich hingegeben, und von ihr aus wurde erft der Leib mit ihrem vollen Wiffen und Willen eingenommen. Der Bogel der Finsterniß war durch seinen ihm geöffneten Mund in die Tiefen seines Herzens hinabgefahren, und bort die strafliche Reigung für jenen Jüngling schon vorfindend, hatte er sich an sie geheftet, und sie zum Mittelpunkte seines ganzen Wesens gemacht. So war er selber es gewesen, der das Malesiz geubt, mahrend sein Berdacht auf Andern fortwährend haftete; wie er auch, indem er die Damonen zu bes fiten glaubte, von ihnen beseffen wurde. Eben weil eine Umkehr feines ganzen Wesens erfolgt, mar keine Ahnung seines Bustandes ihm geblieben; weil kein Gegenstand, nicht einmal mehr die Gottheit, ihm vorhanden, an dem er durch Vergleichung fich zurecht zu finden vermocht. Der Grund feines Buftandes erschien ihm gut und recht, benn er glaubte sich vollkommen orientirt zu finden; seines Heiles war er in ihm gewiß. fleiner haft nur ftorte sein Glud, die vorausgesette Bergauberung mit dem Jüngling, an die er alle Widersprüche, in die seine verkehrte Lage ihn mit der richtigen Ordnung der Dinge verwickelte, anzuknupfen fich bemühte. Wenn bei nächtlicher Beile ein Abgrund in ihm dem andern rief, und hundert Stimmen Blasphemien rebeten, und ihre Berzweiflung auswütheten; dann fand er in ihrem Grimme eine Erleichterung seiner flams menden Leidenschaft, und wähnte: diese habe barin nur sich ansgeblutet. Die Gebundenheit seines Leibes, wenn ber Arzt ihm nahte, die grimmige Hohnlache, die von ihm erscholl, und die Trauer, die ihn befiel: es war Alles, wie er wußte, Folge seines eigenen Thuns; seine Willführ aber hatte dazu nur die Wechselfalle hergegeben; eine andere Macht, die in seinen Willen nur sich selber fortgesett, hatte die Wahl getroffen. Au

diese Macht war er mit Fesseln ber Nothwendigkeit gebunden, und biese Nothwendigkeit war nicht Ausdruck einer, im Gesetz der Ordnung, in Liebe bindenden Macht; sondern einer, im Zwiespalte der Ungesetlichkeit, haffend zerstörenden Gewalt, die ihn zu allem Bosen zwang. So war er ber wahre Canon eines Zusftandes, ber fortan öfter uns begegnen wird; eines Zustandes, ber ihn mit Allem in innige Berbindung brachte, was irgend Boses auf Erben geschah. Er besuchte baher alle Sabbathe ber Genoffen, babei jedoch, mit ber Ungebundenheit eines hoberen Magnaten bes Reichs, nach seinem Wohlgefallen abs und zus gehend, wie es ihm beliebte. So war es kein Wunder, daß Brognoli's Mühen an einem Charafter scheiterten, in dem bie Bernunft eine Widervernunft, das Gewissen ein Ungewissen, ber ganze Geist ein Aberwit geworden. Sein Ende, bei bem, wie zu glauben, seine Genossen mitgewirkt, ift baber auch, beim ganglichen Erblinden des letten Geistesfunkens, ber Ausgang einer reißenden Bestie gewesen, die an der Rette sich ausgewüthet.

b.

Einwirkungen bes Judenthums auf das Zauberwesen.

Die Juden, mitten in die Christenheit zerstreut, und so viele Jahrhunderte lang sie burchwachsend und theilweise überwuchernd, mußten nothwendig, trot des Hasses, der so lange auf ihnen gelastet, in allen Gebieten einen historischen Einfluß üben; unb so kounte auch das, was hier unsere Ausmerksamkeit in Anspruch genommen, ihrer Einwirfung am wenigsten sich entziehen. Thalmud und Rabbalah hatten Ein= und Ausbau eines zwiefachen Beisterreiches vollführt: bem Paradiese gegenüber, das in sieben Stufen, jede unter bie Sut eines Engels gestellt, Abereinander sich erhebt, hatten sie eine Hölle ausgetieft, ppramibenformig nach danteischer Weise hergestellt, von fieben Feuerströmen burchbrauft, und von eben so vielen Engeln bes Berberbens gehüthet. Aller bieser Satanim ober Wibersacher, Schedim oder Berwüster, Seirim ober Furchtbaren Haupt, ber Inbegriff aller finstern Krafte war ihnen S'maal, ber Satan schlechthin; dessen Schechina ober weiblicher Theil Lilith

ver die Schlange heißt; und Alle insgesammt suchten nur Berrben allum auszubreiten, und ben Zustand bes Chaos wieder ruckuführen. S'maal, der fremde Gott, war ein Anecht des öchstgebenedeiten; da er aber fich selbst zum Gotte gemacht hat,' ird dieser den Gefallenen einst hinwegschaffen und ganz vertilm den unfläthigen Knecht. 1) Wie es nun aber Stufen gibt ber heiligen Seite, so auch auf ber unreinen; und wie dort dann und Weib als eins enthalten find, so auch hier; und 'maals Gattin war die Schlange; 2) und von dem Tage an, o diese bose Schlange, die der Tod ist der Welt, den Abam erredete, befam sie die Herrschaft über ihn, bis ber König taschiach kömmt. 3) Denn burch bas Gift, bas sie auf ihn geeubert, hat der Satan einen beständigen Angriff auf den tenschen gewonnen. Groß ift baher bie von Gott bem Satan gelaffene Macht über bie Welt; bie Satanim wohnen bei bem tenschen und neben ihm, und spotten seiner; und ihr Dichten , ihm Bofes zu thun, und fie fteben feinem Blute nach. 4) icht blos zu benen zieht ber Satan aber sich hin, Die freiwili fich ihm ergeben; sondern er verfolgt auch die Frommen, und rt ihr Wohlseyn durch den Ruach Thessasith, den Verwirngsgeist oder die Beseffenheit. Der Mensch, in welchen bann i solcher boser Geist eingefehrt, Alles, was er thut und spricht, ut er durch die Eingebung des bosen Geistes, der in ihm ist. So ar auch die Schlange bei der Chavah: Alles, was fie gethan ib gesprochen, kam von S'maäl. 5) In der Stadt Ferrara ir eine judische Frau also besessen; sie siel in Betäubung, und ie Stimme ging aus ihrer Rehle, und ihre Lippen waren ohne ewegung, und die Stimme sprach. 6) Zu den Zeiten des riah war eine Wittwe, in die ein Ruach eingegangen, und t ihr aufferorbenttiche Drangsale angethan. Die Menschen

<sup>1)</sup> Sohar di Theza. Fol. 277. Wir verweisen auf Molitors Darkellung der jüdischen Magie im dritten Bande seiner Philosophie der Geschichte, und führen aus dem Anhang übersetzter Stellen hier nur an, was in unmittelbarem Bezuge zu unserm Segenstande steht.

2) M'drasch Rabbot F. 148. 3) Sohar Waierah F. 114. und S. Bereschith F. 52. 4) Nischmath Chaiim F. 118. 5) Pirke von Rabbi Elieser 13. Abschn. 6) Nischmath Chaiim F. 107.

gingen zu ihr hin, und sprachen mit ihr, und erhielten Antwort, auf was sie fragten. Die Verwandten der Frau kamen zu Loriah, und flehten ihn, daß er den Ruach aus der Frau treiben möchte. Loriah fandte seinen Schüler R. Chaiim Bital, und gab ihm gewisse heitige Namen mit, und sagte ihm, welche Intention er dabei zu beobachten habe. Auch befahl er ihm, daß er über ben Ruach ben fleinen und großen Bann aussprechen, und benselben mit Gewalt heraustreiben solle. Als R. Chaiim zur Frau-kam, wendete sie ihr Gesicht von ihm ab. Sprach R. Chaiim: Warum fehrest du bich herum? gab der Ruach jur Antwort: Ich fann dir nicht ins Angesicht schauen. Da befahl 3. Bital: er musse sich herumwenden, welches auch sogleich geschah. Er fragte nun ben Geist: wer er sen? worauf dieser bann fein früheres verbrecherisches Leben erzählte. Er sep ebemals ein Jude gewesen, und schwebe schon seit fünf und zwanzig Jahren in der Welt herum, von drei Engeln des Berderbens ohne Unterlaß verfolgt. Bital fragte weiter: wer ihm bie Erlaubniß gegeben, in die Frau zu fahren? sprach der Ruach: Ich war im Haus, als die Frau des Morgens aufstand, und Feuer schlagen wollte. Da ber Zunder nicht fing, wurde sie ärgerlich, und warf das Feuerzeug im Zorne aus den Händen und sprach: Gehe zum Satan! Von diesem Wort Satan habe ich die Erlaubniß bekommen, in sie einzufahren. Obwohl die Frau gesunbigt hat burch die Sunde des Unglaubens, und glaubte nicht an den Auszug aus Agypten; so hat doch der Ruach keine Gelegenheit gehabt, in sie einzufahren, als bis sie im Borne erwähnt hat ben Namen Satan. 1)

Wiederherstellung der ursprünglichen Harmonie gerichtet ist; so ihm entgegen ein boser, auf das Unreine, Finstere gerichtet, der Mißklang jener Harmonie. Dieser dämonische Dienst steht auf seiner Höhe, wenn der Mensch mit vollem Willen seine Seele in einem förmlichen Bunde dem Satan überliefert; einen perstönlichen Umgang mit ihm und seinen Anhängern pflegt; zu bestimmten Zeiten durch Tänze, Gelage und andere Ausschweifungen

<sup>1)</sup> Emet ha Melech Fol. 17.

hnen ergött, und nun er und ber Satan sich wechsels Dienste stehen. Denn bekannt ift es, daß alle Zau-Bauberinnen eine Bedingniß machen mit bem Scheb, Seele ihm überliefern. 1) In den Zauberbüchern von finden wir: daß diejenigen, so Zauberei machen wollen, Uen sollen bei einem brennenden Lichte, ober an einen bie Kliphath ben Schatten des Menschen sehen können. 1 sagen Worte, die geordnet sind für jene Zauberei, rufen die Unreinen mit ihren unreinen Ramen; und en Schatten bestimmen für diejenigen, so sie gerufen; i fagen, daß sie sich in ihren Willen ordnen zu ihrem Ein solcher Mensch geht heraus aus der Herrschaft mb gibt seinen Beist ber unreinen Seite hin. Und bei erworten, die er ausspricht, indem er die unreinen Geiinem Schatten einladet, zeigen sich zwei Ruchin; und 1 fich in seinem Schatten, in Gestalt von Menschen, enthalten barin, und theilen ihm bie Dinge mit, um thun, zuweilen auch um Gutes auszuführen. 2) So irdnung der bosen Seite. Man richtet für sie einen , mit Speisen und Getranken und Zauberwerken, und uch vor dem Tisch. Dann versammeln sich alle uns din, und machen befannt, was die Zauberer wünschen. 3) en von Zauberei in der Welt find aber verbunden, und ervor von der alten Schlange, so da ist der unreine ther alle Zaubereien ber Welt Schlangenkunfte heißen. 4) Zauberer verwandeln sich auch in die Gestalt von Thieschaben bem Menschen; ober durchlaufen in kurzer Zeit reden. 5) Bei ihnen bedient man sich wohl auch äusses el, besonders der Salben aus gewissen Aräutern und Es gibt auch Weiber, die einen Bund mit den Schen, und zu gewissen Zeiten mit denselben zusammenkomt ihnen tanzen, und diesen Geistern beiwohnen, die ihnen e erscheinen. In vielen Staaten werden solche Frauen

math Chaiim Fol. 134. 2) Sohar Thabriah F. 43. 3) So-Balak F. 193. 4) Sohar Maiischlach F. 175. 5) Nischmath im F. 134. 6) Ebend. F. 133.

längsterwarteten Erlöser ausgegeben, ba verkundete ihn Rathan von Gaza, der hellsehend geworden, vergangene Dinge aussagend, von benen er auf natürlichem Wege nichts wissen konnte; schaute Gesichte, und weissagte von ber Zukunft. den in Samaria, Adrianopel, Thessalonich, Ronstantinopel und an vielen andern Orten Propheten und Prophetinnen auf; Manner, Weiber, Jünglinge und Mädchen, ja felbst Kinder wurden vom prophetischen Geist ergriffen. Sie sanken ploglich wie epileptisch zu Boben, bekamen heftige Convulsionen, und verkundeten in diesem Zustand, sowohl in hebräischer als aramäischer Sprache, von benen sie zuvor kein Wort verstanden, wunderbare und aufferordentliche, sowohl längstvergangene als auch fünftige Dinge. Jede solche Prophezeiung schloß mit den Worten: Sabbathai Zemy ist ber mahre Messias, aus bem Hause Davids, dem Krone und Reich gegeben ist! Selbst der Widersacher Pechina, ben er gefunden, und dem er vorgesagt: er werde es noch erleben, daß seine eigenen Töchter für ihn zeugen wurden, mußte die Erfüllung des Wortes erleben. Denn als diefer einst in seine Wohnung kehrte, fand er seine beiben Töchter festlich geschmudt; und sie redeten in den beiden Sprachen, die sie nie verstanden, von dem neuen Messias. Auch Moses Servil, ein hochgeachte ter, verständiger Mann, ber fein abgesagter Feind gewesen, fand auf einmal sich angetrieben, die Leute zur Buße aufzumahnen, weil die Erlösung Jeraels durch Sabbathai nahe; und ihm wurde zugleich die Gabe, jedem Menschen die begangenen Gunben von der Stirne herabzulesen. Grausam fand all diese Begeisterung sich zulett betrogen, als ber Messias zum Islamism überging. 1)

Dies heftige, entzündliche, und wenn einmal entstammt, lange nachbrennende Volk, hatte nun, nachdem es seine historische Bestimmung verkannt, und die Lösung des ihm aufgegebenen Problems verfehlt, das Schicksal: zum drittenmal in die Gefangenschaft der Völker sich gegeben zu sehen; diesmal, damit es,

<sup>1)</sup> P. Beer Geschichte, Lehren und Meinungen aller bestandenen und noch bestehenden religiösen Gekten der Juden und der Geheimlehre oder Rabbalah. Brunn 1823. II. B. p. 280 u. f.

um ben Ausbruck des Papstes Innocenz III zu gebrauchen, als ber lebendige Zeuge des mahren driftlichen Glaubens, unter ihnen sein Leben führe. In Teutschland galten sie als Kammerknechte des Reiches, über die der Kaiser verfügte; so gleicherweise in ben andern Königreichen bes chriftlichen Occidents. Die mäche tigen Basallen allzumal hatten sich in bas unselige Volk getheilt, und fie als hörig, nach ber Strenge bes Buchstabens, alles perfonlichen, sachlichen und Obligationenrechts entkleidet, zu ihrer Domane hinzugeschlagen. Mochten nun die Papfte, namentlich in alterer Zeit, Innocenz II und III, Alexander III, Gregot IX, zur Milde antreiben; mochten die Bischöfe gegen unmenschliche Gewaltthaten sie in Schutz nehmen; und die Synos ben ihre Berhältniffe zu den Christen regeln: sie dienten harte Dienstbarkeit, und in jedem Jahre schärfte immer wieder ber Sas fich aufs Reue gegen fie, wenn die Feier ber Leibenstage wiederkehrte, und das leicht zum Ubermuth geneigte Volk sich Blasphemien gegen die Geheimnisse erlaubte, oder man sie mitunter auch wohl bei ihm voraussette. Den Unterbruckten zur Entschädigung waren die Reichthümer der Christenheit ihnen zugetheilt, felbst die Rirchenschäße waren nicht ausgenommen; der Lag sollte kommen, wo das geweihte Gold von seinen Hutern eigenhändig ihnen überliefert wurde. Die Ausführung der Berheißung war an den magnetischen Bug, ber zwischen dem Metalle und dem achten Geiz besteht, und an die nüchterne Berschlagenheit und Emsigkeit bieses Menschenschlags geknüpft. So gelang es ihnen jederzeit, sich des größten Theiles der umlaufenden Geldmaffe zu bemeistern, und fie wucherten mit ihr zu zeit = und landesüblichen ungeheuern Prozenten fort. Die Freude am stets junehmenden Besit erleichterte bas Schicfal ber Gebrückten. Die Mächtigen zwar, für deren Rechnung sie zum Theil mitwucherten und erwarben, schützen fie; das Bolf aber, das zwiefach von ben Herren und ben Anechten sich ausgesogen fühlte, entbrannte mehr und mehr im Grimme gegen die Wucherkunfte; überdem auch in Reid und Mißgunft, gegen den steigenden Wohlsand, der sich stets mehrenden Fremdlinge, die wie Schmarozers pflanzen den einheimischen Stamm umrankten und aussogen. Durch Menschenalter zog bas Unwetter langsam sich zusammen,

einzelne Ausbrüche fünbigten von Zeit zu Zeit die nahende Catastrophe an; endlich als die Kreuzzüge das Volk in die tiefste innere Aufregung setzten, da brach die Windsbraut mit Furie 106. - Wie Blit fuhr die Verfolgung plötlich auf das dem Verderben geweihte Volk hernieder; in Frankreich, Spanien, England, Italien, den Rhein hinauf, die Donau hinunter, in Bohmen und Ungarn ftanden, wie in gemeinsamer Berabredung, die Massen auf gegen die Unglücklichen; und Raub, Brand und Mord wütheten gegen sie allüberall. Im brittischen Porf ermorbeten etwas später ihrer 500, die sich aufs Schloß gestüchtet, ihre Weiber und Kinder, und verbrannten sich mit der Burg; der niedere Adel umber, der ihnen schuldete, ließ in der Rathebrale alle Verschreibungen, ein Brandopfer dem Herrn, in Rauch aufgehen. 1) Sie wurden überall verjagt, aber Mitleiben und ihr Gold öffnete ihnen bald wieder die Thore; Ludwig VII in Frankreich duldete sie aufs Neue, und Petrus venerabilis, der von 1122 bis 57 Abt in Clugny gewesen, ein bedeutender Mann in seiner Zeit, der den Thalmud gar wohl kannte, und den Roran in Spanien hatte überseten laffen, konnte biesen Ronig wieber auffordern, ihre Reichthümer gegen die Macht der Saracenen einzuseßen. "Was ich zu bir, o König, von ben Juden rede, sagt der Abt, ift Allen wohl kund. Nicht vom emsigen Bau des Bodens, nicht von gesetlichem Dienst im Kriege, nicht von irgend einer ehrbaren und nüplichen Beschäftigung füllen sich ihre Scheunen mit Früchten, ihre Keller mit Wein, ihre Sade mit Geld, ihre Kisten mit Gold und Silber; sondern allein von dem, was sie ben Christen mit Trug abgewinnen, was sie ben Dieben um schlechten Preis abkausen. Wenn der Räuber irgendwo eine driftliche Rirche erbricht, wenn er frech Leuchter, Rruge, Rauchfässer, selbst das beilige Kreuz ober die geweihten Relche davon trägt; bann vermeidet er die Christen, sucht aber die Juden auf, und bei ihnen verdammlicher Sicherheit genießend, hat er nicht blos seine Raubhöhle in ihrer Mitte, sondern verkauft das der heiligen Kirche Gestohlene der Synagoge des Satanas. Die Gefäße, die den Leib und das Blut Christi geborgen, liefert er

<sup>1)</sup> M. Paris p. 111. W. Heming p. 518.

benen aus, die biesen Leib getöbtet, und fein Blut vergoffen; die damals dem unter den Sterblichen Wandelnden alle Unbill angethan, und nun ben in ber Majestät ber Gottheit Sigenden nicht aufhören, mit ihren Blasphemien zu verfolgen. Auch felbst diese heiligen Gefäße, die sie, wie ehemals die Chaldaer die ihrigen, bewahren, bleiben darum, ob fie gleich keine Empfindung haben, doch nicht von der Unbill frei; und sie werden, wie ich oft von glaubhaften Männern vernommen, zu einem Gebrauche verwendet, den zu denken schon ein Greuel ift, und eine Abomination, ihn auszusprechen. Aber noch nicht genug! Damit folch schändlicher Raub und ber judische Hehler gesichert seyn möge, ist ein altes, wahrhaft bamonisches Geset, von driftlichen Fürsten ausgegangen: daß wenn ein firchliches Geräthe, und was noch schlimmer, ein heiliges Gefäß bei einem Juben gefunden wird, er weder gehalten sehn solle, den Kirchenraub zurudzugeben, noch ben nichtswürdigen Räuber zu verrathen." 1) Das waren brennenbe Worte, Worte bes Schimpfes für bie Mächtigen ber Zeit, die, wie Wilhelm II von England, von itdischen Batern Gold hinnahmen, um ihre Söhne, die Christen werden wollten, mit Drohungen und Überredungen abzuschrecken; flammende Worte, die in allen Herzen erglühend, die Barbarei, mit der die Leidenschaft bann in jener Zeit verfuhr, erklaren, wenn auch nimmer rechtfertigen.

Der Thalmud erzählt dem Volke Israel: die schießenden Lichter, die allnächtlich von den Sternen fallen, sind die Thräsnen, die Elohim täglich zweimal über die Gefangenschaft seines Volkes weint; an jedem Morgen brüllt er aus dem gleichen Grunde löwengleich auf, das Firmament mit den Füßen stampfend. Wie eine Turteltaube gibt er an jedem Tage einen Klageslaut von sich, mit dem Haupte wiegend, und Wehe! rusend, Wehe über mich! daß ich mein Haus zur Wüste gemacht, meinen Tempel gebrochen und verbrannt, und meine Söhne unter die

<sup>4)</sup> Epistola XXXVI. illustri ac magnisieo principi, Domino Ludovico, glorioso regi Francorum frater Petrus Cluniacensium Abbas, im vierten Buche seiner gesammelten Briefe in der Bibliotheca Cluniac. Lutet. 1614. Vol. I. p. 865.

Bolfer zerftreut. Ein Bolf, bas in folcher Beife all feinen Stolz mit in feine Erniedrigung hinübergenommen, und fein Leid barüber in den Schooß seines Gottes niedergelegt, mußte über bie Mißhandlungen und den Hohn, den es erfuhr, aufs allertiefste ergrimmen, und in den Schwefelfeldern seiner Leidenschaft sich eine heftige Reaction entzünden. Wehrlos und des Muthes längst entwöhnt, wie die Juden sich in ihrer Dienstbarkeit geartet, konnte diese bei ihnen nicht offen, Auge gegen Auge sich erheben; sie mußte geheime Wege wählen, um gefahrlos sicherer zu treffen. Darum von dieser Zeit an die Sagen von Bergiftung der Brunnen und der fließenden Wässer; die Sagen vom Sacramentenraub, um am Stellvertreter bes Gefreuzigten ben Born zu fühlen; barum endlich, um bie verhaßten Dranger in der Herztiefe zu treffen, das Einfangen ihrer Kinder, um sie jum Racheopfer darzubringen. Das alteste Beispiel eines folchen Raubes scheint das des Knaben Wilhelm von Rorwich zu seyn, ben die englischen Juden im Jahr 1144, im neunten Jahre König Stephans, also entführt, und in ber Passionswoche graufam hingerichtet; 1) benen bann, ein Borbild, die französischen im Jahre 1171 folgten, wo fie zur öfterlichen Zeit gleichfalls einen Anaben in Blesis hingeopfert, und beswegen vom Grafen Theobald bem Feuer übergeben wurden; 2) und im Jahre 1179, wo die von Paris den Knaben Richard von Pontoise freuzigten. 3) Im Jahre 1181 erscholl wieder die Kunde von England herüber: bie Juden hatten es mit dem Anaben Robert in St. Edmund eben so gehalten, wie 1160 unter Heinrich mit dem von Glovernia; der große Aufstand 1189 war die Folge davon. In allen diesen Fällen liegt aber keine förmliche Untersuchung vor; die Ermordeten wurden vom Bolke als Heilige verehrt, und Die Wunder, die ihre Reliquien übten, dienten zur Gemahr für

<sup>1)</sup> Chronic. Jornallens. usque ad annum 1200 perductum, sub hoc anno. Capgraves hat seine Legende aber nur aus der Sage geschrieben. A. S. XXV. Mart. p. 588. 2) Robertus de Torneio in appendice ad Sigebertum anno 1171. 3) Guilielm. Armorici in gest. Philippi Augusti ad h. annum. Bruder Robert Gaguin schrieb seine Legende. A. S. XXV. Mart. p. 595.

Alles, was die Sage erzählte: eine Garantie, die aber nicht in allen Fällen unwidersprechlich war, ba bas Bolk seine Erregung mit hereingebracht; und diese wohl auch zuweilen Wunder bei Resten von Menschen hervorgerusen, über die die Inquisition in ber Folge das Berdammungsurtheil aussprechen muffen. Die Hofleute erzählten nun, bei ber Krönung Philipp Augusts, bem jungen König in ihrem Leichtsinn: zu seines Baters Zeiten hatten die Juden in Paris alljährlich einen Knaben, wie diesmal den Robert von Pontoise, zum Hohn der Christen hingeopfert; und sie wurden darauf über ganz Frankreich verhaftet, den Chris sten, ihren Schuldnern, jegliche Schuld erlassen, und 1182 bann fämmtlich aus bem Reich verbannt, und ihre liegende Habe bem Ronig zuerfannt; ein Beschluß, ber aber 1198 wieder zurudgenommen wurde, weil man mit Leidwesen gefühlt, daß man bas huhn, das die goldenen Gier gelegt, getödtet. Die Juden hats ten ihrerseits dieser Harte bafür wieder in Brienne damit entgegnet: daß sie einen Christen, des Todschlags beschuldigt, und einen insolventen Bauer, den ihnen die dortige Gräfin ausgeliefert, mit Dornen gefront, mit Stoden burch ben Ort geschlagen, und dann aufgehenkt; was ihrer nun 82 mit dem Feuertode bußen mußten. Von da an gehen die Knabenmorbe wieder durch den Lauf des ganzen XIIIten Jahrhunderts fort. Als Heinrich III in England die Juden durch seine Erpreffungen zum Aufferften gebracht, baß sie selbst mit ihrem Gute auszuwandern verlangt, brachte ihre Erbitterung im Jahr 1255 das Attentat von Linwoln hervor. Sie hatten, wie die Chronifen des Landes erzählen, ben neunjährigen Anaben Hugo, von den Rinderspielen in bas Haus bes Jopinus entführt, bort ihn 26 Tage ausgehungert und gegeiselt, ihm die Nasenflügel aufgeritt, die Oberlippe abgeschnitten, und die Bahne eingeschlagen; bann am ganzen Leibe mit Radeln ihn burchstochen, und zulest mit einer Lanzenwunde ihn getödtet. Man hatte die Leiche aus einem Brunnen hervorgezogen, zahlreiche Wunder hatten ben Verdacht auf die Juden verstärft, fie wurden eingezogen. Johannes von Lessinan führte ben Prozeß, und da man ihrem Oberrabiner Jopinus Sicherheit des Lebens zugesagt, hatte er Alles eingestanden. Er wurde nichts bestoweniger vom Pferbe zu todt geschleift, 18 er-

einzelne Ausbrüche fünbigten von Zeit zu Zeit die nahende Catastrophe an; endlich als die Kreuzzüge das Volk in die tiefste innere Aufregung setten, da brach die Windsbraut mit Furie Wie Blit fuhr die Verfolgung plötlich auf das dem Verderben geweihte Bolf hernieder; in Frankreich, Spanien, England, Italien, ben Rhein hinauf, die Donau hinunter, in Bobmen und Ungarn standen, wie in gemeinsamer Berabredung, die Massen auf gegen die Unglücklichen; und Raub, Brand und Mord wütheten gegen sie allüberall. Im brittischen Pork ermorbeten etwas später ihrer 500, die sich aufs Schloß gestüchtet, ihre Weiber und Kinder, und verbrannten sich mit der Burg; der niedere Adel umher, der ihnen schuldete, ließ in der Rathebrale alle Verschreibungen, ein Brandopfer bem Herrn, in Rauch aufgehen. 1) Sie wurden überall verjagt, aber Mitleiden und ihr Gold öffnete ihnen bald wieder die Thore; Ludwig VII in Frankreich dulbete sie aufs Neue, und Petrus venerabilis, der von 1122 bis 57 Abt in Clugny gewesen, ein bedeutender Mann in seiner Zeit, der den Thalmud gar wohl kannte, und den Roran in Spanien hatte überseten laffen, konnte biesen Rönig wieder auffordern, ihre Reichthumer gegen die Macht ber Saracenen einzusepen. "Was ich zu dir, o König, von den Juden rede, sagt der Abt, ift Allen wohl kund. Nicht vom emfigen Bau des Bodens, nicht von gesetzlichem Dienst im Kriege, nicht von irgend einer ehrbaren und nütlichen Beschäftigung füllen sich ihre Scheunen mit Früchten, ihre Keller mit Wein, ihre Sade mit Geld, ihre Kisten mit Gold und Silber; sondern allein von dem, was sieben Christen mit Trug abgewinnen, mas sie ben Dieben um schlechten Preis abkausen. Wenn der Räuber irgendwo eine driftliche Rirche erbricht, wenn er frech Leuchter, Rruge, Rauchfässer, selbst das beilige Kreuz oder die geweihten Kelche davon trägt; bann vermeidet er die Christen, sucht aber die Juden auf, und bei ihnen verdammlicher Sicherheit genießend, hat er nicht blos seine Raubhöhle in ihrer Mitte, sondern verkauft das der heiligen Kirche Gestohlene der Synagoge des Satanas. Die Gefäße, die den Leib und das Blut Christi geborgen, liefert er

<sup>1)</sup> M. Paris p. 111. W. Heming p. 518.

en aus, die diesen Leib getöbtet, und sein Blut vergossen; damals dem unter den Sterblichen Wandelnden alle Unbill lethan, und nun ben in ber Majestät der Gottheit Sigenden it aufhören, mit ihren Blasphemien zu verfolgen. Auch felbst e heiligen Gefäße, die sie, wie ehemals die Chaldaer die gen, bewahren, bleiben darum, ob sie gleich keine Empfing haben, doch nicht von der Unbill frei; und sie werden, wie oft von glaubhaften Männern vernommen, zu einem Geuche verwendet, den zu denken schon ein Greuel ift, und eine mination, ihn auszusprechen. Aber noch nicht genug! Damit h schandlicher Raub und der judische Hehler gesichert seyn ge, ift ein altes, wahrhaft dämonisches Geset, von driftlichen rften ausgegangen: daß wenn ein firchliches Geräthe, und s noch schlimmer, ein heiliges Gefäß bei einem Juben gefunwird, er weder gehalten sehn solle, den Kirchenraub zurudjeben, noch ben nichtswürdigen Räuber zu verrathen." 1) is waren brennende Worte, Worte des Schimpfes für die ächtigen ber Zeit, die, wie Wilhelm II von England, von idhen Batern Gold hinnahmen, um ihre Sohne, die Christen rben wollten, mit Drohungen und Überredungen abzuschrecken; mmende Worte, die in allen Herzen erglühend, die Barbarei, t ber die Leidenschaft bann in jener Zeit verfuhr, erklaren, un auch nimmer rechtfertigen.

Der Thalmud erzählt dem Volke Israel: die schießenden hter, die allnächtlich von den Sternen fallen, sind die Thräsi, die Elohim täglich zweimal über die Gesangenschaft seines ises weint; an jedem Morgen brüllt er aus dem gleichen unde löwengleich auf, das Firmament mit den Füßen stammed. Wie eine Turteltaube gibt er an jedem Tage einen Klagesit von sich, mit dem Haupte wiegend, und Wehe! rusend, ehe über mich! daß ich mein Haus zur Wüste gemacht, meinen mpel gebrochen und verbrannt, und meine Söhne unter die

<sup>1)</sup> Epistola XXXVI. illustri ac magnisieo principi, Domino Ludovico, glorioso regi Francorum frater Petrus Cluniacensium Abbas, im vierten Buche seiner gesammelten Briefe in der Bibliotheca Cluniac. Lutet. 1614. Vol. I. p. 865.

Bölfer zerftreut. Ein Bolt, das in solcher Weise all seinen Stolz mit in feine Erniedrigung hinübergenommen, und fein Leid barüber in den Schoof seines Gottes niedergelegt, mußte über die Mißhandlungen und den Hohn, den es erfuhr, aufs allertieffte ergrimmen, und in ben Schwefelfeldern seiner Leibenschaft sich eine heftige Reaction entzünden. Wehrlos und des Muthes langft entwöhnt, wie die Juden sich in ihrer Dienstbarkeit geartet, konnte biese bei ihnen nicht offen, Auge gegen Auge sich erheben; sie mußte geheime Wege wählen, um gefahrlos sicherer zu treffen. Darum von dieser Zeit an die Sagen von Bergiftung der Brunnen und der fließenden Wässer; die Sagen vom Sacramentenraub, um am Stellvertreter bes Gefreuzigten ben Born zu kühlen; darum endlich, um die verhaßten Dranger in ber Herztiefe zu treffen, das Einfangen ihrer Kinder, um sie zum Racheopfer barzubringen. Das älteste Beispiel eines folchen Raubes scheint bas bes Knaben Wilhelm von Rorwich zu sen, ben die englischen Juden im Jahr 1144, im neunten Jahre Ronig Stephans, also entführt, und in der Passionswoche graufam hingerichtet; 1) benen bann, ein Borbild, die französischen im Jahre 1171 folgten, wo fie zur öfterlichen Zeit gleichfalls einen Knaben in Blesis hingeopfert, und beswegen vom Grafen Theobald dem Feuer übergeben wurden; 2) und im Jahre 1179, wo die von Paris den Knaben Richard von Pontoise freuzigten. 3) Im Jahre 1181 erscholl wieder die Kunde von Engs land herüber: die Juden hatten es mit dem Anaben Robert in St. Edmund eben so gehalten, wie 1160 unter Heinrich mit dem von Glovernia; der große Aufstand 1189 war die Folge davon. In allen diesen Fällen liegt aber keine förmliche Untersuchung vor; die Ermordeten wurden vom Bolfe als Heilige verehrt, und Die Wunder, die ihre Reliquien übten, dienten gur Gewähr für

<sup>1)</sup> Chronic. Jornallens. usque ad annum 1200 perductum, sub hoc anno. Capgraves hat seine Legende aber nur aus der Sage geschrieben. A. S. XXV. Mart. p. 588. 2) Robertus de Torneio in appendice ad Sigebertum anno 1171. 3) Guilielm. Armorici in gest. Philippi Augusti ad h. annum. Bruder Robert Saguin schrieb seine Legende. A. S. XXV. Mart. p. 595.

, was die Sage erzählte: eine Garantie, die aber nicht in Fallen unwidersprechlich war, ba das Bolf seine Erregung vereingebracht; und diese wohl auch zuweilen Wunder bei n von Menschen hervorgerufen, über bie die Inquisition in Folge das Verdammungsurtheil aussprechen muffen. ute erzählten nun, bei der Krönung Philipp Augusts, dem n König in ihrem Leichtsinn: ju feines Baters Zeiten batie Juden in Paris alljährlich einen Knaben, wie diesmal Robert von Pontoise, zum Hohn der Christen hingeopfert; fie wurden darauf über ganz Franfreich verhaftet, den Chris ihren Schuldnern, jegliche Schuld erlaffen, und 1182 bann ulich aus dem Reich verbannt, und ihre liegende Habe dem ig zuerkannt; ein Beschluß, ber aber 1198 wieder zuruckgenen wurde, weil man mit Leidwesen gefühlt, daß man das n, das die golbenen Gier gelegt, getödtet. Die Juden hathrerseits dieser harte dafür wieder in Brienne damit entgegdaß sie einen Christen, des Todschlags beschuldigt, und einen venten Bauer, den ihnen die dortige Gräfin ausgeliefert, Dornen gefrönt, mit Stöden burch ben Ort geschlagen, und : aufgehenkt; was ihrer nun 82 mit dem Feuertobe bußen Von da an gehen die Knabenmorde wieder durch den bes ganzen XIIIten Jahrhunderts fort. Als Heinrich III England die Juden durch seine Erpressungen zum Aussersten acht, daß fie selbst mit ihrem Gute auszuwandern verlangt, hte ihre Erbitterung im Jahr 1255 bas Attentat von Linhervor. Sie hatten, wie die Chronifen des Landes erzähben neunjährigen Anaben Hugo, von den Kinderspielen in Haus des Jopinus entführt, dort ihn 26 Tage ausgehunund gegeiselt, ihm die Nasenflügel aufgeritt, die Oberlippe schnitten, und die Bahne eingeschlagen; dann am ganzen e mit Nadeln ihn durchstochen, und zulest mit einer Lanzenbe ihn getöbtet. Man hatte bie Leiche aus einem Brunnen orgezogen, zahlreiche Wunder hatten ben Berdacht auf die en verstärft, fie murden eingezogen. Johannes von Lessinan te den Prozeß, und da man ihrem Oberrabiner Jopinus erheit des Lebens zugesagt, hatte er Alles eingestanden. Er de nichts destoweniger vom Pferbe zu todt geschleift, 18 er-

im Jahre 1475 unter ben Händen der Juden seinen Tod gefunden. Auf den Antrieb des alten Mopfes, der im Rufe stand, ein Seher, Tag und Stunde der Zufunft des Messias zu kennen, hatten ihre Altesten, Tobias, Angelus und Samuel, in beffen Hause die Synagoge war, beschlossen, zum Ofterfeste einen Christenknaben zu opfern. Da ihre Knechte aber ben angesonnenen Raub eines Solchen weigern, übernimmt ihn endlich Tobias, deffen ärztlicher Beruf die beste Gelegenheit gibt, ben Auftrag auszuführen. Der Rnabe wird eingebracht, eine Zeitlang in der Synagoge verborgen, und am bestimmten Tag aufs graufamste ermordet. Die Leiche wird von den Mördern einige Zeit verstedt, da die Altern das Kind allerwärts mit bewaffneter Mannschaft suchen; und endlich, da die Gefahr bei bem erwachten Verdacht allzunahe drängt, dann in das nahe vorbeis fließende Wasser geworfen, und ber Fund dann bei der Behörde beclarirt. Der Bischof ordnet die genaueste Untersuchung angder Schultheiß Joannes und der Prafect Jacob de Sporo werden als Richter bestimmt; biese berufen Archangelus Balduin von Trient, Math. Tiberinus von Breecia, Chr. de Fatis von Turlach, alle Arzte und Chirurgen, um über den Befund ber Leiche, und ihre Wunden zu berichten, und der Bericht schärft die Verdachtgrunde. Die Juden werden eingezogen, sie erwählen sich die berufensten Rechtsfundigen auf der Universität Padua zu ihren Vertheidigern; ihre Aussagen widersprechen sich, die Folter erzwingt end. lich das volle Geständniß, das, mit den Umständen vollkommen übereinstimmend gefunden, — indem man z. B. auch die verborgene Klasche mit dem aufgefangenen Blute entdeckte, - nun die gerichte liche Verurtheilung der überwicsenen Thater, die Vertreibung der Juden aus Trient, und die Berwandlung der Synagoge in eine Kapelle des wunderthätigen hingemorbeten zur Folge hat. Das Alles berichtet der Arzt M. Tiberinus in einer authentischen Zuschrift an Senat und Bürger von Brescia. 1) Die That war in der Nacht des 23. März geschehen, das Urtheil wurde am 21. Juni vollzogen; in der dreimonatlichen Zwischenzeit lief der Ruf durch ganz Italien. Am 22. April ließ der Doge von

<sup>1)</sup> Act. Sanct. XXIV. Martii. p. 495 u. f.

Benedig, P. Mocenico, das Mandat ausgehen: es sey glaub. lich, wie das Gerücht von einem durch die Juden ermorbeten Anaben nur zu gewissen 3weden erfunden sep; er aber wolle, daß die Juden ungeirrt und sicher in seinen Landen wohnen sollten; er verbiete also, irgend etwas in ihren Verhältnissen zu ändern, und untersage ben Predigern und andern Leuten, bas Bolk gegen sie aufzuregen. I) Das war ohne Zweisel würdig, billig und verständig; als aber unterdeffen der Prozeß seinen Fortgang genommen, und zu bem angeführten Resultat geführt; ba hatte ein zweiter Beschluß vom 12. August desselben Jahres jenes Urtheil zurückgenommen, bas Umtragen ber Bilder des Martyrers gestattet, den Predigern erlaubt, die That auf der Ranzel zu verhandeln, aber auch jett noch ihnen untersagt, bas Bolf gegen die Juden aufzuregen; weil die, welche keine Schuld hatten, auch von der Strafe nicht getroffen werden könnten. 2) Unter bem 24. Sept. hatte ber Magistrat von Trient einen, im Archiv von St. Franziscus de vinea noch vorfindlichen Brief, über ben Borgang nach Benedig geschrieben, worin er die Sache gang übereinstimmend mit Tiberianus erzählt, und unter Anderem sagt: "wie die Richter, obgleich sie der Mord tief ergriffen, und fie den Lug und Trug der Juden, ihre Lift, ihren haß gegen die Rirche, und die verführerische Macht ihres Goldes gar wohl erkannt, doch so gemäßigt, in solchem Ernste und solcher Milde mit ihnen verfahren, daß, wer die Acten durchlaufe, fie wohl eher allzugroßer Rachficht und Mildherzigkeit, als ber Barte anklagen werde. Die Folter habe ihnen freilich zulest die Bahrheit abgedrungen; aber nachdem Tobias zuerst befannt, hätten Alle, wie aus einem Munde, die Sache je nach Ort, Zeit, Umfanden und benen, die gegenwärtig gewesen, bestätigt. übrigens nicht das erstemal, daß bergleichen fich zugetragen.

<sup>1)</sup> Diese und die zunächst folgenden, noch ganzlich unbenützten, Urkunden aus der Schrift: De Cultu sancti Simonis pueri Tridentini, et martyris apud Veteres in der Creta sacra sive do episcopis utriusque Ritus graeci et katini in Insula Venet. 4755. Im Anhange 5 kleinere Schriften des Berf. Flaminius Cornelius, Senator in Benedig. Die erste Urkunde p. 63.

<sup>1)</sup> Ebend. p. 67.

ist ein Rest dieser Volksbichtung, in der Mirryland toune wahr= schesnlich Mailand, der Pa aber den Po bezeichnet. \*)

In allen biesen gegenseitig sich herausfordernben Wüthes reien, ben wolfsmäßigen ber Christen gegen die Juden, und den hyanenartigen Rudwirkungen bieser gegen jene geübt, war die Tape des reißenden Thieres, das in der Bruft des Menschen schläft, nur sichtbar geworden; die Hölle hatte burch seinen Athem nur Greuel ausgebampft, und das Damonische war sichtbar in die Welt getreten. Die Einbildungsfraft der Bolfer, durch die oft erträumte, oft aber handgreifliche Rähe des Frevels, in steter Aufregung erhalten, gewöhnte sich, vor dem Ungeheuersten nicht zurückzutreten; und brütete nun, dadurch in ihrem innersten Grund vergiftet, fort über ben Abominationen, mit denen sie vertraut geworden. Auf diesem Wege sind die Blasphemien, an allem Heiligen geubt, die greuelvollen Dishandlungen gegen das geraubte Heiligste gerichtet; die Mordthaten au Kindern, unter den empörendsten Umständen ausgeführt, in den Sabbath eingebrungen; Dinge, Die allzuoft vorfommen, als daß fie nicht im frankhaften Zustande ber Einbildungsfraft einer infizirten Zeit ihre natürliche Wurzel finden sollten. An die öfter wiederkehrenden Sagen von Bergiftung der Brunnen knupften fich bann die, von der Gewalt der Giftmischer, auch über die anbern Elemente, von ber Wettermacherei, und ber Verheerung des Pflanzenreiches. Man weiß, welche Macht die Juden dem Schem Hamphorasch beigelegt: er schließt nicht blos bas Wert des Menschen auf, sondern macht unten die Stimme der Thiere verständlich, oben die Rede der dienenden Engel und der Damonen bes Abgrundes; macht die Welt ber Gedanken zugänglich, und öffnet den Blid in die Zufunft., Wer das Wort zu handhaben wüßte, könnte eine neue Welt erschaffen; Moses hat in ihm seine Wunder gewirkt, die Propheten haben in ihm geweissagt, selbst Jesu, der es von Jehoscha in Agypten gelernt, hat in ihm Wundersames hervorgebracht. Es befaßte nicht blos, wie der Namen Jehova, Gottes Essenz in sich, sondern zugleich auch seine Allmacht, Allwissenheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Milde

<sup>1)</sup> Reliques of ancient english Poetry. 1790. Vol. I. p. 30.

und Barmherzigkeit; es stand am Eingange bes Tempels von Jerusalem auf ben Stein geschrieben, ben Jakob mit Dl gesalbt; im Brande des Tempels zur Römerzeit aber ist es mit dem ' Steine verloren gegangen; und die späteren Juden haben Surrogate sich erfunden, und ihre Sage weiß gar Bieles zu ruhmen, was ihre Rabbinen mit ihnen ausgerichtet. Es ist das Symbol ber höheren Mystik und Prophetengabe, wie sie im früheren 36= rael bestanden, aber mit der ersten Gefangenschaft zurückgetreten, und mit dem Beginne des Christenthums sich ganz verloren; wo bann trügliches Menschenthun und arges Zauberwerk an ihrer Stelle eingetreten. Alle Zweige ber bamonischen Abcese haben daher unter den Juden fröhlich geblüht: die Traumdeuterei, die Rabdomantie, das Looswerfen und Zeichendeuten, die Innx, die Astrologie, die Amulette, die Teraphim's und die Recromantie. Alles hat zu jeder Zeit seine Pflege in ihrer Mitte gefunden, und noch heute bereiten im Oriente die Judenweiber den Frauen des Harems die Liebestränke. Die Sage vom jüdischen Faust geht daher durch alle Jahrhunderte ber neuen Zeitrechnung hindurch. Der Rabbi J. Scheda rühmt sich schon im Sohar: wie er viel Kunstreiches vom Dämon gelernt, ein Umstand, wovon er auch seinen Ramen erlangt. Der Jude Sedechias, ber zur Zeit Ludwigs des Frommen lebte, hatte sich, erzählen die Chroniken, vorgesett: die Menschen vom Daseyn der Elementargeister, wie die Cabbalah fie ausgelegt, zu überzeugen. Er gebot ihnen daher, sich in Sichtbarkeit zu zeigen. Sie thaten es in aller Pracht, und man sah in ben Lüften ein wunderbares Schauspiel. Wefen in menschlicher Gestalt zeigten sich, wie in Schlachtorbnung aufgestellt, nun in guter Haltung sich in Bewegung fetenb, nun wieber unter Waffen ruhig stehend, ober unter prächtigen Gezelten lagernd. Bisweilen hatten fie in Luftschiffen von munderbarem Baue sich eingeschifft, und die Flotte segelte nun, von milden Winden getrieben, durch die Bläuc. 1) Das war dieselbe Erscheinung, die man so oft auch anderwärts, z. B. in ben schottischen Hochlanden, geschen. Go erzählt z. B. Walker: Im Jahr 1686 waren durch die Monate Juni und Juli vor-

<sup>1)</sup> Collin de Plancy Dictionnaire insernal. T. I. p. 91.

züglich viele Leute an der Crofffoorbfähre, zwei Meilen unter Lanark, am Clybe versammelt; die sahen Baume und ben Boben mit Rappen, Huten, Schwerten und Waffen bebeckt. Bewaffnete zogen in Ordnung nach der Wasserseite, eine Schaar begegnete ber andern; sie gingen durcheinander sich freuzend, und fielen bann nieder und verschwanden, und Andere traten bann . an ihre Stelle. 3ch ging selber drei Rachmittage nacheinander hin, und so viel ich sehen konnte, kam unter ben Bersammelten auf zwei, die sahen, immer einer, der nicht sah; und ob ich gleich selbst nichts erblickte, so konnten boch Alle, die in meinem Falle waren, die Furcht und den Schreden der Sehenden nicht Bei mir stand einer, ber sprach: Ein Pad verdamms verkennen. ter Hexen und Zauberer, die das zweite Geficht haben; der Teufel reitet sie, das seh ich! Mit einemmale aber ging eine völlige Veränderung aller seiner Gesichtszüge vor, und solche Furcht und Zittern besiel ihn, wie bei irgend einer ber Beibeleute, die ich dort gesehen; und der Ausruf folgte: Dift Alle, die ihr nichts seht, urtheilt nicht; benn ich sage euch, es ift alles wahrhaft, und Allen erkennbar, die nicht ftocklind find! Die Sehenden beschrieben unterdeffen das Aussehen der Geschüte, ihre Länge und ihr Caliber; die Schwertgriffe, ob sie schmal ober breiedt, ober mit hochlandischen Stichblattern versehen was ren, so wie die Zipfel der schwarzen oder blauen Rappen. Und Alle, die dergleichen sahen, erblickten, wohin sie immer sehen mochten, überall eine Rappe und ein Schwert im Bege. Ich habe mich bisher umsonst bemüht, einen Grund für diesen letten Umstand auszusinden. 1) Bas sich hier in Schottland begeben, ift daffelbe, was ein Jahrtausend früher in Frankreich fich zugetragen; hier war nur ber Cabbaliste Sedechias zur Stelle, ber ben Sehenden ihr Geficht aus ben Elementargeistern ber judifchen Doctrin erklärte; und das Bolk knupfte die Sache sogleich an Magonia, und die Luftschiffe bieses mythischen Landes, die mit longobardischem Zauber - Gifte seine Arnten ihm

<sup>1)</sup> Memorials; or the memorable things that felt out within this island of Britain from 1638 to 1684. by the Rev. Mr. Robert Law. Edinburgh, 1818. Preparatory Notice. p. XC.

darben. 1) Dieset selbe Sedechias aber war der judische Faust ber carolingischen Zeit, und Trithemius erzählt von ihm: er habe einen Menschen in die Luft geworfen, in Stude zerschnitten, und ihr bann wieder ganz und heil hergestellt; auch vor allen Buichauern einen Wagen Seu mit Roß und Mann verschlungen. In Ende des XIII. Jahrhunderts wurde der Rabbi Jechiel, ein geber Cabbalift feiner Zeit, an ben französischen Sof gerufen. Die Juden verehrten ihn als einen Heiligen, die Pariser aber scheuten ihn als einen Zauberer. Man sagte: er arbeite allnächte . lich beim Scheine einer unauslöschlichen Lampe; bas Bolf sammelte sich bei seinem Hause, um sein Zauberwerk zu ftoren. Da schlug er mit einem großen Hammer auf einen Ragel; sogleich öffnete fich die Erbe, und verschlang die Zudringlichen. 2) Das brudt die Meinung des Bolfes von den Zauberfraften der Juden ans, die auch die folgenden Jahrhunderte sich gleich geblieben. Der Rabbi Chanina hatte, wie er fagte, von einem ältlichen Manne eine Rrote um 80 Florin in zwei Gilbergefäßen angefanft, von der er bas Geset Mosis, die 70 Sprachen ber Bolfer, so wie ber Bögel und vierfüßigen Thiere gelernt. Auch 3. Rarro hatte zum Studium ber Mischnah eines Geistes sich gebraucht. Rabbi Elias von Worms, Isaac hünerfänger, Rabbi Levi aus Mähren, Raphthali Lohen aus Frankfurt und Andere waren später als große Bauberer berufen; in Geftalt eines Rnas ben, eines Ablers, eines Raben hatte ber Geift in die geheime Wiffenschaft fie eingeweiht. Oft waren baher auch die Juden in Maffe ber Schwarzfunst verbächtig worden; jener Chanina wurde baher lebendig verbrannt; in Ascalon aber an einem Tage 80 Jubenweiber von Simeon ben Sehetah wegen zauberhafter Giftmischerei gehenkt; Thuringen aber vertrieb die Juden, eben auf die Anklage des Zauberwesens hin. 3) Da die Cabbalah so großes Ansehen genoß, war es naturlich, daß die Juden sich ihr mit · allem Gifer hingegeben; besonders aber mußte die Bedrangniß,

<sup>1)</sup> Bergl. Mustit III. B. p. 47. 2) Histoire de la magie en France p. Mr. Jules Garinet. A Paris, 1818. p. 75. 5) Dissertation. VI. de Studio magico Judaeorum. Auct. J. G. Thomae Damensis saxo. Vitembergae. Besonders die dritte in der Reihe.

die sie in jener Zeit erfuhren, sie zu ihrer bamonischen Seite hinüberführen. Gelang es ihnen, im Geisterreiche Bunbesgenoffen zu gewinnen, bann konnten fie leicht der drückenden Aberlegenheit der Christen ein Ende machen, und Rache für die Dißhandlungen, die sie von ihnen zu bulben hatten, nehmen; nicht zu gebenken ber verborgenen Schape, über bie solche Geisterfürsten geboten. Nach der Überlieferung des Sohar hatte der Abler schon bem König Salomon die beiben gefallenen Engel zugeführt, die unten im tiefen Abgrund Zauberei getrieben, und sie Jeben lehren, der nach ihr Verlangen trägt; und er hatte verborgener Dinge gar viele von ihnen erfahren. Opfer, dem S'maal dargebracht, daß er das erwählte Bolk am Tage ber Bersöhnung nicht vor Gott verklage, waren ohnehin schon üblich. I) Die Anlage zu seber Art von Efstase war, wie wir gesehen, gleichfalls in hohem Grabe bei jenem Bolte; seine Berfreuung über alle Welttheile brachte es in Berührung mit allen Brennpunkten ber Zauberkunft, besonders unter den Sarazenen, und por Allem im afrikanischen Rordwesten, unter ben Marrocheisen. Die Wunde erlittener Übel brannte immerfort, die Ausübung so mancher Unthat in der Gegenwirkung ließ vor nichts erschreden; dürfen wir uns verwundern, daß die schwarze Kunft in jener Zeit unter diesem Bolke zahlreiche Pfleger gefunben, und daß die Literatur der Zauberbucher fich besonders an die Juden knupft? Juden aber waren damals die Generalpächter der Fürsten: ihre Ginkunfte, Bolle und Steuern gingen durch judische Hände; sie waren bie Wechsler, bei benen alle Mächtigen borgten; oft Beamte, um biefem ihrem Geschäfte Rachbrud gu geben, und im Beitreiben durch eigene Rechte geschütt. Frühe schon hatten sie auch des ärztlichen Berufes sich bemeistert, und während dieser ihren Blick in die Natur der Dinge schärfte, mehrte er auch ihren Einfluß auf die christliche Gesellschaft. 2)

<sup>1)</sup> Burtorff Judenschule c. 26. p. 537-38.

<sup>2)</sup> Es sindet sich ein Brief aus der Mitte des XVten Jahrhunderts vor, worin der, an welchen derselbe gerichtet ist, gebeten wird, sich beim Doge und dem Senat von Venedig dahin zu verwenden, daß die Ausübung ärztlicher Praxis unter den Chrisen, ihren ärgsten

Unter Umständen Schwarzfünstler und Alchymisten für sich, wersten sie es auch, wie gegen, so auch mitunter sür die Christen gewesen seyn, die ohnehin in ihrer Geisterlehre auf schon bekannstem Boden sich befanden; und so hat denn auch das Judenthum einen wohlgesponnenen Faden zum Zaubergewebe jener Zeiten hergegeben; wie auch die Weber südische Zeichnung im Zettel dem Stuhle untergelegt.

c.

## Einfluffe des Zigeunerwefens.

Um bas Jahr 1417, zur Zeit Kaiser Siegmunds, wanderte ein Bolf, etwa 3000 Köpfe stark, in die Moldau ein; dort bei Szejava sich ansiedelnd, und bald durch Rachziehende verstärkt, über bie Wallachei, Siebenbürgen und Ungarn sich ausbreitenb; und der König gestattete ihnen bald in geschriebenen Briefen das Recht, fich um die königlichen Städte und in den königlis chen Domanen niederzulaffen. Sie nannten fich selber Zincalo, abgefürzt in der Mehrzahl Cales, schwarze Männer, oder Chai, auch Romano; mitunter auch wohl Sinte, bamit auf Indien beutend, von woher sie eingewandert. I) Diese Angabe fand ihre Bestätigung in der Sprache, die sie redeten, dem Ros many, bas seinen Grund aus ber Samscriba genommen, und viele perfische, flavische und neugriechische Wurzeln sich angeeignetz was die Englander dann zur Nachforschung in Indien nach dem Stamme, von dem dies Wolf abgeschlagen worden, hingeleitet; im Gefolge welcher sie, in den nordindischen Bergen einheimische Aboriginer, als die gesuchte Wurzel erkannt. Die Fremdlinge Hrerseits erklärten damals: zunächst sepen fie aus Kleinägppten ober Chali eingewandert, wo sie zuvor gewohnt, bis ein Gottess

Zeinden zugestanden, zurückgenommen werde. Angeführt wird dabei, der Rabbi Mopses, der Arzt, habe auf seinem Todbette den Seinigen gestanden, wie er mit seiner Kunst 1500 Christen aufs geopfert, und sie aufgefordert, ein Gleiches zu thun. Creta sacra Anhang p. 108.

<sup>1)</sup> In Forsi wurde diese Aussage gemacht bei Muratori script. Rer, Italicar. T. XIX. p. 890.

Ein wist, unstätig Volk, also erschienen diese Zigeuner den Chronikschreibern jener Zeit, auf Beute und Aas ausgehend, wie die Raubvögel; und auch barin dem Geschlecht der Luftbewohner verwandt, daß sie all ihr Sinnen nur auf den nächsten Aus genblick gerichtet, in ihm allein aufgehen. Sie zeigten sich daher zu aller Zeit unstät, leichtsinnig und beweglich bis in ihr Mienenspiel, in all ihrem Thun wie Luft und Wasser unbeständig; bei großer Feigheit doch nach den Umständen tollfühn, friechend vor jeder Überlegenheit, grausam und rachgierig den Schwächern gegenüber, treulos zudem, und jähzornig, zänkisch, eitel und prahlerisch über allen Begriff; dabei zur Faulheit, Völlerei und jeder Art von Wohllust hinneigend. Viel Geschick, Geist und Fähigkeit aber ist ihnen zugetheilt; vorzüglich jedoch dahin gerichtet, durch sinnreiche Schlauheit alle Busno, die nicht ihres Blutes sind, und die sie mit ererbtem Saffe tödilich anfeinden, zu überlisten und zu schädigen. Musikalische Anlage insbesondere ist nicht selten unter ihnen; eine gewisse Runstfertigkeit zubem im Betreiben der wenigen Gewerbe, die fie üben, bas Gisenschmieben z. B.; aber noch größere Betrüglichkeit im Roßtauschen, und in jeder Art des Diebstahls. I) So waren diese Stämme, die sich bei ihrer Ankunft mit einem gleichfalls ägyptischen Worte Roma, in ihrer Sprache Hausväter, nannten, von allen andern Bölfern burch ben eigenen starren und glimmenden Lichtglanz ihres Auges ausgezeichnet; und so sind sie bis zu dieser Stunde durch vier Jahrhunderte seit ihrer Einwanberung unverändert geblieben. Ihr ephemeres Dasenn, im blossen Augenblicke beschlossen, und mit ihm sorglos dahinrinnend, hat nie eine ernsthafte religiöse Idee in ihnen aufkommen lassen; ohne Glauben, ohne Gebräuche und ohne Tradition haben sie überall sich zu ber Religion des Landes bekannt, wo sie gewohnt, ohne weiter mit ihrer Ausübung sich in Unkosten zu setzen. Eben so ist es um ihre Zauberfunst bestellt. Als sie bei ihrer Ankunft Europa durchwanderten, und noch gastfrei aufgenomnun, in und bei den Scheuern und Städeln, in der Nähe brennbarer Materien vielfältig Feuer zundeten, und nichts als die angelegte

<sup>1)</sup> Grellmann a. m. D.

Materie in ihm verbrannte; schrieben sie dies der sonderbaren natürlichen Kraft der Feuerwurzel zu, die in Kleinägppten auf einem hohen Berge wachse, und beren sie jährlich eine große Menge von bort erhielten. 1) Das war eines der Elemente dies ser Kunft, die sie aus dem Orient mitgebracht; andere haben sie von den Wegen, auf denen sie hingezogen, aufgelesen; und wie ihre Sprache auf solche Weise viele fremde Wurzeln sich anges eignet, so sind auch diese Zauberwurzeln zu bem Stocke ihres Wiffens und Könnens gesammelt worden. Als ihnen so auf diesen ihren Flügen und Zügen ber Magneteisenstein vorgekoms men, hat ihre kindische Einbildungsfraft darin ein Symbol ihres Diebsfinnes, ber Geschlechtsanziehung, und ber Spürfraft nach verborgenen Schäpen gesehen; und er hat ihrer also sich bemeistert, daß sie ihm, ben sie Bar-Lachi nennen, alle Wunderfrafte beigelegt, und von dem, der einen solchen Talisman befist, glauben: er habe von Stahl und Blei, Waffer und Feuer nichts zu befürchten; der Tod habe feine Macht über ihn, er mache ihn unsichtbar vor seinen Verfolgern, und er eigne sich aufs Beste zu Liebestränken. Ganz ähnliche Eigenschaften schries ben fie aber auch ben Evangelien zu, als Borrow eine Übersetzung berselben in ihre Sprache unter ihnen verbreitete, die fie sogleich als einen schützenden Zauber auf ihren Diebszügen bei sich führten. Alles das, was unser Volk wirklich glaubt, hat es von euch gelernt, sagte ein alter Zigeuner zu Grellmann: und in der That die Sprüche, die sie haben, um das Blut zu stillen; und jene, beren sie sich an jedem Morgen bedienen, um sich fest zu machen, sind nicht in ihrer, sondern in der deutschen Sprache aufgefaßt. Eben so ist ihnen unterwegens bie Befannts schaft mit bem bosen Auge angeslogen, auf die sie ein großes Vertrauen haben. Daß Unglück in einem Hause wohne, wo ein ungetauftes Rind fich finde, Glud aber an jeden Tag fich hefte, der mit dem Durchgange durch die Pfarrkirche beginne; solche Meinung beweist schon durch ihren bloßen Inhalt den christlichen Ursprung. Rur ihre Wahrsagerei aus der Hand, an das durch-

<sup>1)</sup> Magiologia. Christliche Warnung für dem Aberglauben und Zauberei von B. Anhorn, Pfarrer zu Bischoffzell. Basel, 1674. p. 399.

Unsauberkeiten ihrer Ruche heftete, und nun auch ber Kinderfraß auf dem Sabbath graffirte. Sie tanzen denselben lasciven Tanz, in dem auch die Agyptierinnen ausgezeichnet sind, und den sie nach Swinburne in Spanien Maguendon nennen; er ift, wie wir davon durch ausdrückliche Zeugnisse belehrt werden, ein Vorbild ber Sabbathtänze gewesen. Auch schon Amulete und Zauberwurzeln haben ihre Rolle bei dem ganzen Unwesen gespielt. Ihre Frauen kochen Liebestränke aus der Wurzel des guten herrn (la raiz del buen Baron); ihre Männer haben den Drao, ein Pulver oder bergleichen, in die Heerben ausgeworfen, bamit bas Bieh erfranke, und sie hernach, hinzugerufen, es wieder heilen mogen, ober damit bas Gesallene ihnen zur Beute werde. 1) Wenn ihre Frauen mit dem übeln Auge erfranken machen (querelar nasula); 2) wenn die Mohren in Afrifa von den Dar = Buschi = Fal glauben, sie wüßten einen weißen Mann in einen Reger zu verwandeln; 3) wenn sie selbst insgemein ber Bauberkunft sich rühmen: so bleibt es ungewiß, ob sie in biefen Dingen als Lehrer ober Lehrlinge sich gehalten; wahrscheinlich sind ste beides in ihrem Kreis gewesen, und haben also zur weis teren Ausbreitung dieser Praxis das Ihrige beigetragen.

2.

Natürliche Disposition für das Heren- und Zauberwesen.

Der Mensch wird in die Geschichte hineingeboren, jeder Einzelne hilft sie an seinem Theil auswirken, wird aber hinwiederum von ihr ausgewirkt. Die Zauberei ist also auch eine geschichtsliche Hervorbringung, und wir haben im Vorhergehenden die hisstorischen Einstüsse, die bei ihrer Erzeugung mitgewirkt, erwogen und ausgelegt. Aber die indirecte geschichtliche Rückwirkung setzt eine directe Wirkung voraus; in der Geschichte kann nichts senn, was nicht vorher oder gleichzeitig in den Individuen gewesen, die nur von ihr empfangen, was sie zuvor in sie gelegt. Das zweite Moment, in dem alles Zauberwesen gründet, wird also

<sup>1)</sup> Borrow Vol. I. p. 514 - 350. 2) Cbend. p. 146. 5) Cbd. p. 120.

bieses autonome seyn, das vom Individuum ausgeht, insofern dieses alles Geschichtliche bedingt. Das Individuum aber ist in derselben Persönlichkeit zweigesormt, aus Leib und Seele in eins verbunden. Die Betrachtung dieses Momentes wird daher zwei Seiten haben: inwiesern sie vom Leiblichen und seinem einwohnenden gebundenen Leben ihren Ausgang zu nehmen, und dann zum Geistigen und Freiseelischen überzugehen sich angewiesen sindet. Die gesgenwärtige Abtheilung soll daher der Untersuchung der leiblichen Anlage, und den mit ihr verknüpsten zeitlichen und örtlichen Berzhältnissen dienen; die folgende aber die Erwägung des Geistigen, und was mit demselben im Zusammenhange steht, sich zur Ausgabe machen.

## a.

## Die Bauber- und Berenfüchtigkeit.

Als der Auszug in die Geschichte zuerst begonnen, da war bie Erbe, mit allen ihren irdischen Richtungen und Tendenzen, als Schauplat und Rennbahn den Ziehenden angewiesen; die bamonische Welt aber hatte eine sorgende Vorsehung in demfels ben Augenblide verhüllt, als die höhere Geisterwelt bem Gefallenen sich entzogen: beide follten in ihrer fortgesetzten Einwirs fung auf die Wandernben, nur unter der Hulle irdischer Berhaltnisse, und irbisch beschränkter Kräfte, ihnen nahen; und hilfe oder Versuchung, damit die Partei nicht allzu ungleich werde, nur in der Bindung und Hulle bes irdischen Mediums an sie treten. Das ist der gewöhnliche Lauf der Welt; die Abgrunde, über die der Mensch hinwandelt, sind im Schoose der Tiefe beschlossen und verfiegelt; nach Aufwärts reicht ber gebundene Blid mohl bis in die Sternenraume, aber nicht über diese hinaus in bie Geistertiefen. Also auf bas ihm Gleichartige angewiesen, hat er ver Allem zu forgen, daß er durch eigene Schuld nicht falle; die Ansechtungen von Unten werben dann gegen den Aufrechten nichts vermögen, weil ber bobere Schut fie gegen die Weigernden gebunden halt. Seben wir aber nun, baß Einzelne ober gange Maffen aus dem Wege weichen, und an die verschloffene Pforte pochen, um bei ben ungethümen Schatten des Abgrunds

Hilfe-sich zu suchen: bann muß in ihnen etwas an der gewöhn= lichen Ordnung der Dinge sich verrückt und verschoben haben; ein dunkel einfallender Schlagschatten muß die Heiterkeit des Lebens in ihnen getrübt und umnachtet haben; also daß, zwischen ben Finsternissen jener nächtlichen Reiche und ben eigenen inneren, eine gewisse Sympathie besteht, und in ihr Kräfte erwachen, die mit denen des Abgrunds in einem gewissen Rapporte stehen. Erfolgt diese Beschattung zunächst im Leiblichen, dann wird sie, habituell geworden, eine frankhafte Anlage bilden, die vom Gewöhnlichen ab, dem Ungewöhnlichen sich zuwendet; eine Idiospnfrasie, die an der Bitterfeit Wohlgefallen findet, an dem Unergötlichen ein Ergöten, und so auch zulett am Bösen ein Behagen. Diese Anlage wird aber als Krankheit im Leben wurzeln, und seinem Organe; und zwar vorzugsweise am Central= organe dieses Lebens, am Ganglienspsteme, und in ihm langsam zu einer eigenen Sucht sich ausbilden.

Als wir im ersten bieser mystischen Bücher von ber organischen innern Gliederung des Leibes sprachen, und von den Strömungen, die alle diese Abgliederungen unter sich verbinden; has ben wir auch von der Articulation dieses Ganglienspstems gehanbelt, und es hat sich une bort in eine dreifache Organengruppe abgetheilt. Die erste, sein Kopftheil, knüpft sich an die Berbreitungen des sympathischen Systems, die, von seinen obern Halsknoten ausgehend, an den Carotiden und Bertebralen binauflaufen, mit ihnen im Abernkranz zusammengehen, und von ba, als der eigenthumlichen Mitte eines gesonderten, und boch in den allgemeinen aufgehenden Kreislaufs, durch das ganze Gehirn seine Adern belegen. Seinen zweiten ober Rumpftheil bilden die 24-30 durch ihre Commissuren verbundenen Gangs lien, die ein zweites sympathisches Rückenmark an der Wirbelfäule hinunterlaufen, und mit ihren Nervenentsendungen die Adern des ganzen Torso versehen. Seine britte Gliederung brängt dann endlich in den Eingeweidetheil, das Gehirn bes Unterleibes, und die sogenannten halbmondförmigen Ganglien, sich zusammen. In die Runde um daffelbe bergestellt find: Magen, Leber, Milz, Pancreas, Rieren, Hoben und Darmeanal nach Abwärts; Lunge und Thymus mit Schlund

und Luftröhre und bem Zwergfell nach Aufwärts hin. In alle fendet dies untere Gehirn seine Nerven aus, die besonders die Capillargefäße sammtlicher Organe mit einem Ret umweben, bas bas peripherische auseinandergefaltete Ganglion bilbet, und den spezisischen Ausscheidungen dient; mahrend die mit ihm verbunbenen beiden umschweifenden bie zugehörigen Muskeln belegen. Wie daher diese Eingeweide in zwölf Organen gegliedert sind, so wird auch das zugehörige Gehirn in zwölf Ganglien sich theilen, bie durch Commissuren unter sich verbunden, eine zusammenwirkende Masse bilden; so zwar, daß jedes für sich, und doch wieber alle insgesammt, jedes der genannten Organe mit seinen Rervenausstrahlungen versehen. Die höchfte Gliederung bes Sy-Remes-im Haupte ift also, freisförmig und franzartig in ihrem centralen Grunde, angelegt; die unterfte in den Tiefen ber Eingeweide, aus der Bielheit gesonderter Mittelpunkte, plastisch in eine gebrungene Centralmasse geeint; währenb die verbindende mittlere, die untergeordneten Centralganglien von Dben nach Unten, in eine niedersteigende Linie, und in einen Strang zusammenbindet. Run ist im Leben nirgends tobte Ruhe und starre Trägheit, überall Strömung und Bewegung; und allerwärts ning überwältigendes Fließen das Einzelne bezwingend innerhalb seiner Granzen halten. Auch im ganzen Cys steme wird also eine solche fließende Strömung ohne Unterbredung umgehen; und diese wird je nach dreifacher Modalstät getheilt erscheinen. Im haupte wird die Strömung in ihrem innersten Grunde freisformig sich zusammenschließen; wie bie meisten Strömungen im Gehirnspstem ja auch im Ringe geben. Die im Innern ber Eingeweibe wird, von und zu einem gedrungenen Centrum, je nach brei aufeinander fenfrechten Aren massenhaft geschehen. Die britte endlich wird längs ber Wirbelfaule hinunter gerablinigt, von ber ersten zur zweiten niedersteigen, und von dieser wieder zu jener aufsteigen; also abwechselnd sich niedern und höhen, das Obere in's Untere versenken, und hinwiederum bas Unten nach Oben steigern. drei verbinden sich dann in eine und bieselbe große Strömung des Lebensagens in diesem Rervenspsteme, die auf ihrer Höhe bem Kreislaufe des Blutes unten in der Tiefe entspricht. Jedes Unsauberkeiten ihrer Ruche heftete, und nun auch ber Kinderfraß auf dem Sabbath graffirte. Sie tanzen benselben lasciven Tanz, in dem auch die Agyptierinnen ausgezeichnet sind, und den sie nach Swinburne in Spanien Maguendon nennen; er ift, wie wir davon durch ausdrückliche Zeugnisse belehrt werden, ein Borbild der Sabbathtänze gewesen. Auch schon Amulete und Zauberwurzeln haben ihre Rolle bei dem ganzen Unwesen gespielt. Ihre Frauen kochen Liebestränke aus der Wurzel des guten herrn (la raiz del buen Baron); ihre Männer haben ben Drao, ein Pulver oder bergleichen, in die Heerden ausgeworfen, damit das Vieh erfranke, und sie hernach, hinzugerufen, es wieder heilen mögen, oder damit bas Gefallene ihnen zur Beute werde. 1) Wenn ihre Frauen mit dem übeln Auge erfranken machen (querelar nasula); 2) wenn die Mohren in Afrika von den Dar = Buschi = Fal glauben, sie wüßten einen weißen Mann in einen Reger zu verwandeln; 3) wenn sie selbst insgemein ber Zauberkunst sich rühmen: so bleibt es ungewiß, ob sie in diesen Dingen als Lehrer ober Lehrlinge sich gehalten; wahrscheinlich sind sie beides in ihrem Kreis gewesen, und haben also zur weis teren Ausbreitung dieser Praxis das Ihrige beigetragen.

2.

Natürliche Disposition für das Heren- und Zauberwesen.

Der Mensch wird in die Geschichte hineingeboren, jeder Einzelne hilft sie an seinem Theil auswirken, wird aber hinwiederum von ihr ausgewirkt. Die Zauberei ist also auch eine geschichtsliche Hervorbringung, und wir haben im Vorhergehenden die hisstorischen Einslüsse, die bei ihrer Erzeugung mitgewirkt, erwogen und ausgelegt. Aber die indirecte geschichtliche Rückwirkung setzt eine directe Wirkung voraus; in der Geschichte kann nichts seyn, was nicht vorher oder gleichzeitig in den Individuen gewesen, die nur von ihr empfangen, was sie zuvor in sie gelegt. Das zweite Moment, in dem alles Zauberwesen gründet, wird also

<sup>1)</sup> Borrow Vol. I. p. 314 - 330. 2) Ebend. p. 146. 5) Ebt. p. 120.

dieses autonome seyn, das vom Individuum ausgeht, insofern dieses alles Geschichtliche bedingt. Das Individuum aber ist in derselben Persönlichkeit zweigeformt, aus Leib und Seele in eins verbunden. Die Betrachtung dieses Momentes wird daher zwei Seiten haben: inwiesern sie vom Leiblichen und seinem einwohnenden gebundenen Leben ihren Ausgang zu nehmen, und dann zum Geistigen und Freiseelischen überzugehen sich angewiesen sindet. Die gesgenwärtige Abtheilung soll daher der Untersuchung der leiblichen Anlage, und den mit ihr verknüpsten zeitlichen und örtlichen Berzbältnissen dienen; die folgende aber die Erwägung des Geistigen, und was mit demselben im Zusammenhange steht, sich zur Aufzgabe machen.

a.

## Die Bauber- und Berenfüchtigfeit.

Als der Auszug in die Geschichte zuerst begonnen, da war die Erbe, mit allen ihren irdischen Richtungen und Tenbenzen, als Schauplat und Rennbahn ben Ziehenden angewiesen; die bamonische Welt aber hatte eine sorgende Vorsehung in demsels ben Augenblide verhüllt, als die höhere Geisterwelt bem Gefals lenen sich entzogen: beide follten in ihrer fortgesetzten Einwirs fung auf die Wandernden, nur unter der Hulle irdischer Berhaltnisse, und irdisch beschränkter Kräfte, ihnen nahen; und Hilfe oder Versuchung, damit die Partei nicht allzu ungleich werde, nur in ber Bindung und Hulle des irdischen Mediums an sie treten. Das ift ber gewöhnliche Lauf der Welt; die Abgrunde, über bie der Mensch hinwandelt, sind im Schoose ber Tiefe beschlossen und versiegelt; nach Aufwärts reicht ber gebundene Blick mohl bis in die Sternenraume, aber nicht über diese hinaus in die Beistertiefen. Also auf bas ihm Gleichartige angewiesen, hat er ver Allem zu forgen, daß er burch eigene Schuld nicht falle; die Ansechtungen von Unten werden dann gegen den Aufrechten nichts vermögen, weil der höhere Schut sie gegen die Weigern= den gebunden hält. Sehen wir aber nun, daß Einzelne oder gange Maffen aus dem Wege weichen, und an die verschlossene Pforte pochen, um bei den ungethümen Schatten des Abgrunds

ist das Medium, in dem seine Wirkung sich am liebsten offenbart. Die also, in denen die unterste Vitalbewegung den Trieb in sich hat, in die nächtliche Beschlossenheit dieses Gestirnes sich zu verfenken, nannten fich Mondstinder, in seinen Ginfluffen Beissagung aussprechend. Die milbe Sonne wird aber eine zur. nende, wenn sie ihre Güter burch bas Übermaaß zerstorenb macht; und die wohlthätige Artemis wird eine grimmige, wenn ihre Segnungen auf gleiche Weise in Gifte fich umwandeln. Die Heliosseher erster Ordnung wandeln sich dann gleichfalls um', und die Wohlthäter werden Verderber; während die von ber Artemis Begeisterten, jest von der Zürnenden in Raferei versett, als die Gehilfen der Hecate in nächtlichen Finsternissen verkehren. Wie die milde Sonne aber nun reichlich gebend, ihr Zorn aber entzündend, entflammend und verzehrend ift, ihre Natur mithin zum mannlichen, wie im cholerischen Temperamente hinüberweist; ber Mond bagegen in der guten Stimmung empfangend, hegend, bewahrend, und in fanftem Lichte zeitigend, in seiner finstern aber alles nächtliche Grauen entfesselnd, erstarrend, und alles Leben bindend wirkt; in dieser seiner Wirfung also weiblich wie im melancholischen Temperamente wechselnd sich verhält: so wird es auch um den Doppelchor der von ihnen Begeisterten beschaffen seyn. nensucht nun, in ber die Heliosdiener strahlend leuchten, und dann wieder sengend im grimmen Feuer brennen; wird vorherrschend die Sache des mannlichen Geschlechtes fenn, und bas cholerische Temperament zur organischen Unterlage haben. Die Mondsucht, die wie der Mond in seinen Phasen, zwischen Licht und Schatten, so zwischen Leid und Freude wechselt, wird überwiegend im weiblichen Geschlecht sich finden, und an ben Wechsel bes melancholischen Temperamentes sich binben.

Was hier im Naturfreise beschlossen wirkt, das wird in die cacodämonischen oder agathodämonischen Kreise eingeführt; wenn wie dort das System statt in die Ausscrlichkeit in die Innerlichesteit der physischen Natur erwacht, so in die Innerlichkeit der Geisterwelt sich öffnet; und nun statt der Naturfräste bose oder gute Geister sich mit ihm in Rapport versehen. Der Übergang, durch mancherles Mittelstusen eingeleitet, tritt schon deutlich im

und Luftröhre und bem Zwergfell nach Aufwärts hin. In alle sendet dies untere Gehirn seine Rerven aus, die besonders die Capillargefäße sammtlicher Organe mit einem Ret umweben, bas bas peripherische auseinandergefaltete Ganglion bildet, und den spezisischen Ausscheidungen dient; während die mit ihm verbunbenen beiben umschweisenden die zugehörigen Muskeln belegen. Bie baber diese Eingeweide in zwölf Organen gegliedert find, so wird auch das zugehörige Gehirn in zwölf Ganglien sich theilen, die durch Commissuren unter sich verbunden, eine zusammenwir= tenbe Masse bilden; so zwar, daß jedes für sich, und doch wieber alle insgesammt, jedes ber genannten Organe mit seinen Rervenausstrahlungen versehen. Die höchste Gliederung bes Sy-Remes-im Haupte ift also, freisförmig und franzartig in ihrem centralen Grunde, angelegt; die unterste in den Tiefen ber Eingeweide, aus der Bielheit gesonderter Mittelpunkte, pla= stisch in eine gebrungene Centralmasse geeint; währenb die verbindende mittlere, die untergeordneten Centralganglien von Oben nach Unten, in eine niebersteigende Linie, und in einen Strang zusammenbindet. Run ift im Leben nirgends tobte Ruhe und ftarre Trägheit, überall Strömung und Bewegung; und allerwärts muß überwältigendes Fließen das Einzelne bemingend innerhalb seiner Granzen halten. Auch im ganzen Cys steme wird also eine solche fließende Strömung ohne Unterbredung umgehen; und biese wird je nach breifacher Mobalität getheilt erscheinen. Im Haupte wird die Strömung in ihrem innersten Grunde freisformig sich zusammenschließen; wie die meisten Strömungen im Gehirnspstem ja auch im Ringe geben. Die im Innern der Eingeweibe wird, von und zu einem gedrungenen Centrum, je nach drei aufeinander senfrechten Aren massenhaft geschehen. Die britte endlich wird längs ber Birbelfaule hinunter gerablinigt, von der ersten zur zweiten niebersteigen, und von dieser wieder zu jener aufsteigen; also abwechselnd sich niedern und höhen, das Obere in's Untere verfenfen, und hinwiederum bas Unten nach Dben steigern. brei verbinden sich dann in eine und dieselbe große Strömung des Lebensagens in diesem Nervenspfteme, die auf ihrer Hohe bem Rreislaufe des Blutes unten in ber Tiefe entspricht. Jedes

Ganglion in diesem großen Kreise hat bann seinen untergeords neten Kreis abgeschlossen, in dem ed, von seinem Centrum and, durch seine Rerven seine peripherische Ausbreitung beherrscht. Alle folche untergeordneten Wirbel gesonderter Thätigkeiten, die fich also bilden, werden bann wieber von den drei großeren Wirbeln, bem franzartigen, bem plastisch um die Bildungsachsen her wirksamen, und bem burchbringend auf = und niederoscillirenden, umfaßt, und alle im gesunden Zuftand innerhalb ihrer Gränzen beschlossen gehalten; die Ausgleichung der dreifach verschiedenen Lebensbewegungen selber aber ift der eingepflanzten conservativen Macht bes Lebens selbst anvertraut. Wie aber bem Herzen die Regulirung der gesammten Kreisbewegung des Blutes obliegt; so scheint bas Herzganglion auch zum Hüter über die Aquilibris rung dieser verschiedenen Bewegungen gesetzt. Dies Ganglion ist daher in ihrer aller Mitte dahin geordnet, wo sie in ihren innersten Ausgangspunkten in die größte Rahe aneinander gerudt erscheinen; nahe in die Halfte ber Distanz des Abernfranzes vom coliafischen Ganglion, und brei nervose Ausstrahlungen verbinden es mit beiden, und zugleich mit dem dritten sie verfnupfenden Mittelgliede. Das ganze System ist aber nun wieder ben höheren Spstemen eingegeben, und wird, wenn in seinen Gliederungen afficirt, diese wieder selbst in seine Affectionen hineinziehen, und seine Strömungen in die ihrigen hinüberspielen. Und zwar wird ein solcher Berkehr zwischen den Eingeweides ganglien und dem Theile des Rudenmarkes und Gehirns, die dem Leben dienen, bestehen; ein anderer zwischen dem mittleren sympathischen Systeme und dem von beiden, mas in der willführlichen Bewegung wirkt; das dritte System endlich mit dem Haupte, inwiefern es geistige Berrichtungen vollbringt.

Aus solchen verschiedenartigen in Haltung gefaßten Strösmungen, durch die mannigfaltigen Gliederungen des Lebensspsstemes ausgegossen, sett die große Lebensbewegung sich zusamsmen; und jedes, was in seinem Umfreise wird und sich ereignet, erscheint in seinem Ursprunge daran gewiesen. Der Wechsel zwischen Schlaf und Wachen erscheint insbesondere durch die senkrecht auf = und niedersteigende herbeigeführt; und wenn nun im ersten Zustande die unterste Kreisung zur herrschenden geworden,

wenn das Leben alles in seine Ratureinheit hineingeschlungen; dann wird diese Beschloffenheit Durchgangspunkt in einen andes ren Zustand. Als wir nämlich vom Somnambulism geredet, haben wir eine zwiefache Art des Machseyns des Systemes unterschieden: in beren einer es in die äussere physische Welt hin= übergreift und vernimmt und wirft, und seine Berrichtung übt; während es in ber andern in die Geisterwelt sich öffnet. ber ersten Wachwelt in die zweite, und aus dieser zurud in jene, geht aber der Übergang durch den Zustand des Schlass hindurch; und wir haben dann ferner ausgelegt, wie die allmälig, durch die dreifache Ordnung sympathischer Bewegung, fortschreitende innere Erwachung bes Systemes die Stufen und Grade magnetischer Erhöhung bis zum Hellsehen hinauf bezeichnet. Aber bie Sache kann auch noch aus einem andern Gesichts. punfte betrachtet werden. Obgleich bie ganze Lebensbewes gung irbischer Ratur erscheint, fo brudt ber Theil dieser Bewegung im Umfreise des Schädels boch wieder das solarische Element in ihr aus; ber andere im Bereich der unteren Eingeweide bas lunarische; und nur in mittlerer Sphäre findet das eigentlich fernhaft irdische sich ausgesprochen. Bildet nun das leichte Uberschlagen der Lebensbewegung im Allgemeinen, aus dem aufseren Bachen in das innere, überhaupt nach der Naturseite hin, die Anlage zu magnetisch somnambulen Zuständen; so wird diese Leichtigseit, besonders an die obere Bewegungsart im Haupt geknupft, die Anlage zu einem sonnenhaften Lebensmagnetism begründen; an die untere in den Eingeweiden aber fich legend, eine mondhafte magnetische Disposition hervorrufen. Die Sonne aber ist die Leuchte bes Tages, Licht und Wärme, die beiden größten Raturgüter, ausstrahlend; die Propheten des alten Raturdienstes, beren Inneres gegen die Kraft des Gestirnes sich aufgeschloffen, erfannten fich als' Kinder des Helios, Abkommen des strahlenden Apollo's; und von ihrer Begeisterung durch ihn sich Rechnung haltend, beschrieben sie den Weg, den sein weiffagender Strahl von der Herzgrube bis zum Drakel sprechenden Mund genommen. Der Mond aber ift die Leuchte ber Racht; was biese in ihrem Schooß beschließt, enthüllt er jum Theile mit seinem entlehnten Licht; die Rühle und die Feuchte

ist das Medium, in dem seine Wirkung sich am liebsten offenbart. Die also, in benen die unterfte Bitalbewegung den Trieb in sich hat, in die nächtliche Beschlossenheit dieses Gestirnes fich zu versenken, nannten sich Mondskinder, in seinen Ginflussen Beissagung aussprechend. Die milbe Sonne wird aber eine zur. nende, wenn sie ihre Guter durch das Übermaaß zerstörenb macht; und die wohlthätige Artemis wird eine grimmige, wenn ihre Segnungen auf gleiche Weise in Gifte fich umwandeln. Die Heliosseher erster Ordnung wandeln sich bann gleichfalls um', und die Wohlthäter werden Verderber; während die von der Artemis Begeisterten, jest von der Zurnenden in Raferei versett, als die Gehilfen der Hecate in nächtlichen Finsternissen verkehren. Wie die milde Sonne aber nun reichlich gebend, ihr Zorn aber entzündend, entflammend und verzehrend ift, ihre Natur mithin zum mannlichen, wie im cholerischen Temperamente hinüberweift; ber Mond bagegen in der guten Stimmung empfangend, hegend, bewahrend, und in fanftem Lichte zeitigend, in seiner finstern aber alles nächtliche Grauen entfesselnd, erstarrend, und alles Leben bindend wirkt; in dieser seiner Wirkung also weiblich wie im melancholischen Temperamente wechselnd sich verhält: so wird es auch um den Doppelchor der von ihnen Begeisterten beschaffen seyn. Die Sonnensucht nun, in der die Heliosdiener strahlend leuchten, und dann wieder sengend im grimmen Feuer brennen; wird vorherrschend die Sache des mannlichen Geschlechtes seyn, und bas cholerische Temperament zur organischen Unterlage haben. Die Mondsucht, die wie der Mond in seinen Phasen, zwischen Licht und Schatten, so zwischen Leid und Freude wechselt, wird überwiegend im weiblichen Geschlecht sich finden, und an ben Wechsel bes melancholischen Temperamentes sich binben.

Was hier im Naturfreise beschlossen wirkt, das wird in die cacodämonischen oder agathodämonischen Kreise eingeführt; wenn wie dort das System statt in die Ausscrlichkeit in die Innerlichesteit der physischen Natur erwacht, so in die Innerlichkeit der Geisterwelt sich öffnet; und nun statt der Naturfräste bose oder gute Geister sich mit ihm in Rapport versetzen. Der Übergang, durch mancherles Mittelstusen eingeleitet, tritt schon deutlich im

magnetischen Somnambulism hervor; wenn bas untere Leben, vom Spiele mit den Naturfräften ablassend, in die tieferen, ihm verwandteren Rreise des Geisterreiches sich verliert; und nun die in gut und bos getheilte Doppelnatur aller menschlichen Triebe, nacheinander oder gleichzeitig, das Homogene in diesen Kreisen anziehend, das Heterogene abstoßend, in Bustande gerath, die scheinbar alle Zeichen einer höheren Etstase, und dann wieder einer anfangenden Besessenheit an sich tragen. Daffelbe ift schon in alter Zeit der Fall mit ihren Naturbegeisterten gewesen; und mahrend in den befferen Mysterien, die sie geleitet und eins geführt, ein höherer, veredelnder Strahl hineingeleuchtet, haben die schlechteren in ihren Greueln ganz und gar damonischen Charafter angenommen. Das Damonische nun, in diese Natursuftande einbrechend, findet in ihnen eine Aulage vor, die solchen Einbruch begünstigt; wie auch bas Bessere, wenn burch sie geforbert, ben Zutritt erleichtert findet. Run verhalten zwar Sonne und Mond, und so auch Sonnensucht und Mondsucht im Leben sich zwar keineswegs ausschließlich, wie heilfam und übel im Physischen, und noch weniger wie gut und bos im Ethischen; aber fie ftellen fich boch zu ben Einbrechenden in verschiedner Weise. Das Mondhafte, im Weltraum zweimal gebunden, von der Erde und der Sonne, hat also das Gebunbenwerben als wesentliches Merkmal an sich, und kann baher vom objectiv Bosen, wie vom Guten leichter bemeistert werden. Sonnenhafte in den Räumen aber vorwiegend bindend, und dem untergeordnet nur wieder gebunden, fügt sich schwieriger in ein Bebundenwerden, wie es auch in den Doppelsternen nur auffer der Regel einem Gleichartigen sich beigesellt; während das Pla= netarische ohne eine solche Zuordnung nicht bestehen kann. Die Mondsucht wird also leichter bemeistert, daß sie, in die Phasen von licht und dunkel schon an fich getheilt, nun auch leichter in die von gut und bos sich theilt, und zulest in einer oder der andern sich firirt; während die Sonnensucht, nicht so leicht gersetbar, ber Macht des Objectiven größeren Widerstand entgegensett. Das untere Eingeweideleben, an das die eine fich inupft, ift dabei, wie ber unteren nachtbedeckten Ratur, fo durch sie auch dem geistigen Unterreiche näher gerückt; während

das System, an bem die andere haftet, diesen Regionen entfern= ter, ben höheren physischen näher tritt; so baß auch die geistigen das schwächer Trennende wenigstens leichter burchschlagen. dem gleichen Grunde, warum im Physischen daher Mondfluthen und Mondebben größer sind, als die gleichartigen solarischen Bewegungen des Elementes; hat es in alten Zeiten mehr begeifterte Mondfrauen gegeben als Sonnenseher; mehr theffalische Zauberweiber, als Zaubermanner; und in neueren Zeiten mehr weibe liche Hellsehende als männliche, und darum auch mehr Hexens und Zauberweiber, als Zaubermanner. Der Grund liegt in den Raturverhältnissen der Geschlechter, durch die melanchos lischen und cholerischen Temperamente, in denen ihre Differenz am schärfften hervortritt, ausgesprochen; und so ergibt sich benn: wie es zugegangen, daß dieser Unterschied der physischen Anlage, je nach der Sexualdifferenz, auch in das Zauberwesen sich hineingebildet; indem das Herenwesen sich vorzüglich an die Mondsucht angeknüpft, wie auch die Besessenheit dort einen gebeihlichen Boben vorgefunden; während die Naturunterlage bes mannlichen Zauberwesens daffelbe lieber in einer sonnenfüchtigen Anlage wurzeln gemacht. Unbeschadet der vollen moralischen Freiheit ber Geschlechter, an die sich daher auch die völlig gleiche Burechnung knüpft, disponirt doch die Natur, hat einmal die Wahl entschieden, die Ausführung mehr zur Form der einen oder der andern Seite hin, und die Modalität wird bann wieder burch den eingeschlagenen Weg bedingt.

b.

Siderische Einwirkungen auf die Naturanlage und epischenische Ausbrüche.

Im Naturglauben bes Alterthumes waren es besonders Sonne und Mond, die die Wirbel im Reiche der nach Einwärts und Auswärts gehenden Instincte regten; sie waren die Weisel, um die sich die schwärmenden Bienenslüge zusammensanden. Die Sonne, das große Licht des Tages, war auch in der ausgehens den Belebung Wurzel der Werke, die mit Besonnenheit sich am Tage vollbringen; wie das kleine Licht der Nacht in die plas

stischen Werke ber Rachtwelt seinen Einfluß übte., Klar umschriebene Raturwesen, und als solche wirkend in diesen besonnenen Zuständen, waren sie hingegen mystische Mächte, in den unbewußten, natürlich efstatischen, durch ihre Wirfung sie selber wedend und anregend; und da vor Allem die Frauen am häus figsten und leichtesten in diese Zustände gerathen, so war es neben dem Apollo Helios besonders die ihnen am nächsten zugewandte Luna, die vor Allem diese mystische Wirfung übte, und sie um sich schaarte, in den Rührungen und Bewegungen, die sie in ihnen hervorbrachte. Sie war eben die Lilith der Hebraer, die Herrin der Dunkelheit; die Artemis des tieferen Drients, die Alilat der Araber und die Melitta der Affprier; die zweigehörnte Pichat ober Bubastis der Agyptier; die Diana, früher Jana, bie Mutter bes verborgenen Lebens, und als Trivia die Göttin ber Bege, die ihr Gefolge über Wälder und Gebirge führt, sobin die nordische Holda über die Höhen reitend; ihr reigten und tangten die lydischen Mädchen auf dem Emolus, und die spartanis schen Jungfrauen führten den Carga auf vor ihr. Sie war über die ganze Erde hin die Herrin des weiblichen Lebens, fie beherrschte alle in ihm fluthenden Lebenswasser; und in ihr war das große Herz der Natur dargestellt, durch das sie Alle hinburchpulsirten, und von dem aus sie dann erst sich ins einzelne individuelle Menschenherz ergossen, und es stets im allgemeinen Berbande mit der Naturmitte erhielten. Neben ihr war dann jener Helios, die Duelle aller höheren Rervengeister, gleichsam Sensorium und gemeinsame Nervenmitte des AUS; mehr zu den Mannern neigend, unter benen insbesondere bie Könige als Sonnengeborne galten. Sie waren von Dben mystisch angestrahlt, bamit ne das Empfangene bann wieder, als menschliche Heliaden, auf die Untergebenen strahlten, und in höheren Zuständen die Rervenspsteme eben so, wie jene Allmutter mehr bas Aberngewebe, in vielfältigen Rührungen bewegten.

In jenem Raturglauben ging aber auch der Widerspruch von gut und bos in die verborgenen Gründe des Alls zurück, und theilte sich allen Wesen mit, die ihren Tiefen entstiegen. Beides waren Zweige desselben, der Natureinheit einwohnenden Lebens, das in ihnen sich nur in verschiedenen Richtungen gespalten,

auch allenfalls sich aus ihnen wieberherstellen konnte. Grimm lag also neben ber Milbe, die Furchtbarkeit war zur Freundlichkeit gesellt, bas Leben zu dem Tode, Argmuth fand sich leicht mit Gute verbunden, und Heiterkeit war mit Granen geeint. Derselbe Helios, ber mit seinem Lichtregen die ganze Erbe zur Thätigkeit weckt, sendete auch die Giftpfeile der Seuchen aus. Die Göttin ber Nacht, die Führerin ihres Gesolges über bes Himmels Höhen, und durch der Erde Tiefen; wie ber Mond sich stets zwischen Licht und Beschattung theilt, so schois bet sie sich in die mild scheinende Berechnthia, die den Mänalon burcheilt, und die grauenvolle Hecate des bunkeln Unterreichs, mit all seinen Schrecken angethan; wie auch die arnbtespendende Ceres, die dem Licht erschlossene Erdmutter, die unterirbische Tochter und bie Königin bes Schattenreichs bie Persephone geboren. Diese Spaltung sette sich nun auch in die magnetisch mit ihnen in Choren verbundenen Tochter ber Erbe fort; und wie Tag und Nacht, Sommer und Winter, Saat und Arndte immer wechseln auf dieser vielspaltigen Erde, so wird auch das Leben der Irdischen in diesen Wechsel hineingezogen; und ben Feierchören ber Zerstörerin folgen immer die ber Erbauerin, und der Eimer geht so immer die Reihe um zur Tiefe, und fährt wieder zur Höhe auf. Die Mysterien, die das Ges schlecht daher dem Leben und den fruchtgebenden Raturgottheiten feierte, spalteten sich also um die Mitternacht her, je nach Tagnacht und Nachttag; benn was keimen soll, muß zuvor uns tergehen, und begraben werden, was zur Auferstehung gelangen will. Die Geheimnisse der Zerftörung in aller Zeugung, geistiger wie physischer, bildeten daher den Gegenstand des einen Halbchore; die Zeugung in aller Zerstörung den des andern, und beide thaten sich durch Alles fund, woran im Reiche ber Erscheinung beide Richtungen sich offenbarten. So geben die Frauenchöre, die im romanischen Süden, noch in den ersten christlichen Zeiten, um die Nachtkönigin, ihre Herrin, gesammelt waren, ganz die Natur ihrer Führerin zurud. Sie halten bei nächtlicher Weile unter ihrem Vorsitze biese ihre Versammlungen, um Rath zu schlagen über die Schickfale der Rachtreiche; die Ministerialen der Herrin wurden dort erlesen, Bergehen geahndet, und For-

berndes warb bort reichlich gelohnt; beim Gelage war dann die Reisterin die mild und huldreich durch die nächtliche Rühle strahlende. Trat das Gefolge dann, von ihr geführt, an der Jahresscheide den großen Zug durch die Wohnungen der Menschen an; dann war es das Spiel ber Diana, und ber guten Mutter, das sich spielt; es sind die guten' und weisen Frauen, die fich in ihm bewegen; auch wohl die guten Dinge genannt. Die Menschen sperren ihnen Rüche und Keller auf, und fie kosten von dem also dargebrachten Opfer, ohne es zu mindern; und geben dagegen Jahresfruchtbarkeit und Segen und Bohlgebeihen. Denn Abundantia oder Satia heißt ihre Herrin, und wo sie geht, entsproßt die Fülle der guten Dinge ihren Schritten. Rehrt sie aber die andere Seite vor, wird sie die Zürnende, die Grimmentbrannte, die Tückische und die Schabende: bann wendet sich auch ihr Heergefolge um; die dunkle Rachtseite tritt hervor, die Erde wird mit Unfruchtbarkeit geschlas gen, das haus mit Unsegen, die Rinder welfen hin und das Leben vergeht. Am Mondtische, der neben bem Sonnen. tische ber alten Athiopen steht, hatte die milde Göttin bie Dürftigen getränkt und gespeist; jest spendet die haffende bas Gift bes colchischthessalischen Zaubers aus. Run breiten die Ungethüme ber alten Nacht über die Zagenden ihr dunkeles Gefieder aus. Gelbst die Schönheit wird zum reißenden Thiere umgewandelt. Lamia, die Tochter des alten Bel und der Libia, im Schredenslande Afrifa, gewinnt die Reigung des Olyms piers, und er bringt sie nach Italien, wo die ihr gleichbes nannte Stadt gebaut wird. Juno tödtet aus Eifersucht alle ihre Geburten, und sie aus Reid und Wuth bringt dann wieder alle Run zichen die Lamien, der Geburten anderer Frauen um. Echreden der Kinder, aus; sie, die in jede Sache, in Wögel, hunde, Mäuse, selbst Fliegen sich verwandeln mögen; zur finnlichen Luft zugleich und zur Graufamfeit geneigt, und jene, bie fie verzehren wollen, zuvor zur Brunft entzundend. Die Tochter jener ersten Lamia aber war die afrifanische hellsehende Sibylle, die alte Saga, von sagire, scharf durchschauen; die Ahnfrau aller deren, die die Geheimnisse des Unterreichs ergründend, sie zu Tage fördern; während die Striges der Lateiner die Rinderwiegen

sich getrübt, gewurzelt, und waren mit ihm aufgewachsen. Mit allen Instincten und dunkeln Trieben war der Glauben des Alterthums an die Ratur besestigt; die Sonne trieb, die Feuchte ber Erbe grunte in ihm. Wenn die Saat auf den Feldern sproßte, und die Haine um die Tempel Blätter trieben, bann hob sich auch nath Innen die Naturbegeisterung; und das nachtbedecte Reich im Menschen keimte, grünte, blühte mit den Naturreichen auf. Am engsten mar die ackerbautreibende Bevölkerung in dieser Ratureinigung gebunden; in ihrer Mitte aber wieder am ftarfften das Geschlecht ber Frauen, in dem die Wurzel des menschlichen Gewächses in die Erde sich versenkt. Man weiß, mit welcher gaben Anhänglichkeit bas alte Landvolk an seinem Naturglauben gehangen; also daß man ihn, im Gegensape ber neuen Lehre, mit bem Namen des Paganism's belegte. Selbst in Italien, dem Mittelpunkte des Christenthums, hat es nur langfam und allmälig, in jenem Theile der Bevölkerung, Wurzel zu schlagen Im vierten Jahrhundert hatten die beweglicheren Städte wohl durchgängig sich ihm zugewendet; das Landvolf aber, besonders in den Gebirgen, mar durchaus heidnisch geblieben; und bie Bischöfe Gaudenz von Brescia und St. Massinius von Turin machen daher den Possidenti's bittere Vorwürfe, daß sie ihren Castalden gestatten, bei dem alten Seidenthume zu beharren. Bei Monte Cassino fand Benedict noch einen Apollotempel, wo das Volk mitten in der Waldeseinsamkeit opferte. Jener alte Longobarbenbaum bei Benevent stand bis an's Ende des VIIten Jahrhunderts, ein Gegenstand ber Berehrung, unberührt; als endlich der hl. Barbatus, Bischof des Ortes, eines Tages ein Beil ergriff, und nun im Geleit hinauseilte, zu dem Sacris legium, das sich arbor sanctiva nannte, und es bei der Wurzel fällend, einen Erdaufwurf darum her anhäufte, damit niemand auch nur eine Spur davon auffinde. 1) Reineswegs jedoch war die Sache damit, in jenen verhältnismäßig frühen Jahrhunderten, abgethan. Am Ende bes XVten noch ehrten die Einwohner von Arezzo eine Quelle hoch, die im Waldesbunkel

<sup>1)</sup> Vit. s. Barbati episc. Beneventani. A. S. XIX. Februar. Es geschah im Jahr 670.

send, von den Zeiten des Heidenthumes her, über fie einen ar errichtet hatten; wohin nun die Leute, nach alter Sitte, : zu einem Drakel des Apollo wallsahrten gingen, Antwort geheime Fragen, ober Heilung von Übeln, bie fie druckten, Auch hier muß es der hl. Bernardinus seyn, der uralten Naturglauben endlich zerftört. Er hält eines Tages e Predigt über den Gegenstand, fordert dann seine Zuhörer , ihn im Werke der Zerstörung zu geleiten; und geht sofort, : Sauen und anderm Gerath versehen, vom Bolke begleitet, zu Quelle, verftopft ihren rinnenden Born mit Steinen, und fehrt 1 Altar um, daß fortan das Andenken an die Sache erlischt. 3) ieviel in Franfreich, Spanien, Deutschland die Concilien und moben mit Ahnlichem zu kämpfen hatten, ist aus ihren Acten b Beschlüssen bekannt. Besonders im letteren Lande waren wieber die im Gebirge, und die ackerbautreibenden Stämme ber bfischen Riederung, die am gahesten auf das Alte hielten; und s kehrte sogleich mit Macht zurud, wie auch nur eine Wolke : Häreste über den Sonnenspiegel der neuen Lehre lief. So tte in Friesland, zur Zeit Raiser Lothars, die Lehre des Arius b Sabellius sich ausgebreitet; sogleich trat der alte Naturunde der Asenlehre wieder hervor. Das Land wurde voll Gerei: dort am Hügel habe die alte Alfenwohnung sich aufgean; sie, die man auch witte wywen, die weisen Frauen, in r Landessprache zu nennen pflegte. Ihr Haus mar eine untervische Höhle; man hörte aus ihr hervor nun ein dumpfes Geurmel, dann ein ungeheures Rlagen und Weinen der Menschen; leder Kindergeschrei, und abwechselnd Musik und Freudentone. ächtliche Wanderer und Viehhirten wurden entführt, Mütter it ihren Säuglingen geraubt; und man hielt daher die Gebahrinnen und ihre Kinder in strenger Hut, damit sie nicht also m Alfen in die Hande fielen. Der hl. Dbulphus mußte gegen ese Tauschungen das Volk belehren; und sie verschwanden erst, le es aufs Reue im Glauben befestigt war. 2) Fortan sehen

<sup>1)</sup> Das Leben des Heiligen, wie man glaubt, von Antonio Neri aus Arezzo geschrieben.

<sup>2)</sup> Cornelius Kempensis de origine et situ Frisiae L. III. c, 31,. Cômes, drift. Mystif. IV. 2.

wir, bei jeder irgend bedeutenden Religionsveränderung ber Lanber, ähnliche Erscheinungen, gleichsam epidemisch, hervorbrechen. So waren überall die alten Reigungen zurückgeblieben, die Ges genstände derselben aber waren entruckt; ein großer Umschwung hatte bie, welche zuvor Gegenstände ber Verehrung bes Volfes gewesen; in den Abgrund hinabgestoßen; fein Wunder, daß es schwer und langsam in die Beränderung sich zu finden wußte. Wohl hatten andere, zum Theil an benselben Örtlichkeiten, seis nen. Affectionen sich geboten; aber wo es auch nach und nach zu ihrer Annahme sich entschlossen, wirfte boch die alte Erinnerung noch lange nach; und die neuen Ankömmlinge mußten noch spät mit den Resten früherer Gewohnheit fampfen, und mit den Bertriebenen sich in die Berehrung theilen. Als sie jedoch im Laufe der Zeit allmälig den Sieg davongetragen, und die gottlose Berehrung der Naturmächte wirklich als Raub an Gott, und als dämonische Verehrung betrachtet wurde; hatte die dämmernde Übergangszeit, die viele Jahrhunderte durchgedauert, den Weg gebahnt: der, was sonft an sich der menschlichen Natur wiberstrebt, zur Verehrung und zum Dienste bes bosen Prinzips als folchen hinüberführte; und als der Manichaism sich zum Bertreter dieses Prinzipes aufgeworfen, fand er bort allerwärts einen Grund in den Gemüthern vor, an den seine, sonst widerstanige Lehre, sich anknupfen konnte. Die Erinnerungen und Nachklänge bes alten Heidenthumes hatten in solcher Weise mit den Irrlehren ber späteren Zeit zusammengewirkt; bie Dunkel ber Zeis ten, die in grauender Bergangenheit rudwärts hinabgeftiegen; die Dunkel der Rächte, der Wälder; die geistigen Finsternisse und die sittlichen Umnachtungen: sie alle floßen in einen Abgrund zusammen. In seiner Mitte entwickelte sich nun die Ibee von einem Satansreiche auf Erden, das auch sein Recht, und sein Gesetz und seine Verfassung, Form und Gestalt neben bem Gotte Breiche haben sollte; in ihm sollten die alten, unverjährbaren Ansprüche ber Materie gegen die Beseelung, bes Fleisches gegen den Geift, sich vertreten finden; und ber alte, unbeilegbare Kampf beider Mächte follte fortgesett werden bis zum Ende. In diesen Streit trat aber nun der materielle Gegenpart, mit dem ganzen realen Gewichte seiner handgreiflichen

Rörperhaftigfeit, ein. Was die menschliche Natur an solchen bunkeln, körperhaften Kräften und Trieben in sich beschloß, entgegen ber Herrschaft, beren ber Geist zu aller Zeit, und in ber neuen Lehre mehr als je, sich angemaßt; fand sich geneigt, dort Partei zu nehmen, wo eben, wie es schien, für seine Emancipation gestritten wurde. Das mußte nun am entschiedensten wieder in ben untern Bolksclassen geschehen, wo alle diese rüftigen, fleischlichen Instincte am handfestesten sich erhalten hatten; und wo das höhere Licht im Ganzen noch am sparsamsten sich Bahn gemacht. In diesem Gebiete werben wieder Acerbauer, Sirten, Seeleute, die im täglichen Umgange mit ber physischen Natur, auch die ihr am nächsten verwandten Kräfte am meisten stärken und üben, die vorzugsweise nach jener Seite Hinüberneigenden Abermal mußten jene, die ihre Sige im hohen und im Mittelgebirge haben, bie, beren Wohnsige in Bruchen und Gumpfen feitab von den großen Strömungen des geistigen Berkehres lagen; folde, bie in der Geest bes Meeresufers ansaßig, burch bie Rargbeit bes Landes, auf die bewegliche Welle hinübergebrängt murben; wieder die natürlichsten und ruftigsten Bunbesgenoffen ber Sache bes Rieberreiches senn, waren sie einmal dieser Sache gewonnen worben. Endlich Männer und Frauen wieder, je nach ihrem verschiebenen Raturell betrachtet, werden die Frauen durch ihre ber Ratur näher verwandte Anlage, und ben engeren Verband, in bem fie mit ihren Kräften stehen; burch die größere Beweglichkeit ihres ganzen Wesens für auffere Einbrude; burch bie bem Glemente des Waffers vergleichbare, wandelhafte Unstandhaftigkeit ihres Willens; durch das Vorschlagen der Einbildungsfräfte, und durch zähere, widerhaltigere Leidenschaftlichkeit, am meisten auf biefe Seite hinüberneigen. So mußten also felbst die Lebens= weise, die Ortlichkeit, das Geschlecht, mit den historischen Erins nerungen zusammen wirken, um bie Idee bes Bosen als solchen in einer großen Genoffenschaft auf Erden zu verwirklichen, und fie in ihrem Inneren zum leitenben Prinzip zu machen.

**c.** •

Das endemijde Ginwirten nad ten irdifden Ortligteiten.

Aus dem Gejagten wird uns nun begreiflich, warum bas Herens und Zauberwesen in seiner ganzen Ausbreitung, wie voraugsweise an bestimmte Zeiten, so auch an besondere Localitäten fich gebunden zeigt. Daß es ber Zeit nach ben Berioden bes Übergangs, wie des Raturglaubens so des Geistigen, und in diesem von einer Form jur andern, angehört, ift im Borigen flar geworben. Daß es raumlich eben so mit Borliebe an jene Berhältniffe fich knüpft, wo das Ratürliche noch den meisten Rachhalt äussert, und am mächtigsten ins höhere Leben hinüberspielt; wird eben so, bei auch nur oberstächlicher Anschauung ber bestehenden Berhaltniffe, einleuchtend. Die Geschichte ergibt, daß an allen Orten und in jeder Lage, wo bas alte Heidenthum am langsten fich erhalten; wo bann auch aus bemselben Grunde etwa später bie manichäische Häresie am tiefsten gewurzelt hatte; auch in ber Folge das Zauber - und Herenwesen die größte Entwicklung erlangt. Der große Bergparallel, der von Often nach Weften die alte Welt durchzieht, wird une die Linie seines Zuges meisen. Im Westen werden daher vorzüglich Frankreich und Italien unfere Ausmerksamkeit auf fich ziehen. Was Frankreich betrifft, so nennt schon Alfons Spina in seinem fortalitium fidei, am Ansange des XVten Jahrhunderts, Gasconien und das Delphinat, ubi nimium abundent tales perversae mulieres; dem Alfons Tostato um die gleiche Zeit auch das benachbarte Spanien beifügt: also von der Dauphine durch bas gesammte Bastenland, bis in die spanischen Gebirge hinüber, hat bas Herenwesen über die Maaßen sich ausgebreitet. Es find also bie Bewohner der Pyrenäen und der Alpen, die nach dieser Ceite das Meiste gethan; wozu benn auch noch Lotharingen fich fügt, wo Remy große Arbeit gefunden. Die Basten aber fennt man schon als bie zähesten Anhänger an Herkömmlichkeit, Lebensgewohnheit, Heimathlichkeit, alte Sitte und frühere Überzeugung; und fie haben in diesem Sinne, die einzigen unter ben jetigen Südeuropäern, wenn schon ein kleines Bolf, ihre alte Sprache unverändert aufbewahrt; und ihre altesten Borfahren

wurden in ihr mit ihnen sich verständigen, und su ihrer Sitte sich zurechtfinden können. Aus der Mitte bieses Volkes französischen Antheils, aus dem Ländchen Labourt, wurde nun die Anklage auf allgemein verbreitetes Herenwesen und Zauberei bei Heinrich IV vielfach gestellt; und er ernannte im Jahre 1609 eine Commission, bestehend aus dem Präsidenten Espaignet, Staatsrath, und dem Rath beim Parlamente von Bordeaux de Lancre, um an Ort und Stelle die Untersuchung zu führen, und ben Prozes ben Schuldigen zu machen; mit Vorbehalt ber Oppositionen und Appellationen; die eingelegt werden könnten. Sie hielten sich vier Monate im Lande auf, und überzeugten sich bald, daß die Anklage nicht grundlos sey. Die übergroße Zahl ber Beweise machte ihnen Grauen, und die seltsamsten Thatsachen kamen zu ihrer Renntniß. Ihre Ankunft hatte übrigens einen panischen Schrecken im ganzen Lande hervorgerufen. Zu Wasser und zu Lande flüchtete Alles; Wallfahrten nach bem Montserrat und St. Jacob wurden zum Vorwande genommen; Dber - und Riedernavarra, und alle spanischen Granzprovinzen füllten sich mit Flüchtlingen; und die spanischen Inquisitoren begaben fich auf die Granze, um die Fliehenden zurückzuweisen. Die Untersuchung ging unterbeffen ihren Gang, und ihre Resultate hat de Lancre in einem Buche zusammengefaßt, dem er den Titel: Tableau de l'inconstance des mauvais anges et Demons, ou il est amplement traicté des Sorciers et de la Sorcellerie. Paris, 1613 gegeben. Im ersten Buche Discours II et III. spricht er, von des Landes und des Bostes Art und Gelegenheit, in folgenber Beise.

"Das Land von Labourt ist ein Amt, zusammengesett aus siebenundzwanzig Pfarreien, mit einer Bevölkerung von etwa 30,000 Seelen, ohne Handel und Gewerbe. Die Einwohner wohnen dem Meer entlang, einwärts in die Berge sich ausdehenend; und sprechen, wie ihre Nachbarn, die eigenthümliche Basstensprache. Das Land ist also ein Bergland, zugleich Gränzsland breier Königreiche: Frankreich, Spanien und Navarra; Scheide dreier Sprachen, und eben so zweien Diöcesen angehörig, und gleicherweise zwischen Land und Meer getheilt. Das Weer aber macht bäurisch, roh und übel gesittet; der Geist wie

ber Wohlstand solcher, die sich ihm hingeben, ist an bas Seilwerk und die beweglichen Wimpel geknüpft, und also beweglich wie der Mind; Hirse, die die Berge ihnen treiben, und Fische, die das Meer spendet, bilden ihre Rahrung; der Himmel ift dabei ihre Decke, und die Segel sind ihr Tischtuch. Sie sind so gewöhnt, das unstäte Element in Aufstand und Sturm zu seben, daß sie nichts so sehr fürchten und scheuen, als seine Ruhe und seine Stille; all ihren Wohlstand seinen Wellen anvertrauend, die sie Tag und Nacht auf - und niederschaufeln. Daher kömmt es, daß sich ihrer Sitte, dem Umgang, Gespräch, und selbst ihrem Glauben die Art des Meeres mittheilt; die auch selbst bann nicht von ihnen abläßt, wenn sie wieder bas Land betreten. Sie find dann immer wie in Wellen schlagend, haftig, jahzornig; bei der mindesten Grille, die ihnen durch den Kopf fährt, auf euch sich werfend, und euch den Dolch an die Kehle sepend. Das Land würde ihnen übrigens seinen Ertrag nicht versagen, hätten sie nicht ihre Reigung vorzugsweise bem Ocean zugewenbet, und bem Meere, bem regellosen, ungebahnten Elemente, befsen Befahrung eine mahre und baare Verzweiflung ift. Run ift folglich ihre Erde ihnen karg, unfruchtbar und arm geworden; sie selber aber sind auch träg und faul, wenn sie von ihren Fahrten zurückgekommen; und ihr Müßiggang führt sie, ehe sie alt geworden, zu einer Bettelhaftigkeit, die sie wieder schwer brudt; weil sie als nächste Nachbarn ber Spanier ungemein viel von ihrem Hochmuth und ihrer Anmaßung in sich fühlen. Sie haben dabei nicht einmal einen sichern Hafen in ihrem Lande, und muffen, wenn sie von Terre neuve, Canada, den beiden Indien anlangen, in St. Sebastian ober Fontarabia anlegen; wo sie unter spanischem Drucke stehen, was sie benn noch abhängiger Diese ihre Entbehrungen tödten in ihnen die Baterlandsliebe, und ihre lange Abwesenheit auf ihren Meeresfahrten erstickt überdem in ihnen ihre Liebe zu Frau und Kind, die mit ben Greisen allein zurück geblieben, und macht sie gleichgültig und falt. Bunschen ihre Frauen auch die Rudfehr, des fleis nen Berdienstes wegen, ben sie gemacht; so ift es boch nur bie Winterszeit, die sie in die Heimath führt; in der sie bann, ba sie keinerlei Gewerb ausüben, das Erschwungene in den Wirthshäusern verzehren, ohne ihrer Familie etwas davon zuzuwenden; worauf sie dann im Frühjahr wieder so arm aussahren, als sie zuvor gewesen, und häusig verunglückend nicht mehr wiederkehren. Sie kennen überhaupt ihre Weiber nicht einmal recht, weil sie nur die Hälste des Jahres mit ihnen leben; was aber ihre Kinster betrifft, so ist die Gewohnheit, die sie haben, die Weiber mehrere Jahre zuvor, ehe sie dieselben heirathen, auf Probe zu nehmen, auch ihrem Verhältnisse zu denselben nachtheilig."

"Was nun die Frauen betrifft, so leben sie ihrerseits in einem gleichen, ober noch verdrüßlicheren Berhältniffe zu ben Mannern, beren Umgang sie nur gur Halfte genießen, und bie sie, unter Erwarten, Zweifel und Ungewißheit getheilt, nur halb für ihre Gatten halten. Sie sind ihnen und ihren Familien feine Stupe, und behandeln sie nur vorübergehend als ihre Frauen; weswegen denn auch Viele bei ihrer heimfehr geschehen lassen muffen, daß die Mütter ihren Kindern einen andern Bater ge-Wie nun die Indier auf Hispaniola ben Dampf eines gewissen Krautes, Cohoba genannt, zu sich nehmen, ber ihnen den Geist verwirrt; und wenn sie also eingenommen sind, die Sande zwischen die Anie schiebend, und den Ropf niederhangend, eine Zeit hindurch in der Efstase beharren; worauf sie dann aufstehend Wunderdinge erzählen von ihren falschen Göttern, die fie Cemis nennen, eben wie unsere Beren, wenn fie vom Sabbat fommen; so halten es diese Frauen mit dem Petun ober der Nicotiana, die jede in ihrem Garten, wie klein er immer senn mag, anpflanzt; und beren Dampf sie gebrauchen, um sich das Gehirn zu befreien, und des Hungers sich einigermaffen zu erwehren. Run weiß ich zwar nicht, ob dieser Dampf sie betäubt, wie jene Pflanze die Indier; aber das weiß ich, daß er ihnen ben Athem und den ganzen Leib so stinkend macht, daß feine Creatur, die nicht daran gewöhnt ift, den Gestank ertragen fann. Sie aber gebrauchen sich ber Durchräucherung viermal des Tages, und also an biesen Gestank und an den Meergeruch der Manner gewöhnt, scheuen sie keinen andern. Früher, als Madchen, der Freiheit des Gebirgs genießend, schon durch die Art ihres Kopspußes an die Ruditäten des Heidenthums erinnernd, haben fie bei bem engen Berhältniffe im Umgange ber

Geschlechter zu oft auf die Verführung gehört, als daß jene ans bere burch die Damonen sie erschrecken sollte. Weder sie, noch die Männer find überdem in der Furcht Gottes auferzogen worden. Selbst ihre Priester haben sich zum Theile dem Dienste des Satans hingegeben, und fogar ihre Kirchen profanirt. Denn wir haben es gerichtlich erhartet, daß ber Sabbath in ber Rirche des hl. Geistes auf dem Berge Rhune, und in der Kirche von Dours dar abgehalten worden. Statt also die Gemeinde zu fördern, und auf bessern Weg zu bringen durch die kirchliche Hilfe, führen sie dieselbe vielmehr auf Abwege; indem sie alles, was sie am Tage in der Kirche üben, zur Rachtzeit im Dienste des Bofen wiederholen. Auch daran nehmen die Weiber wieder ihren Theil; benn sie haben in den Kirchen freien Zutritt, unter dem Ramen ber Benedicten, die fich des äufferlichen Haushaltes annehmen, ben Altar auszieren, die Leinwand in Ordnung halten, und bergleichen Geschäfte üben. Schon vor Tagesanbruch muß eine folche in der Kirche seyn, so wie am Abend die lette, um die Altare abzuräumen, und bie Lichter zu erlöschen; was dann in einem Lande, von so freien Sitten, zu manchen Dingen Beranlaffung geben fann, die die Heiligkeit des Ortes nicht verhindert. Aus allem diesem erklärt sich, woher die große Verbreitung des Bauberwesens in biesem Lande kömmt. Die Manner sind leicht und beweglich, wie im Körper, so im Geiste; entschieben und hastig in allen ihren Handlungen, immer den Fuß in der Luft; mehr zur Rache und zum Todtschlag, als zum Diebstahl geneigt, wie ich denn nie bei dem Parlamente einen unter ihnen als Dieb habe verurtheilen sehen. Da sie aber nun boch arm und bedürftig sind, und zu ftolz, um betteln zu gehen; finden sie sich nur allzu sehr geneigt, in die Täuschungen des Teusels sich einzulaffen. Die Frauen ihrerseits, dem Müßiggange sich ergebend, weil sie eben wenig zu hausen und verwalten haben; dabei von tödtlicher Langeweile verzehrt, geben gleichfalls leicht seinen Versprechungen sich preis; wenn er ihnen die Sinne blendet, und ihnen Freuden und Wunderdinge vorspiegelt, die ihnen in seinen Orgien und auf seinen Sabbathen zu Theile wurden, und allen seinen Pomp und all seine Herrlichkeit auslegt; daß sie meinen, ein irdisches Paradies werde ihnen zum Loos, zu dem nur die Ausgewähltesten

und Erlesensten zugelassen würden. Die größte Anstrengung des Satans ist dabei gegen die armen Kinder hingerichtet, die, da sie die Kirchen für wahre Gotteshäuser ansehen, die Pfarrer aber als Schutherren, sich in sie wie in Asple slüchtend, sie profanirt, die Pfarrer aber zum Theile selber vom Übel angesteckt gefunden. Doch ist kein anderes Mittel ihnen übrig geblieben, und man sieht sie truppweise in den Gotteshäusern schlasen; und es scheint ihnen, der Teusel habe keine Macht über sie, um sie von dort wegzureißen, und in seine vermaledeiten Versammlunsen zu bringen."

Bon diesem Punkte aus hat bas Übel, weiter westwärts fich verbreitend, die ganze spanische Halbinsel überzogen. Um bieselbe Zeit, als die französische Commission in Labourt wirth= schaftete, und mit Feuer den Krebs wegzuäten sich bemühte, blieb auch die Inquisition in Spanien nicht müßig, und schloß ihren Bemühungen sich an. Im November 1610 kam es zum Auto da Fe in Logrono in Castilien, das seierlich über die Schuldigbefundenen abgehalten wurde; über welchen Act an eben diesem Orte ein Bericht gebruckt wurde, aus dem de L'ancre umständlich referirt. Drei und fünfzig Personen wurden dabei aufgeführt; ein und zwanzig, Männer und Frauen, gingen babei als Ponitenten baarhaupt, mit einer Kerze in der Hand, und einem Strice um den Hals. Die gleiche Zahl, mit der Papiermitra auf bem Haupte, als Zeichen, daß sie gesühnt waren, folgte diesen. Dann trug man die Gebeine von fünf Verstorbenen mit ihren Bilbern, und sechs andere schloßen zulest ben Zug, mit dem Habit des hl. Benedict, und der Mitra auf dem Haupte; andeutend, daß sie schon ehmals von der Inquisition entlaffen waren. Die fünf Bilber mit ben Gebeinen, und bie sechs zuletigehenden, unter benen Maria de Rocaya, als eine Meisterin im Zauberwesen, vor Allen sich ausgezeichnet, wurden bem weltlichen Arme übergeben, und im Feuer verbrannt. Unter ben Übrigen waren besonders zwölf Zauberer und Zauberinnen, benen der Prozest gemacht worden; Andere waren auf andere Berbrechen angeklagt. Unter ihnen wurden 24 mit mancherlei Leibesstrafen belegt; 18 Andere aber, die bekannt, daß sie all ihr Leben mit Zauberern in Berfehr gestanden, und mit Thränen

im Auge um Barmherzigkeit gebeten, weil sie zum Glauben zus rückehren wollten, wurden als Bußsertige angenommen, und wirklich ausgesühnt. Sie waren aus Ravarra und den benachs barten spanischen Städten, und zum Theil mit den Flüchtlingen aus dem französischen Baskenlande verbunden. Die an dies ser Stelle, so hat die Inquisition in ganz Spanien, dem Lande der alten Priscillianisten, es gehalten.

Ein anderer Brennpunkt für Frankreich fällt in die Alpen, und zwar in die Dauphine und die benachbarten ganberstriche. "Die Dauphine, fagt Michelet in seiner Überschau der französischen Stämme, 2) liegt wie eine Landseste unter dem Wind der Alpen, und ihre Einwohner werden von den Provenzalen Francieux genannt, womit sie bezeichnen wollen: daß mit ihnen eine von ihnen verschiedene Folge von gälischen Stämmen beginnt; die von da durch die Niederungen der Bresse, über die Rücken der Franche comté, und durch Lotharingen bis gegen Belgien hinüberzieht. Ein fraftiger Geist des Widerstandes und der Opposition bezeichnet diese Provinzen, und ein Geschlecht strenger, analytischer Geister ist bavon ausgegangen. Eine lebendige und freie Eine falt, nach Art aller Bergbewohner, die jeden anspricht, bezeichnet diese Dauphinesen, deren Frauen ihrerseits gleichfalls durch ihren mannlich fraftigen Geist ausgezeichnet sind. Das Alter wird bei ihnen hoch geehrt, ihren Verstorbenen wird jedesmal im November das Todtenmahl gefeiert, und jedem sein Antheil an der Todtenspeise, aus Giern und Mehl, vorgestellt. Alljährlich sendet das Land nicht blos Schwärme von Maurern, Wasserträgern, Fuhrleuten, Schornsteinfegern in die benachbarten Provinzen aus; sondern auch Schaaren von Schulmannern steis gen in die Ebene allumher herab, um ihre Dienste in den unteren Elementen des Wissens ben Lernbegierigen anzubieten. Die Bewohner der Niederung erscheinen weniger gutartig, ber Demagogie hingegeben, und zur Satyre neigend." Während die aufs Meer gewiesene Provence, und mehr noch das in sich beschloffene Languedoc, jenem ersten pyrenäischen Brenn-

<sup>1)</sup> De L'ancre tableau de l'inconstance de Demons. L. V. Disc. III. p. 391. 2) Histoire de France. T. II. p. 235.

sfonders in der ersten Nacht, als John Dickson östlich von asgow, predigte, sah das Bolf, als es sich an den Ort rfügte, seitlich vom Wege ein solches Gesicht; und eine timme fam aus bem Belte, die laut rief: Das ift das ewige rangelium; haltet ihr und bekennt ihr euch zu ihm, ird es nie von euch genommen werden! Als sie darauf zugengen, war Alles verschwunden. Andere, die auf einem anren Wege herangekommen, hörten in süßer Stimme ben . Pfalm singen; so daß sie still standen, bis die Singenden endet hatten. Roch Andere, die an verschiedenen Orten zu ause geblieben, hörten den 44. Psalm und den 46.; so daß, B bie ersten zurudgefommen, sie bieselben mit ben Worten emingen: Wo send ihr doch so lange geblieben? ber Ort der Preat war ja so nahe; denn wir hörten den Psalm fingen, und unten euch aus der Predigt erzählen. John Blackabder hat ele wahrhafte Leute darüber befragt, und sie bezeugten alle die lahrheit der Sache. Eben so zu Craigmad in Stirlingshire, o Al. Stirling ben 121. Pfalm vernahm, und ein weißes Roß it rothem Sattel unter bem singenden Volke sah; und in Daread, wo ber 59. Psalm ertonte. Das Volk war in jener Zeit aufgeregt, daß es von den Bischöfen der Hochfirche glaubte: : hatten Klauen an den Füßen, und würfen keine Schatten; is Kriegsvolk, das sie verfolge, trage undurchdringliche Panzer, id reite auf Rossen, die gleich den Füchsen die Felsen erkletrn könnten; die Friedensrichter aber glaubte man in großer ertraulichkeit mit bem Damon umgehen zu sehen. inder aber waren auch zur Zeit Jacobs die Schauplate bes Zaurwesens; die Records und die Parlamentsacten in England von 541 bis 1682, wo die drei letten Heren in Exeter am Galen bußten, wie in Sutherland 1722, geben darüber Zeugniß. 1)

Jene beiden französischen Heerde, der pyrenäische und der spinische, haben indessen das Übel aus eigenem Fonde wohl odisizirt und gemehrt; sie haben es aber keineswegs aus eigenem

<sup>1)</sup> Memorialls or the memorable things that felt out within this Island of Britain from 1638—1684 by the Rev. M. Robert Law. Edinburgh, 1818. Prep. Notice. p. LXXVII.

Grunde hervorgerufen: es ist ihnen vielmehr, bei ber allgemeinen Wanderung der Geschichte von Often nach Westen, vom benachbarten Italien zugekommen. Dort waren, wie wir gesehen, in ben Städten und auf dem Lande manichaische und rationalistische Bäresten früher ausgebreitet; benen bann bas bamonische Unwesen sich beigesellte. In der Fortsetzung der französischen Alpen wohnt nun auch ein italisches Bolf, ben iberischen Basten und ben galischen Dauphinesen vergleichbar; voll tropigen Sinnes und tapfern Muthes, Die, z. B. Comaster, Bergamaster, Brescianer u. a. zu ben besten Kriegsleuten machen. Retegno, ben Papst Julius II 1505 zum Inquisitor ernannt, hat Acten der Inquisition auf Herenwesen in der Didcese Como vorgefunden, die bis 1350 jurudgegangen. T) So groß war ber Gifer der dortigen Inquisitoren zur Ausrottung des Übels, daß Spina erzählt: 2) die Zahl beren, die alljährlich in die Untersuchung des dortigen Inquisitors und seiner 8-10 Bicarien fielen, belaufe fich auf tausend, und daß man in einzelnen Jahren beren wohl hundert verbrannt. In ber nahen Grafschaft Burbia hatten bie Bethörten Rinder gefressen; ber Inquisitor Cumanus war von einem ber Bewohner, ber sein Rind in solcher Beise verloren, jum Ginschreiten aufgefordert worden; in Folge des Prozesses, den er instruirt, wurden im Jahre 1485 einundvierzig derselben dem Feuer übergeben; die Andern flüchteten nach Tyrol hinüber. 3) Camonica, das offene Quellthal des Oglio über dem Jseosee, ist von einem fraftigen Volksschlage bewohnt, meift aus hirten bestehend. Alle find nach Thevet gewaltige Zauberer, die sich mit Beschwörungen abgeben, und alles in der Kraft der einfachen Mittel üben, die die Begetation ihrer Berge und Thäler liefern. 4) Theodor von Folengo in seinem Orlandino, I. Gesang 12. St., erwähnt dieses Zauberruses des dortigen Volkes, der noch bis in unsere

<sup>1)</sup> Bernardus Comensis de strigiis p. 348 in: Tractatus illustrium in utraque jure, tum pontificii tum caesarei juris facultate jurisconsultorum de judiciis criminalibus s. Inquisitionis. T. XI. P. II. Venetiis, 1584. 2) Bart. de Spina quaestio de Strigibus c. XII. p. 193. 5) Malleus malesicarum T. I. p. 105. 4) La Cosmographie universelle d'andré Thevet cosmographe du Roy. Paris, 1575. T. II. p. 703.

Zeiten sich erhalten. Um 1517 hatte ein Inquisitor bavon Rotiz genommen; die Folge war, daß Viele in den Flammen busten. Derselbe fühne Geist, ber Manchen vielleicht aus ber Raturmagie in die dämonische hinübergeführt haben mochte, ließ fich aber ein Verfahren nicht gefallen, bas hinwiederum wohl auch die eine dieser Magien ohne Unterschied mit der andern verwechselte. Das Volk griff zu den Waffen, und appellirte von der Inquisition an das Gericht des Bischofs. Der Bischof forderte den Rechtsgelehrten Alciatus, wie aus deffen Schriften hervorzugehen scheint, zum Berichte auf; die Regierung in Benedig griff ein; die Zehner annullirten das Bersahren des geist= lichen Gerichtes, und ordneten Revision, 1) worauf das Volk fich benn beruhigte. Auf eine ähnliche handgreifliche Gelbsthilfe scheint ein früherer Borgang, in ber Diocese von Como, hinauszulaufen, ben Bernardus Comensis anführt. Er erzählt nämlich: 2) Als vor etwa 50 Jahren, also um 1460, Bartholomaus be Homate bort Inquisitor, Lorenz von Concoretio Podestat, Johannes de Fasseto aber Notarius war, und im Comacher Orte Manbrifio auf Hexerei inquirirten; wollte eines Tages ber Podesta sich überzeugen, ob die Hexen wirklich, und in körperlicher Person, zum Sabbath gingen, ober nur in ber Einbildung. Er verabrebete baher mit einer ber Eingeweihten, daß sie ihn zu einem solchen Spiele führe, und ging nun an einem Donnerstage, mit bem Rotar und einem hinzugezogenen Dritten, an ben von jenem Weibe bezeichneten Plat. Die drei sahen bort viele Personen versammelt um den Damon, der menschliche Gestalt angenommen hatte, und wie ein großer Herr unter ihnen faß. Anfangs nahm, wie Prieras seiner Version bes Berichtes zufest, der Meister vom Stuhle keine Rotiz von den eingebrunges nen Fremblingen. Nach Beendigung der Versammlung aber gab er einen Wink, und nun fielen plöglich die Anwesenden über die

<sup>1)</sup> So erzählt die Sache Sarpi in seiner Origine dell inquisitions nella citta et Dominio di Venezia. Albizzi in seiner Risporta dagegen sagt: es sep Alles darauf abgesehen gewesen, den geistlichen Gerichten alle Jurisdiction, selbst in Sachen der Häreste, zu entziehen. 2) De strigib. p. 349.

Schauenben her, und schlugen sie mit Prügeln also, daß alle drei binnen vierzehn Tagen starben. Die Sache ist, sest Bernard hinzu, in Como noch in vieler Leute Angedenken.

Daß aber auch in diesen Thälern das ganze Treiben mit ben Häresien sich verbunden, und das Einschreiten gegen das Unwesen, wenn es sich, durch eine unparteische und unbefangene Untersuchung, herausgestellt, die Masse des Bolkes für sich hatte, zeigt ber folgende merkwürdige Bericht, den Giuffano, im Leben des hl. Borromaus, uns aufbehalten. "Das Thal Mesolcino, das zu Graubundten gehört, mar zur Zeit bieses Erzbischofs, nebst der Häresie und andern schon erzählten Übeln, auch mit Solchen, die das Malesiz = und Hexenwesen mit Hilfe des Damons übten, dem die Bermorfenen fich gang hingeben, angefüllt; die nun große und unerträgliche Übelthaten ausübten. Sie fügten durch ihre Zaubereien und Bosheiten den Menschen wie den Thieren Schaden zu; indem sie nicht blos über Erwachsene und Kinder mancherlei Krankheiten brachten, sondern selbst den Tod ihnen verursachten: und es geschah, daß Menschen und gange heerben fich von den Bergen herabstürzten; was bem Volke zu großem Ungemach und zum Schaben gereichte, um so mehr, ba sie keine Abhilfe ersinnen konnten. In Diesem Jahre 1583 versammelten daher die Ortschaften den gemeinen Rath des Thales, um Maaßregeln zu bereden, wie dem Übel abzuhelfen ware; und die Versammelten beschloßen, ihre Buflucht zum Erzbischof zu nehmen, und ihn zu bitten, daß er ihnen hierin einen Rath und Beistand gewähren wolle. Sie schickten daher Einige von den Hauptpersonen des Thales nach Mailand, den Auftrag auszurichten, die von ihm sehr liebevoll aufgenoms men wurden; und indem er sich freute, daß Gott ihm die Straße öffne, im Dienste bieser Ortschaften thätig zu seyn, versprach er ihnen gütig seinen Beistand; und erbot sich, personlich in das Thal zu gehen, um beffer zu erkennen und Vorkehr zu treffen für bas, was nöthig sey. Und hiermit entließ er sie getröftet. Er überlegte sich hierauf sehr reislich und vorsichtig die Wichtigfeit bieses Geschäftes, und erachtete für nothwendig: zuerft unter dem Namen eines Inquisitors einen Richter hinzuschicken, der gegen die Malesizien und Zaubereien die Untersuchung, inner-

halb ber Schranken der Justig, einleite. Zu diesem Geschäft erwählte er Francesco Borfatto, einen berühmten Mantuanischen Juristen, der kurz vorher das geistliche Kleid angelegt hatte; und angezogen von dem öffentlichen Rufe des Erzbischofs, nach Railand gekommen war, um die heiligen Weihen von seiner band zu empfangen, und in seiner Schule bie Ausübung firchlicher Disciplin zu lernen. Borfatto stellte mit großer Klugheit und Gewandtheit bie nothigen Untersuchungen an. Er fand beis nahe bas ganze Land von Zauberei angestedt; und, was noch schlimmer ift, er entdeckte: daß der Probst dieses Thales selbst, der in der Collegiatkirche von Rovereto residirte, gleichsam das Saupt und ber Führer war, nachdem er aus einem Sirten fich in einen reißenden Wolf verwandelt hatte. Er instruirte daher bie gerichtlichen Prozesse, und verfuhr dabei mit so viel Menschlichkeit und Wohlwollen, daß er sich Aller Herzen gewann, und nun nach seinem Sinne über Alles verfügen konnte. Diese weisen Bemühungen erwiesen sich sehr nüplich für den Besuch, den ber Carbinal bort machen wollte, und bienten als beste Borbereitung für Größeres. Da ber Heilige jedoch wußte, mit welcher Borficht man vorschreiten muffe, wie sehr er mit dem höllischen Keinde zu fampfen habe, und welche Schwierigfeit sich bei der Berftorung von bosen teuflischen Künsten, und noch mehr von verbammten Regereien zu ergeben pflegten; so hielt er, nachdem er feiner Sitte gemäß vorher seine Buflucht jum Gebet genommen, für nothwendig: einige burch Gute und Unterricht ausgezeichnete Manner zu erwählen, die ihm in verschiedenen Functionen bei seinem Vorhaben an die Hand gingen. Darunter maren ber Pater Francesco Pignarola, ein Mailander Adelicher, und fehr berühmter Prediger, der später Bischof von Afti-wurde; ber Bater Achilla Gagliardi, von der Gesellschaft Jesu, ein Mann von großer Autorität und Erfahrung, und ein überaus gelehrter Theolog; endlich Bernardino Morra, sein General-Auditor, ber später von Clemens VIII zum Bischof von Averso gemacht wurde, nachdem er auf die ehrenvollste Weise mancherlei Rühsale für die Rirche ausgestanden. Nachdem er alle diese Dinge in Richtigkeit gebracht hatte, reiste er zu Anfang Novems bers von Mailand ab, und ging, um fich in Rovereto, dem

i d

**51** 

ri.

3

:::

:37

Hauptorte des Thales, niederzulassen; wo er von dem dortigen Volk mit Jubel aufgenommen wurde, woraus er denn große Hoffnung für segenreiche Früchte schöpfte. Da der Borsatto die Instruction der Prozesse beendet hatte, referirte er dem Bischof. Da dieser nun wußte, daß Leute solcher Art sich sehr schwer. rathen lassen, wegen der besondern Freundschaft und den engen Berträgen, in die sie fich mit bem Teufel eingelassen; versuchte er baher, mit großer Gebuld, alle Wege (babei von seinen Uns tergeordneten unterstütt), damit die Gebundenen ihre schlimmen Irrthumer einsehen, bem Teufel und seinen falschen Kunften entsagen, und ihr Herz zu Gott bekehren mochten. Seine Bemühungen waren nicht vergeblich, benn er bekehrte ihrer genug; auf einmal vermochte er mehr als 150 zur Abschwörung, die dann bei ihm beichteten und communicirten. Eilf alte Zauberweiber, die Anführerinnen der andern, die sich dem Teufel ganz preisgegeben hatten, und die vielleicht Gottes Barmherzigkeit nicht mehr verdienten, wegen ber von ihnen gegen ihn begangenen, überaus schweren Vergeben, blieben in ihrer Gunde verstockt; und da bei ihnen alle Mühe vergeblich war, wurden fe dem weltlichen Urm übergeben, und mit dem Feuertode bestraft. Dieselbe Verstocktheit bewies auch der Probst von Rovercto, der das Oberhaupt dieser verruchten Secte war; und was auch der Cardinal und seine Untergebenen für Mühe anwandten, so konnten sie dieß verführte Herz doch nie zur wahren Erkennung seis ner Fehler erweichen. Daher sah man sich, aus Gehorsam gegen die heiligen Canones, genothigt, durch öffentlichen Act zu seiner Degras bation zu schreiten, ber von den Thranen und dem tiefften Schmerze des Cardinals begleitet war; wobei er auch an das Bolf eine Predigt zur Beklagung bes Schuldigen in Person hielt, und sein mundliches Bedauern barüber ausbrückte, daß er burch bas Geheiß des Rechts zu einer Sache gezwungen sep, die seiner Barmherzigkeit und Milde so fern war. Ihr seht, meine Söhne, so begann die Predigt, den Beschluß der heiligen Kirche gegen ihre Diener, die sich des kirchlichen Dienstes unwürdig gemacht haben; und nun fuhr er fort zu zeigen, wie ungern die Kirche, als die milbeste Mutter, zu solchen Beschlüffen greife. Es ist nicht ju sagen, welche Sorgfalt er jur Bekehrung ber Baretiker ans

randte, sowie um das Volk von seinem Aberglauben zu reinigen; denn er hatte viele Zeit darauf verwendet, diese Personen für die Wahrheit empfänglich zu machen. Selbst mit den Geringken hatte er die äusserste Geduld, obgleich Einige sich auf das verstodteste zeigten, und ihm höchst unziemliche Antworten gaben. Er that aber nicht desgleichen, als empsinde er es, und verharrte in seiner Langmüthigkeit und seinem Eiser, um ihre Seelen Gott zu gewinnen. Auf diese Weise reformirte er jenes ganze Thal, und brachte es in eine heilsame Versassung; ein Ersolg, der eher wunderbar, als natürlich schien.

Der ganze italische Alpenzug war also eben so sehr, wie ber französische, von dem libel angesteckt; und während dieses, in der Richtung des Appennins, sudlich über gang Italien bis zum Rußbaum von Benevent, und barüber hinaus nach Sicilien sich ansgebreitet; hat es gleichfalls nordwärts ganz Teutschland überzogen. Im Berner Gebiet war gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, nach dem Zeugnisse Riders, 2) das Zauberwesen fehr allgemein; und Peter von Bern, ein weltlicher Richter, Withete gegen daffelbe. Die angeführten Beispiele gehören alle ber französischen Schweiz und ber Diöcese von Lausanne an; in die das Übel von Savoyen hinüber, wo gleichzeitig die Inquistien sich vielfältig beschäftigt fand, eingedrungen war. auch die teutsche Schweiz war gleichzeitig von ihm ergriffen, und Rider erwähnt einer ganzen Geschlechtsfolge berufener Bauberer in dieser Gegend, die, dem Ramen nach zu urtheilen, teutschen Stammes waren. Um ben Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts war nämlich als solcher ein gewiffer Scaf ober Schaf berüchtigt, ber sich rühmte: er könne, um ben Sanden seiner Feinde zu entgehen, sich in eine Maus verwandeln; nichts deftoweniger aber von ihnen, durch einen unvermutheten Überfall, getobtet murbe. Sein Schüler und ber Erbe feiner Geheimnisse aber war ein gewisser Hoppo, den auch Sprenger

ij

<u>.</u>:

<sup>1)</sup> Leben des hl. Carl Borromao von Guissano. B. VII. c. 4.

<sup>2)</sup> S. N. Liber insignis de maleficis et eorum Deceptionibus ex ipsius formicario selectus. c. III.

kannte, und ber seinerseits im britten Geschlecht einen, Stabelein genannt, einweihte, ben jener Peter seinerseits verbrannte. Gie rühmten sich des Wettermachens, Getraideversepens, Kindererfaufens; sie konnten Menschen und Wieh unfruchtbar machen, die Pferde unter ihren Reitern mit Wahnsinn schlagen; durch die Lüfte fahren, ihre Verfolger mit Stank abweisen, Verborgenes ausdecken, in die Ferne sehen, und Künftiges weissagen. Die Verfasser des Hexenhammers, Sprenger und Institor, hatten gleichfalls viele Arbeit in der teutschen Schweiz gefunden, und waren von da aus über Basel und Straßburg ben Spuren nachgegangen, die zum Niederrheine führten; wo dann Kalteisen sie weiter bis nach Belgien und Holland verfolgte. In Oftfranken zeigte sich das Abel in verschiedenen Zwischenräumen, und von 1627—29 verzehrten die Flammen 158, barunter 14 Curaten und fünf Canoniker. Nach Ofterreich und Böhmen hatten, schon im Anfange bes XIVten Jahrhunderts, die LoUharde ihren Danichaism hinübergetragen, zu bem ein Jahrhunbert später ber Husstische Rationalism sich gesellte; kein Wunder, daß auch die damonische Praxis mit hinüberging, und nun den ganzen Note den infizirte, den früher schon von den Niederlanden aus die Stadingher dazu vorbereitet; und in Friesland, Medlenburg, Oftpreußen, überall flammten nun, in Mitte ber protestantischen Länder, die Scheiterhaufen auf. Bis in die scandinavischen Berge ist die Seuche eingedrungen; nachdem sie früher in ber Landschaft Elffdale ausgegangen, und das Feuer ihr dort Granzen gesetzt, brach sie 1669 und 70 plötlich in Mohra und den umliegenden Orten aus, und die Einwohner baten die Regierung um Vorkehr beffelben Mittels, um die Ruhe wieder zu Eine Commission aus Geistlichen und Weltlichen wurde dahin abgesendet, und diese, nachdem sie alle Zeugenverhöre und Aussagen erhoben, befand: daß im Dorfe Mohra 70 Zauberinnen sepen, die etwa 300 Kinder verführt. Von jenen wurden, auf freiwilliges Geständniß, 23, von diesen 15 jum Tode verurtheilt; 36 Rinder mußten Spigruthen laufen, 20 mit Ruthen in der Hand, drei Sonntage nacheinander, in ben Rirchthuren stehen, eine Strafe, ber jene 36 ein ganzes

Jahr lang gleichfalls sich unterziehen mußten. 1) Ethnographisch bestimmte Knotenpunkte, in benen die Faben des Zaubergewebes, das sich über die Erde verbreitet, sich verschlungen, find in allem diesem nicht zu verkennen; und diese Punkte fallen in die Rähe jener Reimpunkte, an die auch die Anschüsse in den Formen des Seibenthums sich angelegt, und zu benen bann wieder die neuere Harefie sich in bestimmte Beziehung gesetzt. Der Drient ift baher anch der erste ursprüngliche Ausstrahlungspunkt; und wie die Alpen in ben Hämus, und bieser in ben Taurus und Caucasus übergeht; so find ben alpinischen Stämmen von den balfanischen, und diesen wieder aus den Taurusgebirgen und Kleinarmenien herüber, die ersten Reime des Manichaisms zugekommen; die julest in die Höhle des Manes, und die älteren Mythrashöhlen bes noch tieferen Often zusammenlaufen. Die Mysterien bes das monischen Dienstes sind an dieser Leitung hingegangen; noch andere Strömungen in andern Canalen find hinzugekommen; und Blut und Sinnesart, und Gedankenrichtung, und Fügungen in

I

<sup>1)</sup> Translation aus schwedischer in hollandische, und aus hollandischer in teutsche Sprache gebracht, ber t. Berren Commissarien gehaltenes Protocol über die entdecte Zauberen in dem Dorff Mohra und umbligenden Orten. Erstlich teutsch gedruckt in Gravenhag, 1670. Rachgedruckt in Augsburg bei M. A. Sannas. Der Bericht ift nach den Acten gemacht, die in der königl. Ranglei zu Stocholm, jedem jur Einsicht, offen lagen. Lord Sparr, 1672 schwedischer Gesandter in London, und Lord Lepenbergh 1682 in demselben Amte, haben schriftlich bestätigt: daß nach ihrem besten Wissen alle angeführten Thatsachen mahr, und mit den Berichten, die sie darüber erhalten, übereinstimmend erzählt sepen. Auch der damalige Konig von Schweden schrieb selbst bem Bergog von Solftein, ber ihn darüber angegangen: seine Richter und Commissäre hatten, auf die Evidenz der an sie gebrachten Thatsachen, verschiedene Weiber und Rinder verurtheilt; ob aber die Sandlungen, die sie eingestanden, und die gegen fie bewiesen worden, reell oder nur Mirkungen einer farten Ginbildungstraft gewesen, darüber tonne er nicht entscheiden. Daß übrigens Alles auf einer endemischen Anlage des bortigen Boltes beruht, beweist das neuerliche Bervortreten berfelben Erscheinungen in den tortigen Propheten. J. Glanvil Sadducismus triumphatus. London, 1726. p. 477.

ber Geschichte haben sie da ober bort vorzugsweise aufgenommen, und das Feuer ist im innersten Mark der Dinge, in dem Zunder, der sich ihm geboten, fortgelaufen, und diese Solsaterra in der Geschichte hat sich also ausgebildet.

d.

Rranthafte Steigerung ber Anlage von Innen heraus.

Ift die Anlage in Individuen erst vorhanden, dann erhöht fle sich leicht von Innen heraus durch subjective Affectionen, und es entwickeln sich alsbann räthselhafte Zustände, bei benen die Entscheibung, ob sie sich wirklich auf diesem Wege, oder objectiv von Aussen herein, durch eine nachtheilige Einwirkung gebildet haben, großen Schwierigkeiten unterworfen ift. Gine merkwürdige Geschichte, die am Anfange des KVIIten Jahrhunderts im banischen Seeland fich zugetragen, versetzt uns sogleich in bie Mitte dieser Wirkungsweise, und der mit ihr verbundenen Irrsale hinein. Die Frau bes Hauses, in dem die Sache sich begeben, hat den Bericht darüber niedergeschrieben; und Brunsmann, Rector ber Schule von Herlof, hat ihn später bekannt gemacht, und ihn aus den gerichtlichen Acten des Ortes Roge, nahe bei Ropenhagen, erganzt. Die Sache hatte sich von 1609-14 zuges tragen, die Bekanntmachung aber war 1674 zuerst in banischer Sprache erfolgt, als noch eine Tochter bes Hauses bei Leben war. Später erschien das Buch auch in lateinischer Sprace unter dem Titel: Energumeni Coagienses, sive admirabilis historia de horrenda Cacodaemonis tentatione, quacum in urbe Coagio familia Civis et vita honestissimi et fama integerrimi per annorum aliquod spatium est conflictata. Editio altera Latina auctior et correctior Leidensi. Lipsiae, 1695. Die . Sache machte bei ihrem Erscheinen großes Aufsehen, und Beder in feiner bezauberten Welt erflarte fie in seiner seichten Weise; an Ort und Stelle wußte man nicht anders, als daß die Erzählung, wie die Frau sie niedergeschrieben, vollkommen mahr sey; und Brunsmann wies in der zweiten Auflage die Vermuthung vorgefallenen Betruges mit gebührenber Berachtung ab.

Der Damon, so beginnt Anna ihren Bericht, malum do-

mesticum genannt, ließ sich zum erstenmal verspüren, als ich mit meinem Manne einst am Abend zu Bette gegangen. vernahmen da unter unsern Sauptern einen Ton, wie bas Glutten einer Henne, die ihre Jungen lockt. Erschrocken standen wir auf, und erzählten die Sache am folgenden Tage unsern Freunden; die nun auf Schlangen und andere natürliche Dinge riethen. Wir untersuchten deswegen das Bett, Rissen und Strohsack aufs genaueste, fanden aber nichts. Als ich nun bald hernach aus dem Zimmer am Abend in den Keller ging, sah ich eine Kröte auf langen bunnen Beinen wie von ber Thure herkommen; als ich aber erschrocken die Hausgenossen zusammenrief, fanden wir nichts. Die folgende Nacht that mein jungstes Kind einen furchtbaren Schrei, und da die Magd beswegen ein Licht anzündete, um nach ihm zu feben, erbleichte fie felber, und fagte: ber Das mon habe sie angefallen; sie erfrankte auch von da an, so daß wir ein halbes Jahr lang eine andere Magd zu ihrem Dienste nehmen mußten. Meine kleine achtjährige Tochter fam nun ploglich erschrocken und weinend zum Bater gelaufen: sie mage nicht im Rindszimmer zu schlafen, denn mit einbrechender Dunfelheit fomme immer ein starker Mann, im seidenen Gewand, mit Schnurrbart und furchtbaren Augen, vor dem sie sich allzu sehr fürchte. Wir schalten sie wegen ihrer Furchtsamkeit, und sie mußte zu Bette gehen. Als aber ber Vater von ihr gegans gen, erhob sie ein großes Weinen und Schreien; wir eilten herzu, und fanden fie leichenblaß. Sie wurde dann frank, und ließ Effen und Trinken wieder durch die Lippen von sich gehen; boch gesundete sie in der Folge wieder.

Bald darauf mußte mein Mann nach Teutschland reisen, und zwei Wochen nach seiner Absahrt kam ein großer Schrecken über unser Haus. Ein junger Mensch, Jakob genannt, ein Resse meines Mannes, sing an vom Geiste der Versuchung gesängstet zu werden. Denn am Abend zu Bette gehend, hub er zu klagen und zu weinen an, und sagte: er könne nicht in seisnem Zimmer schlasen, des Dämons und der Gespenster wegen. Wir machten ihm also sein Bette in dem unsern; als er sich aber hineingelegt, begann er aufs Neue zu wehklagen; und als wir herzuliesen, zitterte sein ganzes Bett; und die Augenlieder

bes Anaben waren so weit auseinandergeriffen, daß fle von niemand geschloffen und vereinigt werden konnten; sein Mund aber war so fest geschlossen, daß er von niemand geöffnet werden konnte. Rachbem er aber endlich wieder zu sich gekommen, und zu reden angefangen, fragten wir ihn: wie es um ihn stehe? Er erwiderte: Gott weiß es, mir ift es unbefannt. Zulett fam jedoch ber Schlaf über ihn, so baß er ben Rest der Racht ruhte, und bis zur zehnten Stunde am folgenden Tage schlief. Aufstehen sah er jedoch so leichenhaft und abgefallen aus, daß es Allen ein Schrecken war. Am Abend jenes Tages, als et während des Rachtessens am Tische stand, sagte ich zu ihm: Rimm dir zu effen, Jakob! lege dich zu Bette, und empfiehl dich bem Schute Gottes, bamit bu nicht wieder dich aufführst, wie die verflossene Nacht, daß wir Alle in Schreden gerathen, und gulett bas Saus verlaffen muffen! Während ich bas fagte, wurden die Thuren des Zimmers und der Rüche von selber aufgeriffen, und zwar so stark, baß sie an die Wande anschlugen; der Jüngling aber wurde aus dem Zimmer auf die Hausslur geriffen, wo er zwei Ellen hoch in die Luft erhoben, schwebenb hing; ohne daß jemand zugegen war, ber ihn stütte ober in ber Höhe erhielt. Die Arme waren babei in die Höhe gereckt, die Augen aufgeriffen, der Mund zusammengezogen, das Rinn zucte auf und nieder, als wenn es von ihm abgetrennt werden sollte. Wir suchten mit allen unsern Kräften, ihn bei ben Sanden und Küßen fassend, ben Schwebenden niederzuziehen; aber die Glies. der hingen so unbeweglich, daß wir nicht einmal sie zu ruden ober vom Ort zu bringen vermochten. Wir riefen baher Alle, in ber hausflur knieend, ju Gott, bag er feines Erbarmens eingedenk senn wolle. Nun wurde der Jüngling gelöst, und wieder auf den Boben gestellt. Aber sein Mund war noch geschloffen, daß er nicht reden konnte, bis wir ihn mit einem silbernen Löffel erbrachen. Dann seufzte er auf, und auch die Zunge wurde ihm gelöst, und die Sprache wiederhergestellt; und als wir ihn fragten: wie es um ihn stehe? sagte er: Ich hoffe, daß mit Gottes Hilfe mir nun besser werde; benn als ihr auf den Knicen zu Gott gerufen, ift er bavon gegangen, und hat vom Brunnen jum Holzhaufen sich begeben. Als ich fragte: Wer ift fortgegangen? antwortete er: Der Satan. Als ich weiter fragte: ob er sich benn bem Satan verschrieben? brach er in Thranen aus, und sagte: Du thust mir, Mutter, eine große Unbill an, baß du mich eines solchen Verbrechens fähig hältst; dazu haben meine Altern mich nicht erzogen! Während er so rebete, wurde auf ber Hausstur ein großes Getose vernommen, und eine ungeheure Stimme ließ sich vernehmen, die jedoch niemand verstand. Der Jüngling aber sagte: es sey die Stimme des Satans, ber mit ihm rede. In diesem Augenblicke leuchtete ein großes Feuer auf der Hausstur auf, das da und bort umfuhr. Der Jüngling sagte: Satan habe aus seinem Rachen bas Feuer hervorgespieen. Wir führten ihn nun ins Zimmer, und lasen ihm aus Gottes Wort bis zwei Uhr nach Mitternacht; wo ber Schlaf ihn alsdann besiel, der bis zur eilsten Stunde am andern Morgen anhielt. Er wurde jedoch bald wieder angefochten, und die Schrecken in unserm Sause mehrten sich mit jedem Tage; um so eher, da ich die Sache bis zur Rudfehr meines Mannes geheim hielt. Bon diesem sagte der Satan: er habe ihm 14 Jahre nachgestellt, aber bes großen Mannes wegen (so pflegte er Gott zu nennen), bessen Beistand er Tag und Nacht anruft, habe ich nichts gegen ihn vermocht; statt seiner bist du mir jest übergeben! Der Jungling weinte, als er das erzählte, und beklagte, daß er je Danemark betreten; benn er war ein Teuischer. Arger und ärger wurde in der Folge seine Anfechtung durch den Satan. Bisweilen freuzigte er ihn, sein Haupt einneigend, und seine Füße übereinander ziehend, wie Christus am Kreuze vorgestellt wird; niemand vermochte ihn bann zu beugen, ober von der Stelle zu ruden, ober seinen Stand und die Gestalt zu ändern; bas Weiße der Augen kehrte er dabei vor, als ob er tobt sep.

Endlich kam mein seliger Mann wieder nach Haus zurück, und ihm wurde, was sich begeben, angezeigt. Er ließ in der Stadt und den benachbarten Kirchen Gebete für uns abhalten. Er ordnete die drei nacheinanderfolgenden Sonntage für das ganze haus einen Bußtag an, an dem keiner, weder Mensch noch Bieh, etwas essen oder trinken dürste. Am ersten dieser Tage war es, als ob der Satan die Fenster einstoßen wolle, und der Jüngling wehklagte: er wolle ihn durch das geöffnete

wegführen; auch erschien ber Bose Einigen als ein Rabe, Andern als eine Gans. — Seit einem Monat hatte ber Geplagte nicht ruhig geschlafen; jest fing er an, einige Ruhe zu genießen, und erwachte heiter; auch war die ganze Nacht im Hause nichts vorgefallen, und ber Erwachte erzählte: in der Nacht hatten seine Engel ihm angesagt, es werde besser mit ihm werden. fündete er auf 11 Uhr bes Abends die Rudfehr des Bosen an, ber sich auch einstellte, und bis Ostern bei ihm blieb. Ort in unserm Hause war unterbessen von Gespenstern frei; einigen der Hausgenoffen erschien er in der Gestalt des Herrn Johannes Knuse von Karslund, ober bes H. Mathias in Herfögle; andern in der eines Kaufmanns, eines Hundes ober Schweines. Gesicht und Hände einiger schwollen also auf, daß sie nicht mehr erkennbar waren. Unsere Kinder schrieen bei seis ner Erscheinung auf, und wehklagten. Eines, erst zweijährig, raufte sich das Haar, und wies mit dem Finger nach der Stelle, bort! bort ist er! rufend. Jafob fühlte meist seine Annäherung zum Boraus, und forderte uns dann auf, die Knaben zu ent= fernen. Die Magb unseres Nachbarn J. Mejer war auch einft mit dem Knaben ihres Herrn herzugekommen; Jakob hatte sie gewarnt, sie hatte sich aber geweigert, der Warnung Folge zu leisten; Gesicht und Hand schwoll ihr auf, daß sie nicht mehr kenntlich war. Ein armes Weib hatten wir am Abend in unser Haus aufgenommen; ber Feind hatte sie aber in Gestalt eines hiesigen Bürgers also geschreckt, daß sie sich nicht zu fassen Ein weißes Hündchen lag in unserer Stube, es wurde mit dem Kopfe aufgehoben, und gegen den Boden geschlagen, ohne daß jemand sichtbar war, der es gehalten hatte. Es verbarg sich dann unter ber Bank, und wurde nun mit dem Kopfe darunter hervorgezogen, und mit dem hinteren Theile widerstrebend auf dem Boden fortgeschleift. Um andern Morgen war es rasend, wollte Alle beißen, die uns zu besuchen kamen; und wir waren genöthigt, es todtzuschlagen. Als endlich die Zeit herangekommen, wo der geplagte junge Mensch befreit werden sollte, erhob er sich im Bette, und kämpfte mit dem Satan, Gottes Wort zum Kampf gebrauchend; sagte viele Gebete her, die die Rachbarn mit auhörten, die wir herbeigerufen; zulett erhub er

vom Satan mich befreit! Dann reichte er, nach ber andern Seite gewendet, seine Hand jemand, den wir nicht sahen, und saste: Sey mir gegrüßt, du Engel, ber zur Rechten Gottes steht; verlaß mich nun nimmer, ich mag zu Wasser oder zu Lande reisen! Er sprach noch mehr dergleichen, reichte nochmal die Hand, nachdem er sie gefüßt; verhüllte sich dann in seine Decke, daß wir nichts als seinen Scheitel sahen; und wir hörten ihn wie einen kleinen Knaben mit scharfer Stimme singen: Gott sey Ehre in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind. Nun stand er auf, und war vollsommen wieder heil; vorher hatte er ohne unsere Hilfe nichts zu thun vermocht, so verkrümmt und contract war er, und vermochte sich nicht auszurichten; sortan sühlte er nichts mehr von all dieser Beschwer, und wir waren fröhlich und dankten Alle Gott.

Aber Gott in seinen unergründlichen Rathschlüssen suchte uns noch harter heim. Mein Mann fing nun an, Tag und Racht versucht zu werden, härter als es sich jemand einbilden kann; und zwar von eilf Uhr Morgens und Abends bis zwei Uhr nach Mittag und nach Mitternacht. Es begann, als ich am Sonntage = Gottesbienst, wegen der Krankheit eines Knaben, zu Hause geblieben; wo une Alle ein solcher Schreden bestel, baß wir insgesammt auf Banke und Stühle, oder auf die Erde Wir kamen indessen wieder zu uns, und nachdem wir gebetet, verschwand das Übel wieder. Die Mägde und die Kinder sahen indessen wieder Erscheinungen; und mein Mann, der schon zuvor drei Wochen lang traurig gewesen, wurde, als er es erfuhr, nur um so niedergeschlagener. Als ich ihn einst bei Gott beschwur, bamit er wenigstens sage, wie ihm sey, brach er zusammen; und als er wieber zu sich gekommen, sprach er: Gott, ber immer gnädig und barmherzig ist benen, die ihn anrufen, möge auch meiner und der Unsern eingedenk sehn, und uns Hilfe bringen! So hart werde ich vom Satan Tag und Nacht bebrangt, daß himmel und Erde mit ihrem Gewicht auf mir zu lasten scheinen. Richt lange wirst du mich noch ferner als Gatten besitzen, und meine Kinder werden bald Waisen werden. Bon da an wurde er harter und harter bedrängt; es lag nach

seiner Aussage auf ihm täglich zu jener Stunde wie ein Sack Frucht; und bisweilen brachen an seiner Seite Geschwulste, groß wie Hühncreier, hervor. Ich ließ wieder Gebete in den Kirchen abhalten, fuhr auch im Wagen zu Herrn Johannes in der Pfarrei Rorberup heraus, um seinen Beistand zu erbitten. aber auf der Heimkehr in einen Wald fam, wurde der Wagen so schwer, daß die Pferde ihn kaum bewegen konnten; die Baume frachten um uns, etwas hoch wie ein Thurm hob sich vor uns, und eine furchtbare Stimme ließ sich hören, die wir jedoch nicht verstehen konnten. Als ich mich, nach Hause gekommen, zu Bette legte, und die Rechte über das Haupt gebeugt, entschlief, war es, als ob eine Maus meinen Finger annagte. Wie ich auch schrie, und eine Biertelstunde lang ben Finger an mich ziehen wollte, ich vermochte es nicht; ber Finger schien mir ausgerenkt, und obgleich nichts an ihm zu sehen, konnte ich ihn doch einen ganzen Monat lang nicht bewegen. In der folgens ben Nacht, als ich mit meinem Manne im Bette lag, überfiel uns eine Hite, als ob das Bett in Flammen stehe; so daß wir nicht schlafen konnten. Als wir aber am andern Morgen auffanden, lag im untern Leintuch, vom Kissen zu ben Füßen, ein Gehänge von Roth, je zwei und zwei Massen in einem Gliede ber Rette so verbunden, als waren sie auf einen Faden gereiht, und so zahlreich, daß man kaum das Leintuch unter ihnen sehen konnte. Unsere Nachbarn sahen bas mit Erstaunen. Ingeburg, die Gattin Mejers, die herüber gekommen, hörte eine große Lache, sah aber niemand. Da sie sich erschreckt wieder entfernte, fiel mein Mann in Dhnmacht. Wir brachten ihn zu Bette, und faßen im Vorhaus bis zur neunten Stunde; ba ich aber nun zu Bette gehen wollte, war er nicht mehr in ihm, und wir fanden ihn endlich in einem engen Zimmer weinend und klagend. Das dauerte so fort, bis es endlich enbete, wie der ganze Handel angefangen: im Ropftiffen meines Mannes, in bas fich ber Geist geworfen, und aus bessen unterer Seite er bei ber Entfernung ein Stud aus bem Überzug herausgeschlagen, so baß die Febern im ganzen Zimmer umberflogen. Mein Mann war nun befreit.

Als wir für diese Befreiung Gott in den Kirchen dankten, erkrankte unser neunjähriger Sohn. Wir konnten aber seine Krankheit nicht ergrunden; er sagte: es laufe wie etwas Lebendes in seinem Leibe um, ba und bort an ihm nagend. wandten Bader und andere Mittel an, aber es wurde immer schlimmer mit ihm. Ein Chirurg, den wir befragten, wußte gleichfalls keine Auskunft, und wies uns an eine Frau, die, des Heilens fundig, damals unsere Stadt besuchte. Sie sagte: der Anabe sep beseffen, und es könne nichts helfen benn Gebet. Als unterdeffen der Anabe in seinem weidengeflochtenen Bette lag, wurde dies mit ihm zwei Ellen hoch in die Luft gehoben, und bewegte sich dahin und dorthin. Als ich beswegen meinen Mann herbeirief, war der Knabe unterdessen aus dem Bette gezogen worden, und ftand auf bem Ropfe, die Füße nach Dben gefehrt, und die Hande ausgestreckt; so daß wir ihn kaum wieder m Bette bringen konnten. Es lief fortdauernd in ihm um, sein Leib schwoll manchmal furchtbar auf, die Zunge wurde aus dem Munde hervorgetrieben, und dann wieder wie ein Tuch zusammengewickelt, während das Blut durch die Lippen drang. Die Glieder wurden ihm so ineinander gezogen, daß vier ftarke Manner nicht hinreichten, sie voneinander zu ziehen. Es grunzte in ihm wie ein Schwein, glurte wie ein Hahn, und heulte einem hunde gleich. Bisweilen führte es den Knaben auf die Gebalfe unseres Zimmers, oder auf einen Holzhaufen, und ließ ihn dort jurud; daß er nicht wußte, wo hinaus, und bitterlich weinte. Es warf ihn auch über die Mauer hinüber in den Thorweg unseres Rachbars Mejer. Augen und Wangen zog es ihm manchmal also in's Haupt zurud, daß sie nicht mehr sichtbar waren. Der Anabe wurde ftarr wie ein Holzscheit, und wir stellten ihn in diesem Zustand an der Wand auf, wo er dann wie eine Bildsäule bewegungslos stehen blieb; so daß auch der sonst Hartberzigste bei seinem Anblick zu Thranen bewegt werben mußte. Als ich selbst eines Sonntags in der Abendpredigt mich befand, mishandelte es meine zu Hause gebliebene Mutter; indem ber Beift in meiner Gestalt ihr die Schuhe von den Füßen zog, und fie damit schlug. Sie empfing mich baher, als ich heimkehrte, weinend und mit bittern Borwürfen. Obgleich Frauen am andern Tage ihr das Gegentheil betheuerten, ließ sie sich boch faum bebeuten; bis der Geift, aus dem Munde des Knaben

und zum Heil gebeihen; so haben wir in dieser Sache nicht anders besinden mögen, dann daß Johanna Thomana die Ursache der Mißhandlung des Dieners beim Kausmann Johannes, der als besessen angegeben wird, gewesen; und wir können nichts and ders sehen und erkennen, dann daß sie in Wahrheit teuselischer Zauberkunst schuldig sey. Sie bekannte, und wurde am 11. September hingerichtet. Man sieht, die Schuldrichter hatten nach shrem Gewissen geurtheilt; und man muß glauben, daß sie die Thatsachen, die zum Grunde lagen, alle zuvor verisicirt. Ob sie jedoch, bei der damaligen gänzlichen Unbekanntschaft mit solchen Thatsachen, recht geurtheilt, das übel also objectiven Einswirfungen schlechthin zuzuschreiben, ist eine andere Frage, die wir später im Allgemeinen erwägen werden.

Überhaupt sind der Verwicklungen gar mancherlei, in die det Mensch gerath, wenn die Anlage jum Rachtgesicht, die in ihm schläft, geweckt wird, und durch eine besondere Ungunft ber Fügungen in seinem Leben zur vollen Entwicklung fommt, und ihn zu einem tauglichen Organe, um die Eingebungen von Unten au empfangen, macht. Wir wollen nur ein Beispiel eines solden Talentes negativer Art anführen, das, wie man leicht fieht, bei einiger Pflege beffelben es leicht zu einer bedeutenden Birtuofitat hatte bringen konnen. In einem benachbarten Lande, wo an einem berühmten Wallsahrtsorte alle menschlichen Preßhaftigkeiten zusammenfließen, und also auch zur Abhilfe einer Art berselben der Exorzism getrieben wird; hat der zeitige Erorzist die folgende Erfahrung gemacht, die er handschriftlich ohns gefähr in den folgenden Worten niedergelegt; und die, burch das sputhafte Eingreifen der Geister in jene Anlage, den unmittelbaren Übergang in die nachstfolgende Betrachtung vermitteln fann. In der Charwoche 1836 kamen drei Brüder, protestantischer Confession, aus Rheinbischofsheim im Badischen, Jafob, David und Friedrich, mit bem Briefe eines katholischen Pfarrers aus dem niederrheinischen Elsaß; ber fie erorzistischer Behandlung empfahl, weil sie und ihre jungere Schwester, und ihr ganzes Saus fortbauernb von bofen Geistern geangstigt wurden. ben Unterredungen, die ich mit den drei Jünglingen in Gefolge beffen hatte, ging ohngefähr Folgendes hervor. Won gemeinen

mersleuten abgestammt, von Jugend auf mit Landarbeit beaftigt, waren sie von je gefund und ftart. Der alteste, Ja-), lernte das Schmiedchandwerk; ber zweite, David, nahm ienst beim Heere; der dritte, Friedrich, blieb immer zu Hause. 5 Jakob noch in ber Fremde mar, kam es den David auf einil ganz sonderbar an; er fühlte sich wie von einem Winde geblasen, und eine solche Compression entstand auf der Bruft, s er Blut auszuwersen begann. Er wurde ärztlich behandelt, ib fam nach Rarleruhe ins Krankenhaus; alle angewenbeten Mittel aber waren vergebens, und er erhielt endlich seinen bichieb. In der Heimath angekommen, ward sein Zustand um chts besser, und zugleich begaben sich höchst sonderbare Dinge 1 Haufe und im Stalle. Gleichzeitig hatte Jakob in ber Frembe sehen angefangen, was in der väterlichen Wohnung vorging; d nun begann auch der jungere Bruder Friedrich bald, eben wie David, gequält zu werden; und so auch eine jungere dwester, boch nicht im gleichen Grade, wie bie Brüber. aufe rumpelte und polterte es zwischendurch auf eine entsetliche rt, und im Stalle verbarb bas Bieh auf eine unnatürliche Beise. Wenn die Brüder über Feld gingen, ober mit dem Fuhrert fuhren, warf es öftere aus ber Luft mit Steinen nach ihnen. tanchmal, sagten sie, habe beim heitersten himmel plötlich ein onnerwetter gestanden; und einigemal sep ein unbekanntes Thier or ihnen hergegangen, und bann an einem bestimmten Orte ieber plöglich verschwunden. Körperlich litt Jakob wenig, aber war eine Art von Visionär, und sah, wie er sagte, die Unolben kommen. Einen Augenblick spater wurden bann bie Brur wie angeweht, und fühlten die innere Bewegung, die fich is zum Blutsturz steigerte; boch also, daß fie, wenn der Anfall rübergegangen, ihre Kräfte wiederhergestellt fühlten, als habe men nie etwas gefehlt. Oft war es ihnen, als wenn sie von nfichtbaren, aber boch fühlbaren Händen geprügelt; oft als enn fie mitten durch den Leib gestochen würden. Gie schrieben iese Dinge weder bem Teufel, noch eigentlichen Gespenstern, mbern bosen Leuten zu. Der Seher wollte ganz bestimmt bie irscheinungen erfannt haben, als noch lebende und selbst mit men verwandte Personen; und die sonderbarften Geschichten Gerres, drift. Dopfif. IV. 2.

ich fam auf keinen Grund, gleichwie das erstemal. Ihre Ergablungen bestätigten zum Theil das früher Angeführte, zum Theil auch fügten sie Neues hinzu. Ich habe wieber Manches vergeffen; nur Einiges will ich daher anführen, was ich von Jakob aufgeschrieben vor mir liegen habe. Er schrieb: als er noch in der Fremde gewesen, sen bei Tage und bei Racht oft ein Mann zu ihm in die Werkstatte gekommen, ber ihm gezeigt, wie der Zeit im Hause Alles stehe; er habe immer verlangt: er folle ihm Geld herauswerfen, und er wolle ihm zeigen, was er vermöge. Wollte bann Jakob fort, bann konnte er nicht von der Stelle; an der Arbeit wurde er jedoch weiter nicht gehindert. Die Sache sey jedoch bald jum Argern ausgeschlagen: ber Befuchenben seben mehr geworden; sie nahmen allerlei mit ihm vor, und zwangen ihn, zur Rachtzeit zu schwören; er mußte oft Särge tragen, wurde selbst hineingelegt, ober mußte Leichen ausgraben. Sie freuzigten ihn; wars aber zu Ende gekommen, bann zeigte sich, daß es immer nichts gewesen. Racte Beibsleute erschienen, trieben mit den Andern allerlei Muthwillen, sesten fich auf sein Gesicht u. s. w., wobei er bann wirkliche Pollutionen hatte. Sie hatten ihn wohl auch mit fortgenommen, wobei es ihm gewesen, als gehe er burch seine eigenen Augen heraus, und führten ihn zu Spiel und Schmaus. Sie zeigten ihm, wie sie zu Sause das Wasser im Brunnen verdorben; und versprachen, wenn er eine von ihnen heirathe, so wollten sie es wieber gut machen. So ging es immer wie im Wahnsinn fort, und wenn die Erscheinungen ihn bald zu fressen drohen, mit Pistolen schies= sen, ihn schlagen, einander selbst in die Haare gerathen, bann wieber mit Kutschen und Pferden daher fahren; ein anderesmal ein mit goldenen und silbernen Retten behängter Mann erscheint, und ihm zwei goldene Ringe um seine Arme gegeben werden; wenn sie bann mit ihm in die Wolfen fahren, auf ben Berg Sinai steigen, ihm neun golbene Schluffel geben, drei Kleider machen, ein weißes Bett vor ihm aufschlagen; dazwischen wieder mit Kanonen schießen, Musik machen, einen Sturm auf bas Paradies ausführen, und Alles verheeren und zerftören: wer tonnte flug werden aus bem Allem? Er beflagte fich, biese Phantasmen erschienen ihm beinahe in jeder Racht; worauf bann

jedesmal für die andern Brüder gewisse Ubel sich ergäben. Auch darüber schrieb er Vieles auf, woraus jedoch gleichfalls nichts Bernünftiges herauszubringen mar. Standhaft mar die Behauptung: die Hauptpersonen sepen nahe Anverwandte; unter Andern des Vaters Schwester, eine verrufene Frau, mit ihrer eben so verrufenen Tochter. Diese Lettere eben sollte Jakob beirathen, gerade die aber mag er nicht. Auch ihr eigener Pastor sey unter den Unholden gewesen. Mir kam der Gedanke: da jene vertufene Tante sie alle brei aus ber Taufe gehoben, es möge bamals ber erste Grund zum Übel gelegt worden seyn; und ich erneuerte beswegen mit ihnen die Taufgelübbe. Ich fuhr fort, mit ihnen zu beten, belehrte sie über die firchliche Benediction, und sprach diese über sie aus. Zulett entschloß ich mich, auch den Exorcismus contra malesicia über sie zu sprechen. Bon auffallenden Wirkungen desselben kann ich nichts Besonderes anführen; denn daß Friedrich darunter einigemal schwitte, so daß ber Echweiß tropfenweise herabsiel, war wohl aus seinem leidenden Buftanbe zu erklären. Sie versicherten auch biesmal: nach jebem Gebete über sie befänden sie sich leichter, aber es komme doch jeden Tag aufs Reue wieber; es bringe schon Erleichterung, wenn sie auch nur im Rloster sich befänden. Gie meinten immer: wenn ich es aufs allerhöchste nahme, es mußte gewiß befser, es mußte ganz gut werben. Beinahe brei Wochen waren so vorüber gegangen, aber gründlich war nicht geholfen; das Geld ging ben Leuten aus, bei ihrer langen Abwesenheit vom Sause forberten bie sich häufenden Arbeiten immer bringenber ihre Gegenwart; ich konnte und wollte mit leeren Versprechuns gen fie nicht einen Augenblick aufhalten. Ich entließ sie daher mit einem Schreiben an ben Pfarrer, worin ich diesem Alles mittheilte, was vorgegangen, und wie ich nie ein ficheres Zeiden einer bamonischen Einwirfung gefunden. Daß ber Exorzism ohne Wirfung geblieben, könne wohl daher kommen, daß die jungen Leute aufferhalb ber Gemeinschaft mit ber Kirche lebten; bieser Mangel hatte allerdings burch meinen Glauben und mein Vertrauen ersett werben können; da das aber nur eine göttliche Gabe sep, die Gott, wem er will, zuwendet, so konne doch niemand mich wegen ber Erfolglosigfeit anschuldigen. Die

magnetische Behandlung durch einen zuverlässigen und religiösen Arzt seh vielleicht in diesem Falle anzurathen; auch möge der Pfarrer wohl selber, nach guter Erwägung aller Umstände, privatim, und ohne den Leuten zu sagen, was vorgehe, den Exorzism anwenden. Sie zogen damit hin, und der Erzähler hatte, als er dies niederschrieb, seither nichts Weiteres über sie vernommen.

Man muß bedauern, daß diese Geschichte nur so unvollfländig und lückenhaft beobachtet werden konnte; weil sie, die erforberliche Zeit hindurch an Ort und Stelle aufmerksamen Auges verfolgt, einen tiefen Blid in bie Ratur eines hochst wunberfamen Zustandes gestattet hatte. So wie sie vorliegt, erscheint fie als ein volksmäßiger, und wie kaum zu bezweifeln, aufrichtiger Bericht über die Modalitäten einer Anlage, wie sie oft im Zauberwesen vorkommt; und ber, wenn auch bie Schärse ber Beobachtung und die Ausmittlung aller vorkommenden Umstände fehlt, boch einem physiologischen Tacte leicht verständlich, manche Aufschlüsse gewährt. Klar wird aus dieser Erzählung: Das Haus dieser Leute ist mit Allem, was mit ihm in einigem Berband gestanden, aus dem naturgemäßen Zustande, in dem es zuvor gewesen, in einen gegennatürlichen versetzt worben; in bem andere Gesebe, als die des gewöhnlichen Lebens, gelten. In Mitte bieses neuen Verhältnisses ftehen zunächft die brei Brüber, die zuvor gesund und stark gewesen, jest aber zu einem hectischen Ansehen herabgekommen; und ihnen schließt die jungere Schwester zunächst sich an. Alle sind miteinander in einem physiologischen Band verbunden, und stehen in ihm zu einander in Wechfelwirkung. In diesen Verband, sohin aber auch in die Mitleidenschaft hineingezogen, ist auch ber Wiehstand bes Hauses; ber gleichsam an ben Umfreis ber Wirfungssphäre gestellt, nach bem Zeugniß bes Pfarrers, boch Theil nimmt an Allem, was in ihr vorgeht. Im Hause selbst ereignen sich Dinge, die ganz bem Gebiete bes Spukes angehören, unb, man erklare fie, wie man wolle, zeigen, wie baffelbe an die Granze zweier Gebiete entrudt worden. Auf der Hohe ber solidarischen Berbindung steht ber Erstgeborne; er ist wider seinen Willen hellsehend, und fernsehend und vorsehend geworden; burchschaut also das ganze Berhaltniß, bas an ihn, wie die Glieder an bas Saupt, fich fnupft.

3hm junachst stehen bie beiden Brüber, eben wieder wie Glieder jum Centralorgan gestellt; fie sind nicht schauend, aber wenn er schauend wird, erscheinen sie affizirt; sie werden seinem Wissen um ihren Zustand gegenüber wie angewehet, und sofort von einem Leiden ergriffen, worin dies Wissen sich in ihnen realisirt. Congestionen gegen die Lungen treten hervor, die mit Blutspeien enden; wobei nach Beendigung des Anfalls, wie in allen Übeln ber Art, die Kräfte sich schnell wiederherstellen. Auch die jungere Schwester wird, wiewohl minder tief, in dies Berhältniß von Action und Reaction hineingezogen; das Bieh, gleichsam von den äussersten Ausstrahlungen getroffen, gibt durch schnelles Erfranken und Genesen seine Theilnahme kund; und auch ber Epuf regt sich babei jebesmal, und scheint bas Medium zu bilben, in dem alle jene Wirfungen erfolgen. Der erfte Unftoß ber Bewegung geht aber doch feineswegs von der Mitte des Berbanbes aus, und das Wissen um die That realisirt sich nicht allein in der That; sondern diese Realisation kömmt ihm auch noch von anbermarts her. Selbst bas Hellsehen hat Jakob nicht gang von sich; ce ift ein Mann, der zu ihm kömmt, und ihm die Dinge zeigt, wie sie sich begeben. Er findet sich von seiner Gewalt gebunben und gehalten, ob sie ihm gleich nicht die Arbeit wehrt. Sie fucht fich seiner zu bemeistern, und bedient sich gegen ihn nun bes Schreckens, und bann wieder der Bestechung. Auch die Lust macht fie zu ihrer Bundesgenossin; bie unwillführliche Ginstimmung weiß sie ihm abzudringen, nur der Beitritt des Willens fehlt; und doch zeigt auch das Alles wieder, wie die Kreuzigung, sich zulett als Spuk. Dem Berband im Hause steht also ein anderer Berband gegenüber, der eigentlich die Realisirung wirkt, und dieser Berband ift damonischer Natur, sein Haupt aber jene obs jective Erscheinung; benn selbst bie Actio in distans ber Rirche ift ihm entgegen, und hindert seine Wirfung. Die Glieder, die biesem Gegenbunde angehören, stehen zum Hause selbst in einem gewissen Bezuge; es ist bas übel berüchtigte Beib, bas bie Bruder aus der Taufe gehoben; es ist der Pfarrer, der sie getauft; es ift die Tochter bes Weibes, die bem Seher die Heirath anmuthet, und die ihn durch die eigenen Augen herauszieht, wie sie ihn zuvor gebunden, und zu Spiel und Schmaus ihn führt.

Von diesem Gegenbunde also geht die Verwirklichung des Geschauten aus; es ist das feindliche dämonische Prinzip, das in ihm wirkt, und es wird keineswegs unbedingt nothwendig seyn, daß seine Glieder um das Einzelne der Sache wissen. fen nur, etwa durch ihr sttliches Bezeigen, zu jenem Prinzipe in einem ethisch sympathischen Bezuge von einiger Tiefe stehen; und dies Pringip fann ihrer, von Seite der willenlosen Raturmacht her, die in ihnen lebt, als Werkzeuge sich bedienen, um jene Wirfungen durch sie zu üben; wie dergleichen burch sedes Raturübel geschehen mag. Wie biese Art des Übels, in den sputartigen Erscheinungen von ben Spukgeistern geübt, nacht zu Tage tritt; so ift, in jenen fabelartigen gespenstischen Borgangen, ber Sput nur in diese Personen hineingetreten, und hat sich in ihnen personisizirt. So deutet also das Ganze nur auf eine höher gesteigerte Ordnung ber Dinge, als jene, in ber die vorhergehenden Erscheinungen in Roge gestanden. Dort haben die spukhaften Creignisse sich zugetragen, ohne daß ihre eigentliche innere Ursache zur Anschauung gekommen. Hier hat biese Anschauung, als Hellsehen an die Anlage geknüpft, fich binzugefunden. Jest bringt die also durchschaute Welt auf den Seher an, bamit er, ber sich bisher passiv verhalten, nun auch seinen Willen brein gebe, und sich in ihm erst recht mit ihr einige. Er widersteht nach Kräften, aber man gebe einer solchen Anlage nun auch den verkehrten, dem Andrange entgegenkommenden Willen; und man wird vollkommen begreifen, daß es zu einem stillschweigenden oder ausdrucklichen Bundniß gebeihen konne. Blos aus diesem Grunde, weil die Begebenheit ein Moment des Fortschrittes auf der Bahn der Vertiefung in die Rachtregion bezeichnet, haben wir sie, ohnerachtet bes Fragmentarischen und Unklaren, bas ihr beim Mangel scharfer Bevbachtung geblieben, hier eingefügt.

Fehlt die Naturanlage, dann wird sie, beim weiteren Fortschritt auf dem Wege des Bösen, fünstlich durch jene Naturreize hervorgerusen, von denen wir anderwärts umständlich geredet. 1) Die Natur hat auch ihren Orgiasm, der sich zunächst im Pstanzens

<sup>1)</sup> III. B. p. 557. u. f.

reiche auffert. Wenn die Frühlingssonne in diesem Reiche ben schlafenden Raturtrieb erwedt, und bieser nun das Pflanzengeader burchquellend, die schwellende Grune bem warmenben Bestirne entgegenhebt, bis endlich in der Blüte bie treibenbe Araft in die Befruchtung sich ergießt; dann werden jene Gafte und Berbindungen gemischt und ausgekocht, in benen ber Dre giasm, der sie hervorgerufen, beschloffen ruht, und die, in eine bobere Organisation gebracht, in bieselbe bie gleiche ftille Raturraserei eintragen, die sie selber ausgeboren. Dieser Taumel, der in der unteren Ratur sich plastisch äussert, wird in der höheren nervosen jum Sinnenbilde, das dem in den Rreisen des Schwindels geregten Sinnenmeer entsteigend, die trübe Aussicht in höhere Regionen öffnet, und wenn öfter angewendet, zulest in den oft also in den Taumel geriffenen Organen die Fertigkeit hervorbringt, auch bei Abwesenheit bes Reizmittels fich felber von Innen heraus in jenen trunfenen Zustand zu versetzen. Daß biese Buftanbe, wenn zu bofen 3meden hervorgerufen, unmittelbar auf das Endziel aller dieser Zwede gerichtet find, und daß ber Sabbath mit all seinem Zubehör bann immer am Ziele steht, haben wir früher aus vielfältigen Aussagen derer, die in diesem Falle waren, schon erfahren. Das waren inbessen meist Frauen, und zwar solche, die ben unteren Ständen angehörten, wo Selbsttäuschungen gröbster Art vermuthet werben möchten. wird, um früher Darübergesagtes zu ergänzen, die Erfahrung, die ein Mann gemacht, ber wohl den höheren Ständen angeborte, wie Prierias fie aufbehalten, hier nicht übergangen werben können. 1) Rachdem der Verfasser im ersten Buche die Möglichkeit bamonischer Einwirfung in aristotelischer Beise, die Wirklichkeit aber burch ben Malleus begründet hatte; erzählt er näms lich im Beginne des zweiten Buches: Ein wunderbares Ereigniß pflegte, als von ihm felbst erlebt, ein Bewohner von Piacenza zu erzählen; der, menn er nicht fürzlich gestorben, noch als Benedictinermonch der Congregation der hl. Justina angehört, und

<sup>1)</sup> Rev. patris Silvestri Prieriatis Theolog. Prof. sacrique palatii apostolici Magistri, de Strigimagarum Daemonumque mirandis. Libri tres. Impr. Romac, 1521. Lib. II. c. 1.

bort den Ramen Hieronymus führt. Dieser, damals noch weltlich, hatte eine Liebschaft mit einem Mädchen, das er mit Hilse eines Zauberweibes gewonnen; der er dafür versprochen, dem Sabbath beizuwohnen. Sie stellte es aber auf biese Weise an, daß er sein Versprechen erfüllte. Entkleidet salbte er sich zwis schen der Hand und dem Arme, mit einer gewissen Salbe, die sie ihm gegeben; dabei ein gewisses Zeichen, das sie ihn gelehrt, machend. Daffelbe that die Lehrmeisterin und das Mädchen, das er bereits gemißbraucht hatte. Alle drei wurden sogleich aufgehoben, und durch eine Offnung des Daches davon geführt; und er zwar, wie es ihm schien, auf einem raschen Pferbe sitenb. So erreichten sie den Rußbaum von Benevent, und das zwar mit solcher Schnelle, daß die rasch durchschnittene Luft in einem scharfen Laut um fie ertonte. Unter bem Baume waren viele Tausende beisammen; ein sparsames Licht beleuchtete die Scene, und sie belustigten sich vielfach. Rach Beendigung der Lustbarkeit kehrte ber Zeuge wieder auf bemselben Wege nach Sause, und er sah auf der Fahrt viele Flusse und Orte, worunter er besonders Benedig sich merkte, bas er zuvor nie gesehen; und später, als er es besuchte, als das in jener Bision gesehene wieber erfannte, mas auch mit andern Orten ihm begegnete. Heimgekehrt, war er, nachdem er die Lust an dem Mädchen gebüßt, entset über bas, was er gethan; und entweder gutartig von Natur, oder weil Gott seiner sich erbarmt, bekannte er dem Bischof ober seinem Vicare Alles, was vorgefallen, und kehrte zur Kirche zurud; die ihn dann in jenen Orden aufgenommen, in dem er wohl noch jest ein frommes Leben führt. Wer in dieser Sache volle Gewißheit zu haben wünscht, mag fich an Bruder Andreas von Genua wenden, einen Mann großer Wissenschaft und frommen Lebenswandels; ihn führe ich hier als noch lebenden Zeugen an.

Aus diesem Beispiele wird flar, wie überall das vinculum ber Sünde zum Hellsehen hinzukommen muß, um dem Zustande den Charakter des Dämonischen aufzudrücken. Der freie, bewußte Wille hat nämlich nach Abwärts zwei Seiten in uns. Mit der einen ist er gegen alles das, was bewußtlos in unserem Leben ist, und durch dieses gegen das Leibliche hingewendet. Dies

Bewußtlose in une, bem Gesetz ber Rothwendigkeit verfallen, führt une, wenn wir diese Rothwendigkeit bis zu ihrem eigensten QueUpunkt hin verfolgen, aus uns heraus, und hinüber in die auffere Ratur, die ganz und gar ihrem Gesetze pflichtig ift. Geben wir bann weiter in ihr der Weisung dieses Gesets nach, bann werben wir endlich zur innersten Einheit, in Mitte bieser Ratur, hingebrangt; die dies Geset von hoherer Macht nach Aufwärts hin empfängt, und nach Abwärts all das Ihre in demselben bindet. Der Wille wird in Allem, mas er als unabwendbar fich gefallen laffen muß, gleichfalls in seiner Aufferung von dieser Einheit gebunden; und was uns zugemessen wird und mgewogen, hat von dort her sein Maaß erlangt. Derselbe Wille aber, wie er burch Alles, was in uns gut und unversehrt geblieben, gegen Gott hingerichtet steht; so ist er mit seiner zweiten niedergehenden Seite, gegen das, was als Verderbniß in uns eingegangen, hingewendet. In biefer Verderbniß haftet jene moralische Fatalität, der jeder verfällt, der sich der Sünde hingegeben; also daß er in ihr gebunden, jener Knechtschaft sich überliefert, die jede Sunde über den, der ihr dienstbar geworden, übt. Folgen wir, wohin die Banden dieser Dienstbarkeit uns führen, bann werben wir gleichfalls aus uns heraus, in eine objective Welt des Bosen hinübergeführt; und indem wir den Spuren bes inneren Zusammenhanges in diesem Reiche nachgehen, werden wir endlich auf seine innerste concrete Einheit hingebrängt, in ber alle Strahlungen jener ethischen Rothwenbigfeit, wie in einem Brennpunkte zusammengehen; eine Ginheit, die wir als das wurzelhaft Bose mit dem Ramen bes Satans m bezeichnen pflegen. Wird nun bas Bewußtlose im Individuum durch Anlage und Lebensentwicklung, ober burch Kunst bewußt und hellsehend; bann kommt es gelöst von dem, was es im gewöhnlichen Leben gebunden halt, in engeren Berkehr mit der äusseren Ratur; indem die Wurzeln, in denen es mit ihr zusammenhängt, sinnesfräftig werben; aber es wird barum feineswegs bamonisch. Erft wenn jene andere Willensseite, die in die Berberbniß niedergeht, hinzutritt; wenn dies Berberbniß sich in jener somnambulen Lösung schärft, und nun das Hellsehende gegen jenen andern Mittelpunkt hin gravitiren macht;

bann erst tritt das Dämonische hervor. Jedes Sündhafte, das hinzu sich fügend den Fond des Berderbens mehrt, wirft dann als Aneignungsmittel, und als ein den Zug des Radicalbösen versschäftendes Band; so daß die Einwirkung desselben in stets des schleunigter Bewegung, mit seiner zunehmenden Annäherung, steisgend wächst. Zur Lösung, die die Ratur im Somnambulism gewirkt, tritt dann jene andere geistige hinzu, die die ethisch nächtliche Einheit wirkt; die Verschlingung wird immer tieser, und die Umsessenheit immer enger. Dem Lehensverband, in den sich der Mensch ansangs mit dem bösen Prinzip gesetz, folgt das Verhältniß absoluter Autocratie desselben in ihm, unter der der Verlorene zu unbedingter Knechtschaft hinabgesunken.

3.

Das Entgegenkommen und das Entgegengehen des Menschen und des Bösen.

Im Bisherigen haben wir die Wege überschaut, die bis zur Schwelle des Geisterreiches von der bösen Seite führen. Jett bietet sich die Frage: Wie wird von Aussen hinein die Umfriesdigung gebrochen, die den Menschen umhegt; oder wie von Insnen heraus die Schranke umgestürzt, die senes Reich beschließt, damit beide Reiche näher miteinander verkehren mögen? Die dämonische Ascese hat und im Allgemeinen schon diese Frage beantwortet; wir dürsen jett nur noch die besondere Anwendung des dort Gesagten nachweisen.

## Das Entgegenkommen der Seister. Abermal die Robolde.

Iwei Weisen haben sich uns dort geboten, in denen sich der Verkehr beider Reiche vermitteln kann; indem nämlich entsweder das unsichtbare Reich ins sichtbare, oder dieses in jenes sich eindrängt. Die ersten Anfänge der Annäherung beider haben wir da gefunden, wo die Nachtregion gleichsam mit ihrem äussersten Saum und Limbus, in einer Art von Halbschatten, in die

Lichtregion übergeht; und die Tiefe wie in Scherz und Laune überschäumend, in einer nedischen, ironischen, bisweilen humoristischen Weise sich ins Spiel bes Lebens mischt. Es ist die Region ber Spufgeister und Kobolbe, der nordischen Drollen und ber Folletti der Italianer, die hier die Arabesten dieser halbträumerischen Realistif wirken. Diese Gebilde können theils weise seyn, was sie vorstellen, die dämonenhaften und harmlosen Spiele einer zwischen Licht und Dunfel gelegten Mittelwelt, in denen- ber scherzende Wis, der in den Dingen liegt, und der bis in den Ernst der Natur hinabreicht, sich in burlesten, die Ehrenfestigkeit ber Lebensproja jum Besten habenben Bambofchiaben versucht; aber es kann auch etwas Anderes jum Grunde liegen. Aller Wit an sich ift schon zweischlächtiger Ratur, und bas ähende Feuer des Sarcasms zeigt, wie tief unten die eine seiner Abern schöpft; und ber wisigste ber altnordischen Gotter, Lode, ift auch ber boshafteste, sein Rame brudt schon die verzehrende Lohe seines bamonischen Raturelles aus. Das Harmlose kann also auch nur eine Larve zur Berhüllung biefes Raturelles seyn; und dann werden diese irrlichternden Gestalten die tauglichsten Gefchäftsträger hergeben, um Tag und Dunkel miteinander zu verbinden. Alle erfahrnen und einsichtigen Exorzisten warnen daher gegen die Täuschungen dieser irren und wirren Spufwelt, und verbieten, mit ihrer Zweideutigfeit fich in irgend ein vertrauliches Berhältniß einzulassen. Stephan Coleti hat in seiner Schrift einen eigenen Abschnitt biesem Gegenstande eingeräumt. 3ch rebe hier, fagt er, von jenen Geistern, die man gemeinlich in Italien Foletti ober Hausgeister nennt, und beren Bertraulichkeit man scheuen muß, wie die des Bofen. Sie beginnen diese Bertraulichkeit mit Reckereien; fleine Dinge aus bem hauslichen Rreise werden geraubt, besonders solche, die dem gehören, an den fie fich gehängt, und ihm bann meift wieber zugestellt; fo bag Alles ein unschuldiges Spiel zu seyn scheint. Aber vor ben spielenben, schmeichelnben Geistern ift gerabe am meisten sich zu huten. Einigen erscheinen sie sichtbar, in verschiedenen Formen, bei Tage oder bei Racht, oder nur zu bestimmter Zeit; Anbern wieder geben sie sich nie zu schauen. Meist, wenn sie zum Borschein tommen, find fie fleiner Geftalt, hupfen in ben Winkeln

entfernen; bis das Mädchen bas Haus verließ, worauf Alles ruhig wurde. T).

Es ift begreiflich, wie ein fortgesettes vertrauliches Verhälts niß zu folchen ursprünglich zweibeutigen, bann entschieden bervortretenben Wefen, zulest zu einem Berbundniß zu bestimmten 3weden führen kann, das in solchen Fällen keineswegs blos einseitig besteht. Überaus merkwürdig ist von dieser Seite jene Magb, die, eine ber Letten, auf die Anschuldigung eines solchen Einverständnisses bin, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Salzburg hingerichtet wurde. Der Bericht ift in einem Schreiben enthalten, das ein Mitglied und Vorstand eines geiftlichen Ordens, unter dem Datum: Salzburg, am 8. März 1751, in lateinischer Sprache ausgestellt; und das vieler Grunde wegen, sagt ber italianische Herausgeber, an ben es gerichtet worben, den vollsten Glauben verdient. 2) Er läßt aber in diesen Worten sich über ben Fall vernehmen. Die schon vor einigen • Monaten verlangten Rotizen über die hinrichtung ber Here konnten bisher nicht gegeben werben; ba ber P. G. R. fie von ben Rathen und Richtern noch nicht erhalten hatte. Bon Rom gurudgefehrt, bat ich einen Geheimrath unseres Fürsten um Einsicht in das Verfahren; er theilte mir zwar den Prozeß nicht selbst mit, sondern erzählte mir blos die species facti, wie sie bas beigeschlossene Blatt enthält. Es wird fich daraus zeigen, wie mir scheint, daß man darin weber allzu leichtgläubig noch au voreilig verfahren ift. Den Urtheilsspruch anlangend, so wird die Sache in Deutschland mit kurzen Worten abgethan, die ohngefähr also lauten: Da du des Verbrechens der Zauberei überführt und eingeständig bist, so verbammen wir dich vom Leben zum Tobe, daß dich ber Henfer mit dem Schwerte hinrichtet, und ben Leib auf ben Scheiterhaufen fest.

Die-folgende Erzählung des Thatbestandes lautet nun also: Es war der 23. Januar des Jahres 1749, als man in einer

<sup>1)</sup> Compend. del arte Essocistica del R. P. F. girolamo Menghi 1601. L. II. p. 469 — 471. 2) In der Schrift: Animadversioni critiche sopra il notturno congresso delle Lammie per modo de Lettera indiritte ad un litterato. Venezia, 1751. p. 168.

. Schmied - Werkstätte zu Mulldorf, Salzburger Gebiets, mahrnahm: wie die bort befindlichen Gegenstände sich plotlich auf eine ungewöhnliche Weise bewegten; indem bald bie Werkzeuge, Zangen, Hämmer u. s. w., bann wieder Schweinsklauen, Biegelftude, manchmal auch Gegenstände, die früher bort nicht gesehen wurden, herumflogen und niederfielen. Den Einen traf ein hammer von Dben herunter; einen Andern ein Ziegelstud, bas herumflog: jedoch Alles so leicht, daß, was irgend niederfiel, feine Schwere verloren zu haben schien, und baher keinen Schmerz verursachte. Alle wunderten sich darüber; Einzelne wurden von Furcht ergriffen, indem sie leicht dachten, es gehe hier auf unnatürliche Weise zu. Rur bie Magb bes Schmiebes, Namens Anna Bayerin, die als Rindsamme bort biente, sagte lachend: baß sie nichts fürchte, und baß ihr nichts Übels baraus brohe. Es wurden Geiftliche gerufen, das Haus zu benediciren, und von ben Rachstellungen bes Teufels zu befreien; es war aber so lange teine Abhilfe, bis man die genannte Magd gehen hieß. bald sie aus dem Hause war, wurde es wieder ruhig. Borgange und neue Bewegungen, die sich in einem andern Hause ergaben, in bem sie übernachtete; wurden die Veranlassung, daß ber Ortsrichter sieben ber angeseheneren Bürger über den Sachverhalt eidlich vernahm, und hierauf die gefängliche Einziehung jener Magb vornahm.

Ich möchte nicht bie ihr gemachten Interrogatorien bis aufs Haar vertheidigen, oder behaupten, sie seven dem Rechte völlig gemäß; noch auch, daß das Geständniß der Angeklagten immer den Stempel der Wahrscheinlichkeit trage. Folgendes jedoch kann, ohne Nachtheil der Wahrheit, nicht in Abrede gestellt werden. Nachdem das Verhör, wenigstens der Vorsicht halber, wieder von vorne war angestellt worden, und zwar, ohne daß weder zu Mülldorf noch zu Salzdurg semal mit der Folter auch nur wäre gedroht worden; machte dieß verschmitzte, und nicht, wie Einige fälschlich ausstreuen, einfältige Weib, nach vielen Aussstüchten endlich solgendes Geständniß: Sie sey von einer Nähes ein aus Neumarkt (einem Städtchen zwischen Dittingen und Landshut) versührt worden, und habe ausschließlich sich durch die mit Blut geschriebenen Worte: Ich bin dein und du dist mein!

bem Teusel hingegeben. Sie gestand serner, wie sie mit der heiligen Hostie, die sie öster empfangen, und sogleich aus dem Munde genommen, einen sacrilegischen Mißbrauch getrieben; sie sey mehrmals mit ihrer Lehrerin, der genannten Räherin, und Anderen durch des Teusels Hilfe zu nächtlichen Tänzen weggessührt worden; und habe einen Klumpen Juder dort empfangen, den sie in der Folge in das Faß einer Bäuerin geworfen. Das durch seh es geschehen, daß der Rahm der Milch, welche Mühe man sich beim Schlagen auch gegeben, doch über ein halbes Jahr lang nie gebuttert habe; dis die Bäuerin — die dieß alles eidlich ausgesagt — ihre Kuh verkauste, und eine andere ersstand; woraus sie aus der Milch der neugesausten, der Käuser aber aus der der Ihrigen ohne Schwierigseit Butter gemacht. Endlich sie sen, mit Hilfe des Teusels, die einzige Ursache von den Bewegungen in der Schmiede gewesen.

Ich gehöre nicht zu benen, die nur am Reuen, öfters zum Nachtheil der Wahrheit, Gefallen finden; ich habe auch nicht den Alten zugeschworen, die eft bis zum Aberglauben leichtgläus big find. Ich weiß, daß man ben Richtern aus den verfloffenen Jahrhunderten, von denen erzählt wird, daß sie häufig auf bloßes Geständniß hin den Angeklagten zum Feuer verurtheilt, ein voreiliges und leichtgläubiges Verfahren in Dingen ber Mas gie vorwirft. Es ist mir auch nicht unbefannt, daß man bem Buder die natürliche Wirksamkeit zuschreibt, den Rahm aufzus lösen, so daß keine Butter daraus gemacht werden kann. benke ich nicht in Abrede zu stellen, daß die nächtlichen Tänze und Fahrten von Ort zu Ort nicht immer in der Wahrheit gegründet find; sondern besonders bei Frauen, durch Hilfe der Phantasie, ihnen im Traume vorgespiegelt worden; so daß sie, erwacht, sich nicht mehr bavon abbringen lassen. Wie ich jedoch Alles, was unsere Vorgänger gethan, weder billigen, noch weniger mißbilligen kann, ohne mich bei mangelnder sicherer Kunde der Vermessenheit schuldig zu machen; so ist boch auch Jenen, die fonst nichts wissen, bekannt: daß die öffentlichen Gesete, und darunter die peinliche Gerichtsordnung Karls des V, die Zauberer zum Feuer verdammen; und daß nur ein Berstockter und Unkluger das Dafeyn derselben nach einer vielhundertjährigen

ruhigen Observanz in Frage stellen könne. Daß ber Gebrauch bes Zuders, ohne des Teufels Zuthun, ein und bas anderemal die Milchbereitung hindern könne, ift begreiflich; daß aber einem Heinen Studchen eine solche Kraft einwohne, daß es über ein halbes Jahr ein Gefäß, welches unterbessen öfter gereinigt murbe, verberde, und diese Kräfte so lange ausübe, daß die, während der Anwendung des Zuckers im Besit gewesene, Ruh nicht vertauft werben tonnte, wird fein Bernunftiger zugestehen. glaubt: jene Nachttänze und Luftfahrten hätten wirklich so oft stattgefunden, als einfältige Weiblein erzählen, sie sepen babet gewesen, ben darf man für noch einfältiger halten, als sie selber. Allein wenn vernünftige, über allen Zweifel erhabene Beugen, beren mehrere zugegen waren, und zwar wach und am Tage, nach dem Augenscheine aussagen: daß sie in ihrer Gegenwart sepen davongeführt worden, und sie mit eigenen Sänden aus bem Sause gejagt hatten; wenn nun gegen diese Autorität des Angenscheines Einer behauptet: dieß sey niemals geschehen; so weiß th, baß ein Solcher, als Einer, ber unverschämt und ohne Grund MUes nach seinem Wohlgefallen läugnet, wie man fagt, die philosophische Buchtruthe verdient.

Unter den übrigen scheinen mir auch jene, welche aus ber Reuheit eines leeren Schattens sich Ruhm gewinnen wollen, und den eiteln Schein statt der Wahrheit umfassen, thöricht und wachen Auges zu schlafen; indem sie behaupten: die genannten fieben Zeugen hatten sich bei den wiederholten Verhören tauschen tonnen, indem ste geglaubt, daß die Hämmer und Zangen sich ohne Menschenhand bewegt, daß sie von ihnen getroffen, und boch nicht verlett worden; obschon sie einzeln ausgesagt: daß fie gesehen hatten, diese Bewegungen seven keineswegs durch bie mehrerwähnte Magb veranstaltet worden, noch auf eine andere als eine übernatürliche Weise. Denn mit berselben Vermeffenbeit konnte ich alsbann behaupten: Einer, ber bestohlen worden, habe auch nur, von seiner Phantasie hingerissen, sich dieß eingebildet, nie aber die entwendeten Dinge besessen; der Dieb habe das Verbrechen geträumt, und die Zeugen hatten fälschlich ben Diebstahl zu sehen geglaubt.

Bemerkt zu werden verdient, daß die bayerische Räherin,

die Lehrerin der Mülldorferin, zu Neumarkt eingefangen, mit benselben Umständen eingestanden, daß sie die unsere verführt habe, und daß sie mit ihr zu Nachttanzen sey gefahren; obschon beide keine Kenntniß von ihrem gegenseitigen Eingeständniß has ben konnten; worauf sie benn auch enthauptet, und ber Leib auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Indessen hatte man wohl zu Salzburg Anstand genommen, die andere, wegen bloßer Über= einstimmung des Eingeständnisses, zu verurtheilen; wenn nicht die Glaubwürdigkeit der Zeugen für das Materielle des Berbredens eingestanden, und allen vernünftigen Zweifel beseitigt hatte; so daß die Wahrheit so weit klar war, als es menschlicher Weise überhaupt möglich ist. Reiner möge die Magd jedoch für einfältig halten; denn betrugshalber riß sie aus ihrem Gebeibuch, das sie im Gefängniß bei'sich hatte, ein Blatt heraus, ritte sich statt einer Feder mit einem Holz die Haut, und schrieb mit ihrem Blut: Ich bin dein und du bist mein! in der Absicht, glauben zu machen, als habe ihr der Teufel, was sie ihm zuvor gegeben, zurückgestellt. Sie trieb dies so verschmitt, daß wenig fehlte, man hatte ihr geglaubt. Auch barf nicht übergangen werden, baß beibe, die Salzburgerin und die Neumarkterin, wenigstens bem Anscheine nach, die Anzeige von dem Todesurtheile guten Muthes empfingen; und beide erbaten sich demuthig den Beistand geiftlicher Manner für ihr bevorstehendes Ende, und die Stars kung mit den hl. Sacramenten. Aber auch darin, was P. Laymann, als etwas den Hexen gemeinschaftliches, vor hundert und einigen Jahren geschrieben, waren sie gleich: daß jede von ihnen am Tage, ehe bie Strafe vollzogen wurde, einem ber Assistenten klagte, sie werbe unschuldig verdammt; und Rath begehrte, ob sie unter solchen Umständen die Todesstrafe erleiden, oder dem Richter, wenn gleich ohne Hoffnung auf Berzeihung, ihre Unschuld verfünden muffe.

Der mitgetheilte Bericht erscheint ausreichend, um eine allgemeine Vorstellung von dem Laufe der Dinge in diesem Handel zu machen; ist aber nicht umständlich genug, um der Sache auf den Grund zu sehen. Daß jene Folettis hier eine vorzügliche Rolle gespielt, liegt zu Tage; die Thatsache selbst, wäre sie auch bei ihrem häusigen Vorkommen, wie wir gesehen, nicht mehr als

hinreichend erhättet, wurde hier in Sachen, die auf Tod und Leben gehen, burch das gerichtliche Zeugniß von sieben authentischen Zeugen vollkommen erwiesen sehn. Schon die gemachte Bemerkung über bas Moment ber Bewegung in ben Würfen, bie von jenen Schleuderern ausgehen; vermöge beffen ein Moment, trot ber großen Schnelligkeit, in der bedeutende Maffen, hammer u. f. w. daher fahren, doch ihre Macht, gegen alle physischen Gesetze, in ein gespenstisches Minimum zusammenschwindet; gleich als absorbirten Masse und Bewegung, statt sich einander zu stärken, viels mehr sich gegenseitig, — wurde die Sache glaublich machen. Das Weib, bas ihnen gegenüber fand, hatte Lebensgang, Weise und Physionomie einer Here ber alten Art. Sie selber hatte darüber ein vollständiges, nicht durch Drohung der Folter erzwungenes Geständniß gemacht. Dies Geständniß war durch das jenes andern Weibes in Reumarkt erhärtet worden; und Beide, obgleich völlig unabhängig voneinander, an verschiedenen Orten, und ohne vorheriges Berständniß ber Gestehenben gemacht, waren boch übereinstimmend miteinander ausgefallen. Die beiden Weiber, die Meisterin und die Schülerin, hatten miteinander nach altem Brauch den Sabbath besucht; und der Lehensverband war mit Blut in der Formel: Ich dein und du mein! besiegelt worden; worauf bann gleichfalls nach alter Hertommlichkeit die Geschichte mit der Bäuerin und ihrer Kuh erfolgt; die saerilegischen Borgange mit der Hostie aber das einmal geknüpfte Verhältniß zu einem bleibenden gemacht. Auf der einen Seite also das, in jenen rathselhaften Gestalten, herandrins gende Geisterreich zweideutiger Art; auf der andern das Weib verschmitten Naturelles, Die sich gegenseitig ihre nächtliche Seite boten. Daß jene Geister nach ihrer Art sich an die Magd gehangt, scheint gewiß, benn bas Unwesen ruhte in bem Hause, und hörte auf, als sie aus ihm entfernt war; wiederholte sich aber, wie es scheint, in jenem, wo fie gleich bas erstemal übernachtet. Db das Berhältniß aber nun wirklich ein gegenseitiges Bechselverhältniß gewesen, wirft sich doch nicht mit klarer Evidenz aus dem Vorliegenden heraus. Sie selber hat es durch ihr früheres Rühmen, und ihr späteres Eingestehen als wirklich angenommen; sie, der freilich das beste Urtheil barüber zuge-

standen, muß es also wenigstens bamal als wahrhaft vorhanden geglaubt haben. Hier aber tritt noch allerdings die Möglichkeit eines Selbstbetruges, in Rücksicht auf die Thatsache; ober die einer Selbstäuschung, in Bezug auf bie Folgen des Eingeständs nisses, in die Mitte. Wie sie später ihre Verschreibung betrügerisch nachgemacht, so konnte die erste angeblich wirkliche eine selbstbetrügerisch gemachte seyn; und das gleiche Verhältniß zwiichen ihrem erften Renommiren und ihrem spateren Befennen, burch noch späteres Läugnen wieder aufgehoben, statt finden. Die Wirklichkeit eines solchen Berhältnisses muß also freilich in diesem Falle, als durch die Darstellung nicht erwiesen, auf sich beruhen bleiben; aber die Möglichkeit desselben liegt zu Tage. Die beiben Kreise menschlicher Berkehrtheit und geistiger Berkehrung sind einander bis zur Berührung nahe gerückt; man sieht nicht ein, was, wenn die annähernden Bestrebungen gegenseitig sind, ihr endliches Zusammenfließen verhindern sollte. Dies Zusammenfließen ift, von Seite jener verkehrenden Machte, in unzähligen Fällen, bei den Beseffenheiten erwirkt worden; die eben nichts anderes find, als das Einbrechen biefer Mächte in ben Rreis des individuellen Lebens; selbst wo dieses, im Widerstreben bes Willens gegen solchen Einbruch, sich geschlossen hält. Es ist kein Grund anzugeben, warum nicht auf der Kehrseite, wenn jener Wille einstimmig ift, von Seite ber verkehrten Individualität, eine solche Verbindung gesucht, und diese dem Geis sterfreise geöffnet werden konnte.

## b. Die Exercitien der Borschule.

Das Zauberwesen hat, wie wir schon gesehen, seine hohen Schulen und seine Initiationen im Zügel einer gewissen Dissiplin gehalten. Ein analoges Beispiel von dem, was dort vorsgegangen, gibt die Prophetenschule, die den Aufstand in den Cevennen vorbereitet, und die, aus mehr als zweideutigen Mostiven hervorgegangen, einen Schluß gestattet, auf die Weise, wie die Sache sich dort gestaltet, wo die Führer frank und frei sich dem Bisen hingegeben. Der Friede von 1682 war der

Sache ber Calvinisten in Frankreich sehr nachtheilig gewesen; schaarenweise war bas Bolf im Guben zur Rirche gurudgefehrt. Die Entschloffensten unter seinen Führern hatten daher, im folgenden Jahre, einen Aufstand in der Dauphine und in Bivares angerichtet; dieser aber war sehr unglücklich ausgefallen, und bie Häupter hatten nach Genf, nach Holland und Deutschland sich gestüchtet, um bort ihrer Sache Hilfe zu suchen. Jurieu, einer berselben, hatte 1685, um die Gemüther vorzubereiten, eine Deutung der Apocalypse geschrieben; worin er den binnen fünf Jahren bevorstehenben Sturz ber Kirche, und die Rückfehr ber Reformation in Frankreich ankündigte. Das bewirkte die größte Aufregung unter jenen Bölkern, in benen das neue Pringip gewurzelt; und die Zeichen von efftatischen Zuständen, die im Gefolge derselben da und dort erschienen, brachten wahrscheinlich die Maffe ber geflüchteten Baupter ber Confession in Genf auf den Gebanken, biese Zustände zu ordnen und zu biszipliniren, und sie zu einem Bundsgenossen in dem wiederausbrechenden Rrieg zu machen. Der Schauplat, den man für diese Prophetenschule fand, war eine Glashütte, Peyra genannt, im Gebirge der Dauphine, mitten unter Wäldern und Felsen. Zu ihrem Vorstand wählte man ben Du Gerre, einen ber entschiedensten Protestanten in jener Gegend; ber, ein Eingeborner des Landes, in Geschäften der Hütte, häufig nach Genf hinüberkam; wo man unterdessen einen Ansschuß gebildet, der den Aufstand betrieb; und zwei Prediger, henry und Perrin, hinübergesenbet, um durch ihre Predigten bas Bolf in Bewegung zu bringen. Du Serre ließ sich nun, von seinen Glaubensgenossen in der Umgegend, fünfzehn Anaben anvertrauen, während die gleiche Zahl von Mädchen sich um seine Frau her sammelte. Diesen flößte er nun zuerst den entschiedensten Haß gegen die Kirche ein, und eröffnete ihnen bann: Gott habe ihm seinen Geist mitgetheilt, daß er ihn jedem gebe nach seinem Gutbefinden; er aber habe sie ausgewählt, um sie zu Propheten und Prophetinnen umzubilden; wenn sie anders sich bereiten wollten, eine so große Gabe in der Weise, wie Gott sie vorgeschrieben, zu empfangen. Die Rinder waren in ihrer Unschuld willig, und mußten sich nun einer ftrengen Disziplin unterwerfen; wobei besonders regelmäßig

wieberkehrende Fasten, ununterbrochen durch brei Tage fortgeset, eine Hauptrolle spielten; mahrend Borlesungen-über die Apocalppse und ben Antichrift in Rom, und seinen nahen Sturz, ihrem Geiste die Richtung nach dieser Seite gaben, und sie mit der Sprache der Propheten vertraut machten. Unter Dieser Zucht traten nach und nach bei ben meisten Zöglingen bie Erscheinungen bes Somnambulism's hervor; sie warfen sich rückwärts an die Erbe, die Augen geschlossen; die Gegend der Herzgrube und der Rehle schwoll auf, und sie blieben eine Zeit lang in diesem Zustande auffer sich. War es soweit gekommen, dann schloß der Meister, seine Lehrjahre senen vorüber. Er versammelte dann die ganze Genoffenschaft, stellte den Loszusprechenden in die Mitte ber Schaar, und sagte ihm: die Zeit seiner Inspiration sey nun gefommen; bann füßte er ihn mit ernster und geheimnisvoller Miene, hauchte ihm seinen Athem in den Mund, und kündigte ihm an: wie er jest ben Geist der Prophetie empfangen. Die Andern hatten voll Staunens der Geburt des neuen Propheten beigewohnt, und wurden von der Sehnsucht bewegt, bald auch ihrerseits zur gleichen Weihe zu gelangen. Nachdem er Alle also losgesprochen, sandte er sie aus, jeden an seinen eigenen Ort; ihnen einschärfend, die Gabe ber Prophetie wieder Andern zu verleihen, die sie dazu als tauglich befunden, und die die gleiche Schule, wie sie selber, durchlaufen hatten.

Unter ben jungen Zöglingen ber Prophetenschule waren besonders zwei ausgezeichnet: ein junger Mensch von 25 Jahren, Gabriel Astier aus dem Orte Clieu; und ein junges Hirtenmädchen, aus dem Dorse Eret, genannt die schöne Isabelle. Beide wählten, während die Andern sich im Dunkeln hielten, ihrerseits gegen Ende des Jahrs 1688 einen größern Schauplat; jener ging nach Vivares hinüber, die andere nach Grenoble, gleichzeitig, als der Prinz von Oranien nach England übersette. Das calvinistische Volk glaubte gern den Propheten, die ihm den Sieg seines Glaubens verkündigten, und so entstand eine große Aufregung in jenen Gegenden. Die Ausmerksamkeit der Behörden verhinderte jedoch, daß es in der Dauphiné zu einem Ausstand kam; die Prophetin wurde in Grenoble verhaftet, und trat, in der Folge zur Einsicht ihrer Irrthümer gebracht, zur

Rirche zurud. Aftier in Bivares aber, baburch vorsichtiger ges worden, zog fich in's Geheimniß zurud, und weihte zuerft seine ganze Familie in's Prophetenamt ein, bann auch Andere; und ftuchtete bann, ale bie Sache bennoch ruchbar wurde, nach Boutieres, ins wilbe, unzugängliche Gebirg, und hielt nun mit ben Bewohnern nächtliche Bersammlungen ab. Auf ben Bergesgipfeln versammelte sich das Bolk, je zu 4-500, manchmal and 3 - 4000, gleichzeitig an verschiebenen Orten; am Tage, ben ber Prophet anberaumt, Manner, Frauen, Kinder. Der Prophet ftand in ihrer Mitte, an einem erhabenen Orte, unb eröffnete die Versammlung mit dem lauten Rufe: Erbarmen! Erbarmen! Das Bolf antwortete mit bemselben Rufe, auf ben Anieen liegend, und die Berge tonten ihn zurud. Dann wurde ein Gebet abgehalten, und von allen Anwesenden ein Psalm gesungen. Run erhob sich ber Vorsitzende, die Versammlung that besgleichen, und, nachdem jener ausgerufen, die Hande über fein Haupt haltend: Werft euch rudlinge nieber, ohne Gefahrbe! warfen sich Alle rudlinge; während ber Prophet, nach Maaggabe, wie der Stürzenden mehr wurden, die Arme tiefer finken ließ. Man hielt ben Umftand, baß also 3 - 4000 Personen manchmal auf den Ruden fturzten, ohne fich Leides zu thun, für eine Gabe der Propheten. In Mitte der Liegenden fiel nun ber Prophet selber in den ekstatischen Zustand; wurde aus diefem bann von den zunächst um ihn her liegenden Canbidaten bes Browdetenamtes wieder zu fich gebracht; fing barauf zu weiffagen an, und ging bann auf ben am besten Borbereiteten unter ben Reophiten zu, hauchte ihm in den Mund, und sagte babei: Empfange den heiligen Geist! Er überließ sofort dem Reueingeweihten seine Stelle, ber nun auch zu prophezeihen begann, und die empfangene Gabe weiter mittheilte. Daß die Sache nicht auf Einbildung und Kunstlichkeit beruhte, sondern in phys fischen Bustanden murzelte, bewiesen die Schauber, die die Rieberfturgenden befielen, die Dehnungen und Stredungen in Armen und Beinen, die Convulfionen, die sie schäumen machten, und die Anschwellungen, die sie erfuhren. Sie sagten wohl auch aus: daß der Geist sich ihnen mittheile, wenn sie früher Gefallene auf den Schooß genommen; und daß er gewöhnlich durch die

Lenbe eintrete, die ihnen wie von Eisen scheine. Das Land hatte sich bald mit Filialen ber ersten Schule bebeckt; ein allgemeiner Aufstand war zu befahren, ber sich leicht über den gangen Guden, bis zur Gascogne hinauf, verbreiten konnte. Man traf daher ernstliche Anstalten; im ersten Gefechte zerstreute sich ber Wahn ber Aufgeregten: sie sepen unverwundbar, und könnten mit dem Rufe: Tartara die Heere ihrer Gegner in die Flucht jagen. Mehrere andere Gefechte folgten, die bewaffneten Haufen wurden zerstreut, Aftier gefangen und gerichtet, und bie Provinz also beruhigt. Funken des Brandes waren indessen auch nach den Cevennen geweht worden, und im Jahre 1688 kam es zu einem ersten Ausbruche, der indessen bald unterdrückt wurde. Aber im Jahr 1702, mit dem Ausbruche des Erbfolgefrieges, brach die erstickte Flamme von Reuem aus, und erregte ben Cevennenfrieg, den die Propheten leiteten. Sie waren hier in vier Stufen-übereinander abgegliedert. Die unterfte befaßte die Erweckten, die zweite die, welche den Beift durch den Dbem erlangt; die britte solche, welche die Weissagung erlangt; die vierte jene, welche die Gabe schlechthin hatten, und mit Weltlichem nicht ferner beschäftigt, weder weissagten, noch im Rathe saßen. Alles, was man zur Zeit der Manichaer und Wiedertäufer gesehen, wiederholte sich aufs Reue in diesem bentwürdigen Kriege, den das Bergvolk mit großem Muthe und Entschlossenheit geführt; worin es aber auch nur allzu oft mit kalt überlegtem Morde und Grausamkeiten sich besteckt, und viels fältigen Täuschungen zur Beute geworben; woran, wie am Ausgange des ganzen Unternehmens, eben sich erwiesen, daß ber Beift, bem es vertraut, fein guter Geift gewesen. 1)

Man kann hier sagen: das Bolk stritt für seine, wenn auch irrige Überzeugung, gegen einen Glauben, den man ihm aufgedrungen; und seine Führer, wenn sie auch argen Mißbrauch

<sup>1)</sup> Histoire du fanatisme de notre Tems. P. M. De Brueys. A la Haye, 1755. I. B. p. 1—235. Der Berfasser hat, was er in dies sem Buch berichtet, theils selber mit angesehen, theils aus den Acten des Parlamentes von Grenoble, und aus den Aussagen der verhafteten Propheten, besonders der Hönen Isabeau, es hers genommen.

mit seiner Begeisterungsfähigfeit getrieben, waren wenigstens größtentheils durch dieselbe Schule burchgegangen, und zuvor selber Begeisterte gewesen, ehe sie bie Begeisterung in Andern hervorgerufen. Wo aber vom Anfang herein die reine, als solche erkannte Schlechtigkeit zum Grunde liegt; wo die Führer sich bem schlechthin Bosen, um seinetwillen zuvor sich hingegeben, und nun aus ihm hervor zu Verführern Anderer werden, die fie seinem Reich gewinnen wollen: bort ist auch der Damon selbst zugegen, und der ganze Act wird ein damonischer, und zeigt sich als solcher in seinen Folgen. So ist es bei ber Berführungsgeschichte ber Magdalena Bavent hergegangen, die sie in ihren Denkwürdigkeiten aufgeschrieben, und die wir mit ihren eigenen Worten erzählen wollen. "Geboren im Jahr 1607 in Rouen, hatte ich meine Altern etwa im neunten Jahre verloren; wurde von einem Onkel bis zum zwölften erzogen, und blieb bann bis jum sechzehnten im Hause einer Frau, um nahen zu lernen. Damal wurde in Louviers ein Kloster nach der Regel des hl. Franziskus angelegt, zu welchem Heiligen ich immer eine besondere Zuneigung hatte. Ich wünschte daher dort aufgenommen zu werden; die Meinigen verwendeten sich fur mich, und ich erhielt die Aufnahme. Ich betrat das Kloster in ber Absicht, wie ich auf meine Seele schwören kann, bem Herrn bort in aller Aufrichtigkeit zu bienen, und begann in dieser Intention mein Noviziat. Wir hatten aber einen furchtbaren Menschen, ber uns leitete, ben Priester David. Er las mit uns bas Buch eines Capuciners vom Willen Gottes; legte aber dies in einer ganz absonderlichen Weise aus, worin unsere Rovizenmeisterinnen ihm ganzlich beistimmten. Unter bem Vorwande, den vollkommenen Gehorsam zu erlangen, ber auch die schwersten und naturwidrigsten Dinge überwinden muffe, führte er greuelbolle Dinge ein. Er sagte: man muffe bie Sunde burch bie Sanbe töbten, um auf biese Weise zur Unschuld unserer ersten Altern zurückzukehren, die vor ihrem Falle nicht die Schaam gekannt. Die unter uns galten nun für die heiligsten und tugendhaftesten, die ganz nadt im Chor und im Garten erschienen, und in diesem Zustande Tänze aufführten. Wir wurden gewöhnt, uns zu betasten; jede Art unnatürlicher Sünden, wie sie bas

Picard die Sache erfuhr, und mich an's Sprachgitter rufen Er fragte: warum ich so lange bei bem neuen Beichtvater verweilt? Ich erwiderte: Um eine allgemeine Beichte abzulegen. Wohl, sagte er, meine Hand berührend: Du hast angefangen, wirft aber nicht zu Ende fommen! Er hatte mahr geredet, inbem er, wie er mir hernach gestanden, einen Zauber zwischen mich und ben Beichtvater gelegt; es war, wenn ich anfing, als schließe bieser mir ben Mund, und treibe bie Gunben gurud. Er schien mir gegenüber wie gebunden; ich aber, sowie ich den Beichtstuhl betrat, wurde furchtbar geplagt. Es warf sich häuserschwer auf mich, wenn ich beginnen wollte; schlug mir bas Haupt gegen die Wände, und warf mich an den Boden. Man hörte Die Schläge, die ich erhielt; man sah mich bavon aufgeschwollen und schwarz und blau, ohne zu wissen, woher sie kamen. Rach ben Communionen wurde ich umgekehrt, die Füße nach Oben gerichtet, und ich fand mich zum Erbrechen bes Genommenen angeregt. Ich schrieb an ben P. Benedict, ber Brief aber murde mir genommen. Ich schrieb an ben Bischof von Evreur; meine Briefe, die zum Theil noch vorhanden, machten erft im funften Jahre meiner Plagen Eindruck." 1)

Erwägt man biese haaransträubende Berführungsgeschichte, die die Ereignisse vieler Jahre in sich begreift, und in der manche Übergänge wegen Untreue des Gedächtnisses ausgefallen sehn mögen; so will der Graus, der diese Tiesen der menschlichen Natur umlagert, den Geist, der zu ihnen niederblickt, wenn er nicht auf der gesichertesten Unterlage ruht, im Schwindel drehen und verwirren. Wenn unter den Sacramenten die Eucharistie als das erste gelten muß, weil sie als Essenz und Kern der ganzen Heilanstalt ihrer Mitte sich unterstellt; so wird nach ihr die Priesterweihe zunächst in der Ordnung folgen; weil sie die Wege und den Rinnsal bereiten muß, worin die Bäche dieses und aller Sacramente sließen. Wie es nun aber um die Sacramente in der Lichtsische beschaffen ist; so um die Execramente in der mitternächtlichen des Dämons, in denen die reelle Substanz des Sacramentalischen zu äffender lügenhafter Afterwesenheit

<sup>1)</sup> Histoire de Magdelaine Bavent. p. 1-25.

sich umgewandelt. So ist also die tiefste Regation in die Eucharistie des Cabbaths hineingelegt, die daher auch die Spite dieser Execramente hält; während die nächstfolgende Stelle in ber Siebenzahl die Zauberweihe einnimmt, die die Wege öffnet, burch die ber Fluch ber Hölle der Welt zukömmt. Sollen nun Geweihte bes Herrn, Priester und seine Braute, umgewandelt werben in Geweihte bes Damons, seine Zauberpriefter und Buhlerinnen; bann muß, ehe ihre Luciferirung geschieht, um ben Ausbruck eines aus ihrer Mitte zu brauchen, zuerst ihre Entwürdigung vorangehen; sofort erst, und zwar nachdem die volle und unumwundene Einstimmung, ber ungezwungene Beis tritt ihres Willens erfolgt, wird die Aufnahme und sofort die Promotion zum Priesterthume erfolgen. Darauf mar nun zunächst bie Ascese berechnet, die jene Priester des Abgrundes im Rovis ziate eingeführt; die Rovizinnen sollten burch den indifferenten Naturstand in den entgegengesetten übergehen, und die Sunde nicht durch bas Gute bekämpft, sondern im Selbstmord durch fich selbst getöbtet werben; damit, nachdem die Schaam, zur Hüterin gesett, erloschen, ber Zugang ber Ratur von bieser Seite offen stehe. So weit war bieser David gekommen, als Picard an seine Stelle eingetreten. Er war Pfarrer in Mesnil Jourdain nahe bei Louviers gewesen, und galt für einen im geistigen Leben hoch erfahrnen Menschen. Er hatte aber, wie P. Esprit du Bosroger, ber ihn kannte, von ihm erzählt, mit einer Secte falscher Muminaten in Verbindung gestanden; und wußte Mienen, Gang, Rebe und all sein Thun so wohl zu beherrschen, daß man ihn für einen Engel des Himmels hatte halten können. Seine ernste Haltung, bie niebergeschlagenen Augen, ber lange Bart, die Blässe seines Gesichtes; die Milde seiner Worte, denen sich anbequemend, die mit ihm redeten; die Warme seines Eifers, bas Gemeffene in seinen Sandlungen, ber Ungestümm seiner Ibeen bei aller Zurüchaltung, zwischendurch mit flammenden Worten von Gott ober bem Paradiese gehöht; seine Seufzer und sein beschaulicher Ausbruck, die lange Dauer seiner Meffen, wahrend, welchen er auffer fich erschien; seine Dankgebete mit Schluchzen und tiefem Schweigen unterbrochen: Alles gab ihm das Ansehen eines großen Gottesfreundes, vom Sündenbekenntniß abgehalten, und in den Pfuhl zurucks geschleudert.

So hat also ein eisern Band sich um die Unglückliche hergeschmiebet, und ein bamonisch magnetischer Bug kettet sie an den, der als Stellvertreter des bosen Feindes ihr gegenübersteht. Bindet nun die einfache Naturgewalt, jene organische Schwere und gegenseitige Anziehung, die durch alles Leben geht, im Vi= talmagnetism den Magnetisirten an den Magnetisirenden; also daß dieser nur in ihm lebt, seine Gedanken benkt, und in die Ferne hin bestimmt, bis zu einem gewissen Grade nach seinem Willen sich bewegt und thut: so wird unvergleichlich mehr eine solche, durch die Macht des Dämonischen verstärkte, weil auf fie gerichtete, und in ihr wurzelnde magnetische Raturfraft wirken muffen. Man fann nicht fagen: die Annahme einer solchen un= widerstehlichen Gewalt sey mit der menschlichen Freiheit und der moralischen Zurechnung nicht verträglich. Denn die vorgängige Hingabe dieser Freiheit ift die burchaus nothige Borbedingung, ehe die Wirksamkeit dieser Kraft eintreten kann; und selbst da ist, mit der Zurudnahme bieser Einstimmung, die Rudfehr und Befreiung möglich, wenn gleich überaus schwer. Mit der Hingabe des Willens tritt daher sogleich dieser Rapport in seiner ganzen Macht hervor; die Entsagende ift mit ihr dem fremden Geiste angetraut, und es tritt sofort eine geistige Gütergemeinschaft zwischen beiben ein; eine gemeinsame Gedankenproduction, wo er im Zustande bamo= nischer Ekstase als Bater einsteht, und sie als Mutter ihm gegens übertritt. Das wird insbesondere bei ber Bision des Sabbaths ber Fall senn, die von ihm den ersten Ausgang nimmt; von ihr aber bann empfangen, und in ihr getragen und gezeitigt in die Nacht hinaus geboren wird. Er ist es daher, der das erstemal zum Sabbath sie gerufen, und fortbauernd immer den ersten Anstoß zum Werke gibt. Unwandelbar erscheint sie daher an seine Person auf ihm geknüpft; immer findet fie sich in seiner Rabe, spricht mit ihm, vernimmt, was dort geschieht, gleichsam durch seine Vermittlung; der ganze Act erscheint an ihn gebunden, und hat keinen Bestand ohne ihn. Als er daher gestorben, wird sie nicht weiter auf ihn hingeführt; sie ist eine Wittwe, die flügel= los geworden, nicht aus eigener Macht ferner mehr dahin gelangen

X

Sehr merkwürdig ist darum auch das, was sich mit seinem Tode zugetragen. Sie erzählt nämlich darüber: "Als er in der Agonie lag, und ich die Treppe hinauf zur Gallerie des Schlassaals ging, sah ich Boullé (ben er zu seinem Nachfolger im Amte ernannt) in den Hof eintreten, als ob er zur Capelle gehe, mit einem greulichen Gesichte. Zugleich wurde das Fenfter, burch bas ich zu ihm herniedersah, vor mir zerbrochen; und ich befam einen dämonischen Anfall, indem ich burch den Schlafsaal geschleppt, und gar übel zugerichtet wurde. Als ich an dem= felben Abend in meiner Zelle faß, flopfte es aber nun heftig am Gebalfe, und ich horte mit heiserer Stimme rufen: Wir haben unsere Beute! Es war, wie ich hernach hörte, eben seine Todesstunde. Seit er gestorben, erschien mir immer bei Nacht der Schaffner eines mir wohlbekannten Klosters, den ich aber nie auf dem Sabbath gesehen, und auch sonst nicht kannte. forderte mich immer auf, mein Picard gegebenes Versprechen zu lösen, mich an den Ort zu wünschen, wo er sich befände, und ihm bald dahin nachzufolgen." 1)

C.

## Das Dämonische unter ber Larve ber Beiligkeit.

Am raschesten wird es auf dieser abschüssigen Bahn zum Ziele gehen, wenn, wie es bei der ersten Versührung geschehen, zur Sinnenlust der Hochmuth, zu werden wis die Elohim, hinzutritt; und die Vermessenheit, Alles zu wagen, was zur Befriesdigung des einen und des andern führen kann. Das ist daher die große Gesahr, die sich gleich an den Ausgang der gewöhnslichen Lebenswege stellt, und die der von dort tieser Eindringende vor Allem bestehen muß. Der natürliche Weg theilt sich namslich an diesem Ausgange, indem, was in ihm miteinander sich durchslochten, dort sich voneinander löst; und von da an zwei gesonderte Wege, jeder in geschiedener Richtung gehen: deren einer nach Auswärts zum Lichte steigt, der andere in die Nacht hinuntersührt. Wie es nun an den Länders und Wasserscheiden

<sup>1)</sup> Histoire p. 40.

von einer kleinen Erhöhung ober Vertiefung bes Bobens abhängt, ob die Waffer bem Rorben ober bem Süden, diesem ober jenem Meer zufließen; so wirft an diesen großen Lebensscheiben ein Drang der tieferen Natur, der sich hinter den Hochmuth flüchtet, und ber Kipel nach dem Rufe ber Heiligkeit, daß der Weg nach Abwärts gewählt wird; anfangs im Wahne, es sey ber, welcher nach Aufwärts führe. Statt der Heil = und Lichtschlange hat dann ber Drache bes Abgrundes, indem er den Schweif mit dem Munde faßt, um das Selbstbewußtsehn sich hergelegt; und inbem er mit seinem falschen, gleißenden Lichte bas Innere, bas er umstrickt, erleuchtet, mahnt ber Bethorte, im Lichte ber Gottheit selbst zu wandeln. Beispiele werden hier am klarsten bies unselige Berhältniß auseinanderseten, und wir können kein schlagenberes wählen, als jenes, bas in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts in Spanien sich zugetragen. Dort lebte damal Magdalena vom Kreuze, Franziskanerinn im Elisabeth= floster von Corbova; geboren 1487 in Aquilar, 1504 eintretend in jenes Kloster, und, nachdem sie schnell zu großem Ruse der Heiligkeit gelangt, 1533 und nochmal 1536 und 39 zur Abtissin erwählt; 1544 aber vor die Inquisition gebracht, die dann den Prozeß gegen ste einleitete. 1) Ein Zeuge in demselben läßt sich über ben Ruf, in bem sie gestanden, also vernehmen. "Der gute Leumund, beffen sie genoß, machte mir ihre Bekanntschaft wunschenswerth; indem Alles, was man mir von ihr erzählte, meine Bewunderung erweckte, und ich alle Welt von ihrer Heiligkeit teben hörte. Richt blos das Bolk war dieser Meinung, sondern bie angesehensten Leute: Carbinale, Erzbischöfe, Bischöfe, Her= zoge, Gelehrte, Orbensmänner aller Art achteten sie hoch. erfuhr insbesondere: wie der Cardinal Alphons Maurique, eigens um sie zu sehen, von Sevilla herübergekommen, und in seinen Briefen ste seine sehr liebe Tochter nannte; wie die Inquisitoren von Corbova ihr die größte Achtung bezeigten, und ber Carbinal

<sup>1)</sup> Majolus im Buche der Dierum Canicularium, Tit. Saga, hat die erste Nachricht über sie mitgetheilt; später hat L'sorente in der Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, Tom. II. p. 103, etwas umständlichere aus den Acten der Inquisition ausgezogen.

Quignones, Franziskanergeneral, die Reise von Rom gemacht, um sie zu besuchen und zu sprechen. Auch hatte ich felbst gesehen, wie Jean Reggio, der Nuntius des römischen Hofes, in Cordova angekommen, um seine Reugierde zu befriedigen; uns sere Raiserin aber, die Gemahlin Carl V, hatte fie in einem Briefe ihre sehr liebe Mutter, und das glückseligste Wesen auf Erden genannt. Dieser Brief mar auffer ihrem Bildniß zur Erinnerung, damit sie ihrer im Gebet gebenke, noch mit ber Haube und dem Taufhembe ihres neugebornen Prinzen, Phis lipp II, begleitet; zu dem Zwecke, daß sie über beides den Segen spreche. Dan redete von ihr durch die ganze Christenheit; die Prediger rühmten sie auf den Kanzeln, und alle Andern huldigs ten ihr in gleicher Weise, ohne irgend einem Zweifel an ihrem Berdienst und ihrer Heiligkeit Raum zu geben. Sie war ber Gegenstand ber gartesten Zuneigung aller Beichtväter bes Klosters, und ber Provinziale bes Ordens; und die am weitesten in Frömmigkeit geförbert waren, glaubten in ihrer Lebensweise einen neuen Weg zu sehen, um zur Heiligung zu gelangen. Sie war in Wahrheit freundlich gegen Jedermann, liebreich mit Bescheidenheit, mitleidig und eines so guten Beispiels, daß sie jes bermann antrieb, Gott zu bienen; wie benn auch ihr Umgang viele Personen bestimmte, in ein geistliches Leben einzutreten. Ihre Gewandtheit in Behandlung der Geschäfte war dabei so groß, daß man von allen Seiten fich zubrängte, um ihren Rath ju vernehmen, und ihr Kloster einer Kanzlei vergleichbar mar." Andere Zeugen, die daffelbe aussagten, sprachen auch von ihren Efftasen und ihren Verzuckungen; sie brachten ihre Weissagungen und die Borherverfündigungen, die fie gemacht, zur Sprache: unter Andern, wie sie dem Marquis von Villena ben Tob, ihrem Orbensgeneral Duignones ben Carbinalshut, bem König Franz I seine Gefangenschaft, und seine Vermählung mit ber Königin Wittwe von Portugal, der Schwester Carl V, vorgesagt. Alles hatte Veranlaffung gegeben, daß man fogar bei ihren Lebzeiten eine Lebensbeschreibung von ihr bruden ließ.

So war es äusserlich um sie beschaffen, und nun erstaune man über die Labyrinthe des menschlichen Herzens: diese selbe erschien am 3. Mai 1546 in ihrem Auto da Fé, um ihre End-

sentenz zu vernehmen, nachbem ber Secretar bes Gerichts ben Ausjug ihres Prozesses verlesen, aus dem sich folgende Resultate in Bezug auf ihr inneres Leben ergaben. Magdalena hatte ausgesagt: wie ber Damon in ihrem funften Jahre ihr in Gestalt eines Engels des Lichts erschienen, und ihr verkündet: wie sie berufen sep, eine große Heilige zu werden; zugleich sie aufforbernd, sofort ein frommes Leben zu führen. Die Erscheinungen hatten sich in ber Folge öster wiederholt. Einmal hatte der Beift die Gestalt bes Gefreuzigten angenommen, und sie aufgefordert, sich mit ihm zu freuzigen; was sie mit Hilfe von Rägeln vollführte, die sie in die Mauern eingeschlagen. Als er sie aber bann eingeladen, ihm zu folgen, sey sie zur Erde gestürzt, und habe zwei Rippen gebrochen, die bann aber ber Beift, immer in der Gestalt des Herrn, wieder geheilt. Als sie sieben Jahre alt gewesen, habe ber Damon, die Täuschung immer weiter forts fepend, sie ermuntert, ein noch strengeres Leben zu beginnen. In großem Eifer entbrennend, habe sie daher in einer Racht ihr väterliches haus in Aquilar verlassen, und sich in eine nahe Höhle begeben; in der Absicht, dort als Einsiedlerin zu leben. Am andern Morgen aber habe ste, ohne zu wissen, wie ihr geschehen, wieber im väterlichen Hause sich befunden. Gines Tages habe der Geist, immerfort sich für den Herrn ausgebend, sich mit ihr vermählt, und dem Bündniffe jum Zeichen ihr zwei Fin= ger berührt; dabei ihr anfündend: ber Wachsthum der berührten werde fortan stocken; was denn auch also erfolgt, und sie bestimmt, ben Vorfall vielen Leuten als ein Wunder mitzutheilen. Mit zwölf Jahren habe sie schon als eine Beilige gegolten, und um fich in diesem Rufe zu befestigen, viele gute Werke und falsche Wunder geübt. Sie hatte dabei Gesichte von Geistern, die die Gestalt von jenen Heiligen angenommen, die sie beson= bers geehrt; so bes hl. Hieronymus, Dominicus, Franziskus und Antonius. Sie ließ sich in ihrer Anwesenheit auf die Kniee nieder, wähnend, es sepen Heilige; bisweilen habe fie fogar ge= glaubt, die hl. Dreieinigkeit und anderes Aufferordentliche zu sehen; und das Alles habe ihr Verlangen noch gemehrt, als eine Seilige zu gelten.

Als nun diese Eitelkeit vollends herrschend geworden in

ihrer Seele, habe ber Damon fich ihr in ber Gestalt eines sehr schönen jungen Mannes gezeigt; ihr dabei anvertrauend: er sep einer der gefallenen Seraphe, und habe sich ihr schon seit ihrem fünften Jahre zugesellt. Sein Name mar Balban, ber aber eines Gefährten, den er hatte, Pithon. Er gab ihr zu verftehen: daß, wenn sie fortfahre, in dem bisherigen Verhältniffe ju ihm ju stehen, sie alle Lust genießen könne, beren Gedanke ihr Geist nur fasse; und daß es alsbann seine Sache seyn werbe, ben Ruf der Heiligkeit, den sie schon erlangt, noch weiter auszubreiten. Magdalena ließ sich ben Borschlag gefallen, auf die Bedingung: daß sie nicht auf immer gebunden fey, was Balban ohne Anstand bewilligte. Es folgte nun ein förmliches Bunds niß mit bem Damon, worin fie versprach: seinem Rathe sich hinzugeben. Bon dem Augenblide an hatte ber Geift als Incubus sich zu ihr gehalten, bis zu bem auffergerichtlichen Bekennts niß, das sie 1543 in ihrem Kloster abgelegt. Einmal sey er ihr in schwarzer, scheußlicher Gestalt erschienen; und als sie, erschrokken darüber, Jesus! ausgerufen, habe ihn das in die Flucht getrieben. Er sey aber bald wieder zurückgekehrt, habe ihr lebhaft ihr Mißtrauen vorgerückt, sich bann aber wieder mit ihr ausgesöhnt, als sie ihm versprochen, nicht wieder zu erschreden, wenn er ihr in gleicher Gestalt erscheine; was dann in der Folge mehrmal geschehen. Als sie den Habit angenommen, habe sie, wenn sie zur Communion gegangen, einen Schrei ausgestoßen, und Efstasen vorgegeben, die ihre Mitschwestern für wahr ge-Einmal habe man bei solcher Gelegenheit ihre Füße mit Stednadeln durchstochen; sie habe wohl den Schmerz gefühlt, aber an sich gehalten, um nicht ausser Ruf zu kommen. habe sie aus gleichem Grunde sich mehrmals in ihrer Zelle gefreuzigt, und an Händen, Füßen und der Seite fich Wunden angebracht. Mit Hilfe ihres Geistes habe sie bisweilen das Rloster verlassen, und irgend ein anderes besucht; dort Alles gesehen, was sich zugetragen, und es dann Andern erzählt, um ihre geheime Weisheit darzulegen. Einmal sey sie in Rom gewesen, und habe die Communion aus den Händen eines Pries ftere empfangen, der mit einer todtlichen Gunde beladen gewesen. Unterdessen habe man im Kloster ihre Abwesenheit nicht wahrgenommen; benn Pithon sey bort in ihrer Gestalt für sie einsgetreten. Ihr Seist habe ihr viel Zukünstiges vorgesagt: so Gesangenschaft und Heirath bes Königs von Frankreich, die Kriege ber Communeros und Anderes; doch sey nicht Alles einzetroffen, was er in solcher Weise verkündet. Sie veruneinigte sich von Zeit zu Zeit mit ihm: einmal, als er ihr eine schändzliche Zumuthung gemacht, und sie ihn abgewiesen, hatte er in seinem Zorn sie sehr hoch hinausgerissen, und dann wieder auf die Erde zurücksallen lassen; so daß man sie in einem sehr übeln Zustand in ihre Zelle zurückgetragen.

In Bezug auf die Täuschungen, burch die sie sich in den Ruf der Heiligkeit zu setzen gewußt, deutet die Erzählung des Majolus mehr auf übernatürliche, nur auf der verkehrten Seite gesteigerte Zustände; mahrend bie Auszuge, die L'Iorente bei sei= ner Wunderscheu gemacht, eher eine anfangs betrogene, bann selbst betrügenbe, verschmitte Betrügerin zu verrathen scheinen. Jener versichert: an Festtagen habe man sie oft in einer Höhe von drei und mehr Ellen schwebend gesehen. So oft sie an den geordneten Tagen mit den andern Ronnen zur Communion gegangen, habe dem fpeisenden Priester immer eine der, zuvor sorgfältig überzählten Hostien, gefehlt, bie fich bann zulest Allen sichtbar in ihrem Munde vorgefunden. Oft habe sie das Bild bes neugebornen Erlösers im Arme getragen, es mit ihren Thranen übergossen; und dabei sen das Haar ihr bis zu den Füßen herab gewachsen, und eben so allmälig wieder eingeschwunden. L'lorente erzählt entweder einen andern Vorgang, oder dasselbe in anderer Weise, indem er berichtet: sie habe, in mißbrauchlicher Auffassung einer mpstischen Idee, die Nonnen und Andere glauben gemacht: wie sie am Tage der Verfündigung vom heiligen Geiste bas Rind empfangen, und zu Weihnachten es ans Licht geboren. Sie habe das Reugeborne dann in ihre Haare eingehüllt, die uun, schwarz, wie sie zuvor gewesen, roth geworden; das Kind aber habe sie einige Zeit barauf verlaffen. Man wollte nun vielfältig die Haare als Reliquien haben, und sie gab mehreren Leuten davon. Eines Tages, als sie mit den Ronnen im Chore war, sey ihr Damon in Gestalt einer Taube gekommen, und habe sich nahe an ihr Ohr gesett. Sie habe darauf den

Schwestern gesagt: es sep ber heilige Geift, und biese hätten fich barauf niedergeworfen, um ihn anzubeten. Sie gestand: eilf Jahre hindurch habe sie glauben machen wollen, sie nehme feine Rahrung zu sich, und begnüge sich blos mit der Eucharistie. Es sey aber falsch gewesen; denn die ersten sieben Jahre hindurch habe sie insgeheim Brod gegessen und Wasser getrunken, darin unterstützt von einigen ihr vertrauten Ronnen. Die letten vier Jahre hindurch aber habe sie mancherlei gegeffen, was mau ihr zu verschaffen gewußt. Dabei habe sie Andere beredet, an Fasttagen Fleisch zu essen, ober auch an Festiagen zu arbeiten, weil es nicht verboten sey; auch habe fie Solche, mit benen fie im näheren Verkehre gestanden, glauben gemacht: viele Priester und Monche unterhielten Beischläferinnen, ohne Gott zu beleis bigen, weil es keine Sunde sep, bergleichen zu haben. Rand dabei auch viele andere falsche Offenbarungen, nungen von Seelen, Engeln, Damonen; viele falsche Weissagungen, Beilungen und überhaupt mannigfaltigen Digbrauch, den sie von ihrem Rufe der Heiligkeit gemacht.

Sie hatte ihr Spiel acht und dreißig Jahre lang mit Gluck getrieben; zulest wurde ihr Vorgeben, daß sie nicht effe, die Rlippe, an der sie scheiterte. Einige Rlosterschwestern hatten Berbacht gefaßt, sahen schärfer auf, und entbedten im letten Jahre ihres Vorsteheramtes den Betrug. Sie eröffneten, was fie entbedt, bem Provinzial, bem Guardian und ben Beichtvatern; keiner wollte ihren Angaben Glauben beimeffen, und Alle erklärten die Beschuldigung für Verläumdung. Am Tage inbeffen, wo es zu einer neuen Wahl im Kloster kam, siegte bie Partei ihrer Gegnerinnen, und eine berselben wurde zur Abtiffin gewählt. Das geschah 1542. Bis dahin waren die Almosen, die man ihr zugetragen, unermeßlich gewesen; und sie hatte biefelben jum Vortheile bes Klosters verwendet, das fie beinahe von Grund auf neu gebaut. Run, da sie nicht ferner mehr an der Spipe desselben stand, verwendete sie, mas sie empfangen, nach ihrem Wohlgefallen; weil die Geber Alles ihrem Ermeffen Im folgenden Jahre wurde sie indessen ernstlich frank; ihr Gewissen erwachte, und sie legte nun, nach harten Rampfen, mit Mund und Schrift ein Bekenntniß aller ihrer

geübten Betrügereien ab. Der Brief einer Orbensschwester vom 30. Januar 1544, bei ben Acten, gibt Bericht über bas, was bei dieser Gelegenheit vorgefallen. Die Arzte hatten erklärt: daß ihr Zustand keiner Hoffnung Raum gebe, und daß sie sich zum Tode zu bereiten habe. Als ihr Beichtvater sich zeigte, um sie jum Empfange der Sterbsacramente vorzubereiten, wurde sie von einem convulsivischen Zittern ergriffen, deffen Heftigkeit Alle in Schreden sette. Sie bat ihn, am folgenden Tage zurückzus fehren; da aber an diesem und dem nächsten die Convulsionen wieberkehrten, hielt ber Beichtvater bafür: daß eine übernaturliche Ursache zum Grunde liege, und exorzisirte sie. Die Macht des Erorzisms zwang den Damon, durch ihren Mund zu reden. Er sagte: er sey einer der Seraphim, ihm zur Seite stehe ein Gefährte, und mehrere Legionen gehorchten ihm. Er besitze Magdalena beinahe seit ihrer Geburt, und sey des festen Entschluffes, nicht von ihr abzulaffen; weil sie ihm angehöre, und er der Hoffnung lebe, fie mit fich zur Hölle hinabzuführen. Der Beichtvater versammelte bann alle Klosterschwestern, und forberte fie in Gegenwart berselben zur Bestätigung bes Gehörten auf. Sie erklärte nun: daß sie seit ihrer Kindheit mehrere Damonen habe, und daß sie dieselben seit ihrem dreizehnten Jahre mit Willen behalten; in Gemäßheit eines Bertrags, den sie mit ihnen abgeschlossen, auf die Bedingung hin, jum Rufe ber Heiligkeit Sie fügte diesem Geständniß noch die Erzählung zu gelangen. einer Menge einzelner, Erstaunen erregender Umstände hinzu. Der Beichtvater berichtete, was vorgegangen, dem Provinzial des Ordens; der vor Weihnachten 1543, mit einigen andern Ordensgliedern, im Kloster eintraf. Die Inquisitoren von Cordova, die von der Sache unterrichtet worden, mischten sich nun in die Angelegenheit, und behaupteten: die Untersuchung komme ihnen ausschließlich zu. Der Provinzial hatte inzwischen sich in Bereitschaft geset, ihr die Sacramente zu reichen; und fie bazu bestimmt, daß sie in ihrer Zelle eine Erklärung unterzeichnete, worin fie mehrere ihrer Betrügereien bekannte. Magdalena er= hielt nun die Wegzehrung, und banfte Gott, daß fie diese Hand= lung ohne einen äusserlichen und auffallenden Zufall hatte voll= bringen konnen; ob sie gleich immer zweiselte, daß Gott ihr

Barmherzigkeit erweisen werbe. Die Klosterschwestern hatten sich entfernt; Magdalena befand sich allein mit berjenigen, die alle diese Umstände in ihrem Briefe aufgezeichnet, und die zurückges blieben, um die zur letten Olung nothwendigen Vorbereitungen m treffen. Mit einemmale sagte ihr die Kranke: daß sie sich viel beffer befinde, aufferte ein ungemeines Verlangen, Speise ju sich zu nehmen; und bat sie inständig, ihr etwas zu bringen, um ihren Hunger zu stillen. Als die Schwester ihr nun einige Rahrungsmittel zugetragen, schien sie mit Freude ins Leben zus rūchukehren. Als der Beichtvater sie besuchte, wollte sie ihre Beichte mundlich fortsetzen; der Beichtvater ruftete fich, fie in Gegenwart bes P. Peter von Vergara niederzuschreiben. Magdalena öffnete nur den Mund, um Alles zu widerrufen, was sie zuvor ausgesagt; weswegen die beiden Priester migvergnügt von ihr gingen. Die Nonnen rebeten ihr nun zu, ihrer eigenen Ruhe wegen eine aufrichtige Beichte zu machen, und fie versprach es ihnen zulett. Der Beichtvater that nun, als ob er Alle entferne; aber sie stellten sich so, daß sie Alles vernehmen konnten, ohne von der Kranken gesehen zu werden. Magbalena machte nun verschiedene Erflärungen, ber Beichtvater schrieb sie auf, und gewann ihr bas Bersprechen ab, bas Geschriebene im Beisenn der Klosterschwestern zu unterzeichnen. Diese erschienen sofort; aber wie sie herankamen, kehrten auch Bittern und Convulsion bei ihr zurud. Der Beichtvater wens dete fich daher wieder zu den Erorzismen, der bose Geift hub abermal an in ihr zu sprechen, und erflärte: wie er noch immer ihre Person besitze. Endlich am 24sten Dezember wiederholte bie Rranfe in Gegenwart des Provinzial mit Ruhe die Bekenntniffe, die sie abgelegt, und bestätigte sie; und die Sbirren der Inquisition verhafteten sie sofort, und führten sie in die Gefängnisse des Offiziums.

Den Umständen, wie sie hier L'Iorente aus den Acten, aber freisich nur im Auszuge, mit Vorübergehung alles dessen, was ihm unglaublich vorfam, erzählt; fügt Majolus noch einige andere hinzu, die freisich auch keine andere Gewähr, als eben dies sein Zeugniß haben. Während der Untersuchung habe der Dämon, der, wieder nach einem andern Berichterstatter, gewöhnlich die

anschanung gelegt; Willensverkehrtheit hat sie gepflegt; objective dämonische Einflusse von Aussen fie gestärkt und weiter geführt; die Sophisterei des menschlichen Geistes hat das Wis bersprechende zurecht gerichtet; und zulest ist es dahin gekommen, daß die menschliche Natur in gänzlicher Umkehr mit dem Allerfeindlichsten sich zu befreunden gelernt. Das wird am besten an den Selbstbekenntnissen einer Solchen, die auf diesen Wegen jum Auffersten gekommen, sich nachweisen laffen; Bekenntniffe, aus benen bie äffende Catoptrif bes großen Zauberspiegels sich leicht erkennt, die also auch am füglichsten uns in diese Untersuchung einführen mögen. Diese Denkwürdigkeiten hat Johanna Kern geschrieben. Gebürtig bald nach der Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, in Sore an der Sambre, wurde sie bann Ronne im Kloster zu ben schwarzen Schwestern, in ber Stadt Bergen im Hennegau, ber Didcese von Cambray angehörig. Im Jahre 1584, als sie 25 Jahre jählte, Ludwig von Berlamont aber Erzbischof und Herzog von Cambray war, wurde an ihr gespürt und bemerkt, wie sie von bosen Geistern besessen und eingenommen ware; und ber Erzbischof verordnete, daß die firchlichen Heilmittel bei ihr angewendet werden follten. Der Rampf dauerte nahe zwei Jahre; endlich ward sie nach hartem Widerstand ganzlich befreit, und schrieb furz vorher, in Gemäß= heit einer Bision, ihre Selbstbekenntniffe, die wir hier im Auszuge mittheilen.

Ich weiß, daß ich durch meines Vaters Fluch dem Teufel bin übergeben worden. In meinem vierten Jahre erschien er mir in Gestalt eines schönen, jungen Gesellen, begehrte mein Vater zu seyn; und weil er mir Äpfel und Weißbrod brachte, willigte ich in sein Begehren, und hielt ihn für meinen wirklichen Vater. So lange ich noch ein Kind war, hatte ich neben ihm noch einen andern, der Sorge trug, daß ich die Streiche nicht empsand, wenn man mich züchtigte. Das dauerte so dis zu meinem zwölsten Jahre, wo ich, des Klosters überdrüssig, in dem man mich erziehen lassen, zu meiner Wutter kehrte. Von dort wurde ich indessen lassen, zu einer Schneiberin in Bergen versdingt, damit ich dort nähen lernen sollte, wo ich denn sast meinen freien Willen hatte. Nun kam mein angeblicher Vater

an mir, sagend: weil ich ihn als Vater aufgenommen, musse ich auch nothwendig seines Willens leben. Bisher habe ich Rindeswesen getrieben; jest aber gebühre sich, daß ich lebte, wie er mir's weisen wolle; und wie alle Menschen lebten, wenn sie's gleich nicht sagten. That ich's nicht, so wollt er mir die Pein anthun, die er mich vor Augen sehen ließ; willige ich aber in das, was er von mir verlange, so sollt ich Silber und Gold jedesmal haben, soviel mich gelüstete, und von Speise und Trank, was mein Herz begehret. Anfangs weigerte ich, bann ließ ich mich gegen ihn ein, und bewilligte Alles, was er haben wollte. Run erschien ihrer eine große Schaar vor mir, worüber ich mich etwas entsette, weil ich ihrer nie mehr als 2 ober 3 beisams men gefehen. Sie ließen mich nun Papier und Feber nehmen, und niederschreiben: daß ich ber Taufe, dem Christenthum und allen Ceremonien der christlichen Kirche entsage. Nachdem ich bie Berschreibung mit meinem Blute unterzeichnet, machten fie mich dieselbe in einem Pomeranzenapfel verschlingen. Derselbe gebauchte mich gar suße zu sehn, bis auf den letten Biffen; derfelbige Bissen war aber so bitter, daß ich's nicht gedulden konnte. Bon dieser Zeit an bin ich allerwegen der Kirche grimm gewesen, hab ein groß Grauen bavor gehabt, habe immer sie zu fliehen und zu meiden gesucht, und mich vor ihr zu verbergen; sonst aber hab ich stets in aller Bosheit und allen Sunden gelebt.

Plat ich etwas älter worden, und man mir von dem Empfang des hl. Sacraments zu reden angefangen, war es ihnen aufs höchste zuwider; und sie peinigten mich fast, dis ich ihnen verhieß: wenn ich dasselbige in meine Gewalt bekäme, damit nach ihrem Rath und Willen zu handeln. Zuerst mußte ich nun einem von ihnen meine Zunge hingeben und schenken, damit ich in der Beichte vor dem Priester nichts mehrers reden möchte, als was sie für gut ansahen. Als ich zum Tisch des Herrn gehen sollte, hatten sie mir die heilige Hostie gar erleidet, und einen Abscheu davor gemacht; doch sollt ich mich aus falschem Herzen und Gleisnerei dabei halten, wie die Andern thäten, unter denen ich lebte. Noch unter und während der Messe as ich viel Zuder und Consect, dem hochwürdigen Sacrament zur

Schmach und Unehr. Als ich bann die Hostie am Altar empfing, bin ich flugs auf die Seite'getreten; und weil ich, so lange ich sie im Munde hatte, im Halse hart geplagt wurde, hahe ich' sie heraus genommen, und in mein Halstuch eingewickelt. Bu Haus habe ich sie in ein weißes Leinentuchlein eingelegt; ob sie gleich wollten, ich follt sie an ein unsauberes Ort werfen. wurde mir aber hernach burch höhere Kraft von meinem Ungesicht hinweggeführt. Ich konnt nicht begreifen, warum die Leute solcher schlechten Sach soviel Reverenz erzeigten und sie anbeteten; niemand auch konnt mir bavon satten Bericht geben. Mein Nachforschen erzurnte die bosen Geister; sie lästerten aufs aufferste die hl. Hostie, und ich mußt ihnen einen Schein ausfertigen: darin ich dieser losen, nichtigen Communion entsagte, jusammt bem falschen Gott am Kreuze. Auch verflucht ich bas Opfer der Messe, und versprach: so oft ich die Hostie sabe ausheben, wolle ich, das Auge auf sie gerichtet, Christo ins Angesicht speien, und ihn lästern und schmähen. Dagegen macht ich mich anheischig, fürohin ihre Götter anzubeten, und alle ihre Ceremonien zu halten. Die Verschreibung, mit meinem Blut geschrieben, haben sie mir in meinen Leib gesteckt; eine britte Verschreibung, fort und fort mit ihnen zu halten, aber behielten sie in ihrer Verwahrung aufferhalb meines Leibes. Damit war ich ganz und gar von der katholischen Kirche abgesondert, als wäre ich nie darin gewesen. Da es sich indessen nicht immer schickte, daß ich bei der Communion die Hostie aus dem Munde nehmen konnte; so verabredete ich mit ihnen, daß sie an bemselben Tage alle von mir ausgehen sollten. Denn sie konnten die Last der hl. Hostie nicht. gedulden; sie drückte sie zu sehr, und sie hielten mich benselben Tag gar für unrein und untüchtig; plagten mich aber am folgenden nur um so härter. So oft ich zur Kirche gehen wollte, machten sie mir auch die Glieder so schwer, als ob ich Massen Eisens nach mir schleppte.

Als ich mich in den Orden begeben, hatte ich ihnen wies ber eine neue Verschreibung aufgerichtet: worin ich ihnen volle Gewalt über Leib und Seele einräumte; schenkte ihnen die beiden frei eigen auf ewig, und vertraute sie gänzlich ihrem Schut und Schirm. So hatten sie mich gleichsam verschlungen,

und ganz und gar in sich verwandelt; und ich konnt kein gutes Werk mehr thun, lebt ganz viehisch ohne einige Erkenntniß Gots tes; doch ließen sie mich so obenhin und ohne Ernst verrichten, was der Orden erfordert. In der Nacht, ehe ich die gewöhns lichen Orbensgelübbe ablegte, ließen sie mich eine Protestation aufschreiben: daß mein Gelöbniß nur eine Spiegelfechterei seyn folle; statt meinen Gehorsam Gott und meiner Obrigkeit aufzus geben, gab ich ihn in ihre Sande, um ihres Gefallens bamit zu handeln. Ich sey nun einmal keine Ronne, und wollt in Ewigfeit keine seyn; bem zur Urfund übergab ich ihnen bie Profeß, die ich gethan. So wurde ich je länger, je verkehrter bei ihnen. Ramen mir bisweilen gute Gebanken, so plagten sie mich mit viel gottlosen Dingen, und ich mußte ihnen nun auch mein Herz verschreiben; damit sie die Verschreibung auf das Verschriebene legen, und es damit regieren könnten, nach ihrem Wohlgefallen.

Run fam ein vermaledeiter Geift zu mir, der brauet mir erst aufs härteste, und verlangte von mir: daß ich ihm allein soviel Macht über Leib und Seele einraume, als die Andern alle miteinander hatten. Er brachte auch noch brei Andere mit, benen ich gestatten sollte, in meinem Leibe ihres Gefallens aus - und einzugehen; bafür verhieß er: mich also reichlich mit Runft und Geschicklichkeit auszustatten, daß ich Alle niederdisputiren könnte, die an mich kämen. Run ich war fürwißig, und hatt die Kunst, welche er mir fast groß und hoch herausstrich, gern gewußt. Also ließ ich mich überreben, und gab dem ersten der drei die Berschreibung über mein Gebachtniß, bem zweiten meinen Berftand, bem britten meinen Willen; und sie brachten fie alle in mich jebe an ihren besondern Ort. So waren mir alle meine Sinne gebunden, und ich aus einem Menschen in einen Teufel verwandelt. Der lose Bube brachte mir nun einen anbern, ber war genannt ber Zauber; bieser hatte bie Gestalt wie ein Rüftzeug, fast schön und luftig zu sehen. Wenn ich bas in meinen Händen hielt, so sah und wußte ich, was ich begehren Durch daffelbe hatte ich auch Wiffenschaft aller bosen und ungerechten Lehren und Religionen, an allen Orten und Enben; sah auch und wußte alle ihre Ceremonien, und falsche vermeinte

Gottesbienst, die man überall übt; davon dann unfäglich viel ju schreiben ware. Dem mußt ich mich auch überbem verpflichten: daß, wenn jede frühere Obligation fraftlos geworden, Die feinige, seltsam in fremden und unbekannten Charakteren geschrieben, und soviel als die andern alle begreifend, verborgen und gultig bleibe. Ihm folgte ein anberer, Irrlehre genannt; ber hatte Lästerer, Heiben und Saracenen um sich. Er frug mich: warum ich noch immer ein Stück vom Kreuze an mir trage? Ich mußte es mit greulichem Schelten und Fluchen von mir thun; und sie machtens mich mit Füßen treten, und ich mußt bem zernichtigen Gotte, ber sich baran hängen laffen, und seinem Blut, allen Artifeln des Glaubens und den hl. Sacras menten entsagen. Sie richteten mir nun Mahlzeiten zu von allerlei Speisen, und ich hielt mich fur bas feligste Mensch auf Erben; worin sie benn auch mich bestärkten, und war ihnen gang willig und bereit.

Nach einiger Zeit warfen sie mir vor: ich hätte noch nie feine Gnade von ihnen begehrt; ich follte begehren, den Tauf auf ihre Manier und Weise zu empfangen; was ich denn that, damit ich ganz und gar ihr eigen würde. Da zogen sie mir mein Gewand aus, falbten mir alle meine Glieder mit einem köstlichen Dl, wie mich gedünkt, sammt anderm großen Gepräng; bekleideten mich bann wieder mit ganz andern Kleidern, und ich fang mit ihnen ihre lose Hundsmette, und verfluchte teufelische Wort. Da sie auch sagten: sie hatten nicht Gewalt, mich gar in ihrem Dienste zu befestigen, bis ich mich aller Gnaben verziehen, die ich von der Kirche empfangen, mußte ich auch das Sacrament der Firmung verläugnen. Ich mußte nun auch die Communion, nach ihrer Art und Manier, aus ihren Sanden alle Monate empfangen, und zuvor drei Tage lang mich jeber andern Speise enthalten, ausgenommen biejenige, die sie mir gaben. Gie nahmen bann einen Biffen, der hatte einen fehr lieblichen und sußen Geschmad; mit dem trieben sie viel Affenspiel und Gepränges. Das thaten sie an einem hohen erhabenen Ort, sprachen auch den Segen darüber nach ihrer Meinung; bann gaben sie mir's in ben Mund, und das nannten sie ihre Communion. Gegen die driftliche Communion sprachen fie

höhnische Lästerworte; ich mußte die hl. Hostie an die Erde werfen, und sie bespeien; weiß mich aber ganz gewißlich zu erins nern, daß ich sie nie hab tressen können. Sie ließen mich auch ein Stud vom hl. Kreuze nehmen; ich setzt es zu oberst auf einen Credenztisch, heftete daran die hl. Hostie, und sagte nun: wenn er dann der rechte, wahre Gott ware, so mußt er's ja erzeigen, und sich nicht so liederlich lassen umziehen und peinigen! und da weiß ich wohl, daß ich dieß Alles mit sonderm Grimm, Zorn und haß gethan habe. Ich Elende hielt diesen frommen Gott für ärger, benn die Schächer, die mit ihm gefreuzigt worden; benn es wollt mir einmal nicht in den Ropf, daß sich ein Gott also sollt an's Kreuz lassen schlagen. Als ich daher einst eine Prozession mit dem hl. Sacrament an meinem Zimmer vorübergehen sah, und nun das Bolk erblickte mit ben vielen Lichtern und großer Andacht und Reverenz; wunderte ich mich schr, wie es zugehe, daß so viel Bolks sich bemühe, ein folches Ding zu begleiten, das mir so ganz und gar zuwider, ja ein Greuel war. Und ich begann fast zu lachen und zu schmähen: Siehe Wunder! wie läßt sich berjenige, ben die Christen anbeten, von den Menschen daher tragen; dazu so gar spöttlich und allzeit in Gestalt eines nadten Menschen.

Sie stellten mir unterbessen burch den, der sich Zauberei genannt, alletlei Tafeln und Bilder auf, und diese ihre Götter setten sie zu alleroberst mit großer Reverenz und teuflischem Gefang; welches aber bazumal in meinen Ohren gar wohl klang, und ich betete damals kein Tagzeit oder Gebet, dann nach ihrem Eingeben. Wenn nun diese ihre Gögen also in ihrer herrlichkeit dastanden, machten sie mich auf die erste Staffel treten; erhuben barauf ein großes Geschöll und Geschrei; und ich versprach ihnen meine Treue, und nie keinen andern Gott anzuberen, als biejenigen, auf die sie mich weisen würden. Nach foldem Gelübd umfingen sie mich mit großen Freuden, lobten und preisten mich zum höchsten; in ber Meinung, sie hätten nie eine Creatur so fest mit fich verknüpft, als mich. Gie richteten mir auch öftere große Feste aus, und sagten mir: mit welcher unaussprechlichen Freude sie mich aus diesem in jenes Leben führen würden. Den Bildern der Heiligen waren sie über die

Maffen gram; und ich mußte hart bugen, wenn ich mein gewöhnliches Gebet, das sie mich gelehrt, vor ihnen verrichtete. 'Sie hielten auch sonst gar steif und streng auf ihre Satungen; ich mußt auch die Übertretungen einem von ihnen beichten; ba ward ich dann ohne alle Barmherzigfeit gebüßt; und einer nach bem andern fam, und that mir irgend gine Plage an. Wenn ein gebotener Fasttag einfiel, brachten sie mir Fleisch, und nothigten mich, es zu effen; sogar unreine Thiere stießen sie mir in den Leib, wenn ich wider ihr Gebot handelte. Alle hohen Festtäge, den Christen Freudenzeiten, waren mir Fastage; mußt auch allerlei Gebräuche verrichten, ben christlichen strafs zuwider. Hatt ich etwa einen nicht gehalten, dann machten sie mich so hungrig, daß ich wie wüthig und rasend darüber wurde, und boch Alles, was ich genießen wollte, wiedergeben mußte, bis sie des Spiels genug hatten. In solcher schweren Dienstbarkeit führte ich mein Leben; Einem um den Andern, der sich einen Gott nannte, mußt ich einen Tag ober eine Woche um die andere gehorchen. Einer aber blieb allzeit bei mir, der macht mir allerlei Lust, Freude und Kurzweil; und das gefiel mir wohl, und ich war gutes Muthes. Ein Anderer, der sich den Geist ber wahren Freiheit nannte, hielt sich gleichfalls nahe zu mir; und sie sind etliche Jahr damit umgangen, daß sie mich gern aus dem Kloster hätten herausgebracht, habens aber nicht vermocht.

Nun kam Einer zu mir, ber gab mir ein Bilb, bas war gar wunderlich zugericht, und sollt der rechte Gott sepn, dem sollt ich opfern und dienen, und er sollte Ninus heißen. Solscher Vorschlag gesiel mir besser als wohl, da er mir seine Macht und Sewalt, so er in der Welt hätte, mit prächtigen Worten erzählte. Auf meine Einwilligung besiehlt er den Andern, den Plat dazu zu bereiten. Ihrer eine ganze Schaar erschien, denen ich meinen Leib aufopserte, daß sie damit thäten allerdings nach ihrem Lust und Willen. Der leidige Zauberteusel, dessen ich mich hierin bedient, mahlte mir nun einen Pallast vor durch sein Gespenst. Mir aber war nicht anderst, als ob es ein herrslicher, wunderschöner Tempel wäre; und in meinen Augen ges däuchte mir, es war keine Kirche mit solchen Tempeln zu vers

gleichen. In diesen Tempeln betete ich ben Gogen an, ben ich boch selbst aus teuflischer Runft und Anweisung gemacht; und er ist hernach von den Priestern durch das Feuer verbrannt worden. Nun kam Einer an mich, der sich den Blutgeist nannte, sagend: damit ich gar vollkommen und ohne Tadel wäre, mußt ich nicht ein tobtes, sondern ein lebendiges Opfer aus meis nem eigenen Leib aufopfern. Über biesen Vortrag entsett ich mich; diesen Gott des Bluts, wie er sich nannte, hatt ich zuvor noch nie gesehen, und schlug ihm sein Begehren ab. Da broht er mir starf: er wolle mich vor ber ganzen Welt zu Schanden machen; auch peinigten die verfluchten Bosewichte mich so jämmerlich, daß ich wohl jederzeit ihres Willens pflegen mußte. Da kam ein Teufel mit großer Begleitung baher, ber sich Beleal nannte, und bem ich bas Opfer follt aufopfern. Gie setze ten ihn mit großer Ehrerbietung auf einen herrlichen Thron, und warteten ihm auf ben Dienst. Der Blutteufel stellte mich vor ihn, und forderte von mir: daß ich ihm aus gutem, freien Willen Macht und Gewalt gebe, in meinen Leib hinein zu fahren, und aus bemselben frei und ungehindert das Opfer heraus-Bon drei Theilen meines Leibes follte aus jedem . ein Stud geschnitten werben, was zwar nicht ohne grausame Schmerzen geschehen könnte, aber große Gnade und reiche Be-Iohnung werde darauf folgen; denn dies Werk hatte größere Rraft und Wirkung, als Alles, so ich jemals gethan. murde dann Gott gleich werben, und sie wollten mich darauf noch machen anbeten, an Gottes Statt. Gegen solche hohe Vertröstung ergab ich mich in ihren Willen. Sie legten mich nun auf einen Tisch, barauf ich zuvor eine weiße Leinwand ausbreiten muffen, um das Blut aufzufangen; und nun wurde mit jammerlichen meinen Schmerzen ein Stud herausgeschnitten, bas ich im Blut umkehrte, und dem Beleal zum Opfer brachte. Die nächsten zwei Tage wurde daffelbe Spiel mit mir getrieben. Ach, wie ein schmerzlich Opfer bas war, Schmerzen über Schmerzen! und mußt mich sonst noch gegen ben Leuten auswendig stellen, als ware ich mit einer andern Leibesschwachheit beladen!

Da unterdessen oftmals fromme und christliche Leute mir

würdiglich vom hochheiligen Sacramente rebeten, gedacht ich t mir: wenn ich beffen ein Zeichen sehen möchte, wollt ich's gleich g neben meinen andern Göttern auch anbeten. Das verdroß die Teufel, und sie straften mich beswegen hartiglich. Sie hießen : mich eine Hoftie nehmen, deren ich allzeit im Vorrath hatte; und ich verfügt mich damit an einen Ort oben im Hause. Run wollen, schaffen und gebieten wir dir, sagten sie, daß du es jest in unserm Beiseyn verflucheft und verläugneft, und mit gezogenem Messer ihm zu Trot und Spott es durchstechest; dann wirst du sehen, welch geringe Macht es hat, und wie es schwächer ift dann wir. Da zog ich mit verstocktem Herzen mein Messer aus, und stach beiseits in das hochwürdig Sacrament. biesem Stich fing im Augenblicke an das Blut daraus zu quellen, und die Kammer war erfüllt mit einem hellen Glanze, welcher die hl. Hostie umgab; die bann wieder an ihren Ort verzuckt wurde, wo die andern waren. Da war ich sehr erschrocken, besonders da die Anwesenden allzumal mit erschrecklichem Geheul, Ungestümm und Zittern hinweggeflohen waren, und mich halb todt allein zurückgelassen. Ich fing nun an zu weinen und zu betrachten, daß ich wahrlich von den Teufeln betrogen und verführt worden war; und als ich bem Zeichen erst recht nachgesonnen, trat ich zulett gar in Verzweiflung. Da kamen die Teufel ganz tobend zu mir, sagten: sie hätten bisher allerdings mich betrogen und verführt; ich hätt in den wahren Gott gestochen, den sie selber dafür erkennten; die Sünde, die ich begangen, könne nicht vergeben werden; mir bliebe nichts übrig, als zu thun, wie Judas gethan, und mich selber zu er= henken. Da sie nun auch drohten, mein Leben an den Tag zu bringen, verwilligte ich mich, von ihnen gehenkt zu werden. Sie hießen mich nun, oben auf das Haus zu gehen, und meinen ledernen Gürtel selber mir um den Hals zu legen. Ich that es, und gab ihnen alle Gewalt, mit mir zu handeln nach ihrem Wohlgefallen. Ihrer war eine große Zahl, die sich um meine Ceele zankten; sie hoben mich auf, um mich zu erwürgen. Aber wie sie es auch anfangen mochten, es war ihnen unmöglich, den Gürtel am Halse zuzuziehen. Sie schrieben bas bem Schute eines sobomitischen Balges zu, der hl. Maria Magdalena, die

mich vertheidige; und sagten: ich sollte mich ber losen Unstätherin verziehen! Ich that es mit klaren Worten, weil mich gedäuchte, ich sey schon halber todt. Aber wieviel sie mich greulich plageten, und in den Bauch stießen, so vermochten sie doch nie, mich zu tödten. Der Mordteufel sagte nun zu mir: ich sollt mir das Messer in die Gurgel stoßen, damit würde ich mir selbst die gesbührend Straf anthun. Es war mir aber nicht möglich, solches zu volldringen; denn ich konnt den Arm nicht zum Halse bringen, wie sest ein ganzer Schwarm mir auch dazu geholsen. Den Gürtel mußt ich ihnen geben, und sie haben ihn hernach allzeit bei sich behalten.

Ich verfügte mich nun wieder hinab, mude, schwach, zerschlagen, und halb gerabbrecht; war überaus traurig, und lag mir ohne Unterlaß im Ropfe, was ich gesehen; und mußte zu meiner Erholung mich niederlegen. Man schickte nach dem Arzte, und gab mir Arzneien; aber mit leiblichen Mitteln war mir nicht zu helfen. Bon berselbigen Zeit lag mir für und für im Sinne, daß ich gern die Gelegenheit gesucht hatte, die Wahrheit von dem hochwürdigen Sacramente zu vernehmen. ich aber nicht mein eigen war, und feines von meinen Gliedern nach meinem Willen gebrauchen fonnte, verhinderten fie mich, wann ich für einen Priester kam; und machten, daß ich stracks bas Widerspiel sagte, und allerlei spitsfindige Sachen auf die Bahn brachte. Von der Zeit an, so oft ich zum hl. Sacramente ging, stieß mich ein Bittern und ein Schauder an; und man wurde zulett gewahr, wie ich nicht ein Leben führe, als ein glaus biger Christenmensch und eine Ordensperson thun soll. Da ward man zu Rath im Klofter, mich in einem absonberlichen Zimmer zu enthalten, und auf Rath und Mittel zu gedenken, mich wieber mit Gott auszusöhnen. Doch konnte man damal von Allem, was mit mir vorgegangen, keine Wissenschaft haben; und ich führte das allerunseligst Leben, und begehrte nur, mich zu ertränken ober umzubringen, wenn ich die Gelegenheit bagu gefunden. Die Klosterfrauen, die mich in dem übeln Stande sahen, hatten Mitleiden mit mir, trösteten mich und sprachen mir freundlich zu. Meine Worte hergegen waren so überaus stutig, rauh und uns freundlich, daß sie ihnen unleidlich schienen; mußten mich baber

in meinem Wesen lassen. Mein Herr, ber Erzbischof, kam in unser Kloster, und ich wollt meine Zuflucht zu ihm nehmen; sie verblendeten mir aber mein Gesicht also, daß er mir gar streng und erschrecklich fürfam. Sie zeigten mir auch einstmal ben Abgrund der Hölle, sammt ber Strafe, die ich für sebe meiner Sünden zu leiden hatte; ich sah in einer tiefen Grube nur Feuer, Finsterniß, unleidlichen Gestant, höllische Drachen und Schlangen, beren eine ich verschlingen mußte, weil ich am hl. Grunbonnerstage die Communion empfangen. Das Alles haben sie mir aus ihrer großen Bosheit angethan, und ist dieses Alles keine Phantasei ober Imagination, sondern wahrhaftig also geschehen; benn ich weiß und befenn, daß ich die obgeschriebene Sünd alle mit meinem eigenen Leib und meinen Gliebern vollbracht, wie ich erzählt habe. Aber die Kraft und Barmherzigkeit Gottes, welcher seine Creaturen in ihren Röthen nimmermehr verläßt, hat nicht angesehen, daß ich sey gar weit von ihm abgewichen; sondern hat mich machen nach Hilfe trachten und laufen; und hat mir die heilige Maria Magdalena gesandt, die mich in allen meinen größten Nöthen nicht verlaffen. Der zu Lob und Ehr hab ich erzählt, was ich aus des Teufels Anstiftung für ein Leben geführt; damit es aller Welt befannt werde, welche Gnade und hilfe ich von dieser meiner Fürsprecherin und Beschützerin erlangt. Deffen nehm ich zu Gezeugen meinen Gott und Herrn, bie fromme Frau und alles himmlische Heer; auf Erden aber den Hochwürdigsten in Gott Fürsten und H. Erzbischoffen von Cambrai, und all seine priesterlichen Mitgehilsen; dann alle meine Mitschwestern, die mich geschen haben.

So weit der eigenhändige Bericht der Unglücklichen; was aber nun im Verlaufe der zwei Jahre, wo sie unter geistlicher Behandlung war, vorgegangen, schien äusserlich vollsommen zu bestätigen, was sie in der Folge vom Zustande ihres Inneren berichtet. In Trüglichkeit hatte sie im Beginn einen Fußsall vor dem Erzbischof gethan, und um seinen Segen gebeten. Da war ihre Schutheilige ihr mit großem Glanz erschienen, und hatte zu ihrem Erschrecken, und zum Entsetzen ihrer Geister, in ihrem Namen den Segen empfangen. Man hatte nun den Erorzism über sie ausgesprochen, und einen dieser ihrer Geister

Rede zu stehen genothigt; und er hatte in ihrer aller Ramen gestanden: daß sie durch das Verdienst biefer Heiligen auszufahren genöthigt senn würden. Da man bald bemerkte, baß die Kranke alles Glaubens bar und ledig fen, wurden Geiftliche vom Erzbischof ihr gesett, um sie in der Erfenntniß Gottes zu unterrichten. Sie aber zeigte sich halsstärrig und stritt und bisputirte über jeden Punkt; und der Erzbischof mußte ihr das Credo mit eigener Hand unterschreiben, um sie zu bewegen, ihm einigen Glauben beizumessen. Sie wurde nun auch in ihren Rlos sterpflichten unterrichtet; das Original ihrer Professionsschrift, bas abhanden gefommen, mußte wieder herbeigeschafft werden, und sie mußte nun zum anbernmal Profeß ablegen. Man führte fie darauf in allen Kirchen und bei allen Reliquien ber Diocese umher, und babete sie in geweihtem Wasser, burch beffen Kraft und Wirfung bann allerlei schnöbe und abscheuliche Sachen, als da sind: Buschel Haare, und viel kleine Thierlein, wie rauche Wurm, von ihr gingen; welches alles einen fehr großen Gestant verursacht. Um ihre Bosheit zu dämpfen, und die Feinde mub au machen, wurde fie in ein finfter und eng Gefängniß gefest. Da aber das Ilbel nur wuchs, wurde sie wieder ins Krankenzimmer gebracht, und die Schwester Barbara Deruillers als Huterin ihr zugegeben. Dort plagten sie bie bosen Beister wieber hart, daß sie oft brei Stunden in einem fort schrie. Sie wurde, Angesichts ihrer Wärterin, aus dem Bett in die Rammer geschleudert, und mit Ropf, Arm ober bem ganzen Leib so grimmig gegen ben Boben gestoßen, daß man überall die Malzeichen fah. Sie fonnte oft in breien Tagen gar nichts effen, und bann fullten sie ihr den Mund mit giftigem Ungeziefer. Einmal wurde fle jum Bach geschleift, der nachft hinter bem Rlofter hinrinnt, und unter das Wasser gestoßen. Die Wärterin schrie um Hilfe, und sie konnten sie nicht ertränken; die Mitschwestern zogen sie bei Leben heraus. Ein anderesmal wurde sie aus ihrer Rammer, jum Fenster hinaus, auf den Hof geworfen; bann wieder in die höchsten Raume des Hauses geführt, um sie auch von ba herabzustürzen. Um bem zu begegnen, beschloß man, sie mit ftarten Riemen und Striden auf einen ftarfen bolgernen Seffel ju binden, und bie Arme ihr freuzweise in einen Stock zu legen;

aber Alles umsonst. Sie zog Leib, Arm und Bein behend aus bem Band, ohne daß einiger Anoten aufgelöst, ober einiges holz aus seiner Stelle verrudt worden mare; und wurde bann um Mitternacht an einen Ort des Klosters hingeführt, der sehr enge war, und zu bem selten jemand hinkommt, wo man nach langem Suchen sie zulett gefunden. Dann wurde sie eine Zeit lang thöricht gemacht, daß sie niemand fannte, und nur immer sprach: 3ch will sterben, ich! und darum weder essen noch trinken wollte. Darauf erstummte sie gar und weinte ohne Unterlaß; zulest konnte sie weder sigen noch liegen, sondern lief wie eine Unfinnige in ber Kammer nur immer auf und nieber. Wenn ein Fasttag einfiel, konnte sie am Tag zuvor keine Speise zu sich nehmen; dann kam am Tage selbst ein so greulicher Hunger, daß sie ihr eigen Fleisch gefressen hätte. Darauf wurde ihr wie= der, in Beiseyn der Priester, robes Aas gebracht; und sie füll= ten ihr den Mund mit stinkendem Blut und faulem Fleisch, daß niemand bei ihr aushalten konnte. Nun wurde, im Gefolge einer Erscheinung ihrer Schutheiligen, wie eine Mauer in ihrer Rammer um sie her erbaut; die die Geister verhinderte, daß sie nicht über die Mitte des Zimmers ihr nahen konnten. erfuhr man in der Beichte von ihr die Verschreibungen, die sie ihnen gemacht, und bie wurden durch ben Erorzism ihnen ab= gedrungen. Vierzehn consecrirte Hostien, die sie nach und nach auf die Seite gebracht, wurden zurückgeliefert; und darunter war die eine mit einem blutigen Malzeichen, wo der Stich burch= gegangen. Auch das Stud vom Kreuze mußte wieder herbeigeschafft Sie wurde zulett wieder rudfällig, und versprach ihren Geistern auf's Neue, nimmermehr von ihnen abzulassen; bald darauf aber durch eine neue Erscheinung ihrer Schutheiligen wieder auf den rechten Weg gebracht. Nun werden die Bilds nisse von Silber und Glockenspeiß ausgeliesert, denen sie geopfert hatte. Als man sofort auch erfahren, was mit dem Ausschneis ben eines Stud Fleisches aus ihrem Leibe vorgegangen, murben bie Beister barum beschworen. Gie läugneten anfangs, sagten dann: der Schaden der Verletten werde tödtlich fenn, wenn fie von ihr abließen. Als man aber mit dem Erorzism fortfuhr, wurden die brei Stude, in das Tuch gewickelt, an den ihnen

bestimmten Ort gelegt. Sie aber wurde die ganze Nacht mit unerhörten Schmerzen geplagt, bis sie endlich am Morgen von ihr abließen. Sie blieb noch drei Wochen ober länger frank, wo in den letten Nächten viel Blut und faules Fleisch von ihr Ein fast seltsamer Zustand, an etlichen Orten ihres Leis bes, bauerte hernach noch ein Jahr und 23 Wochen unter vielen Schmerzen fort. Ihre bosen Geister wurden jest burch ben Exorzism nach und nach gang von ihr geschieden. Rur Giner, der ber erste gewesen, und damai Baterstelle bei ihr übernommen, wollte durchaus nicht weichen. Er sagte ihr: was sie bisher geredet und gethan, sen Alles durch ihn geschehen; wenn er sie daher verlaffe, werbe es ihr zu merklichem Spott gebeihen, weil fie, die allweg für eine vernünftige, scharfsinnige Person gegolten, bann nicht mehr ein Wort aus sich selber werbe reben können. Das rührte ihr bas Herz, und befümmerte sie dermassen, daß fie ihrem Exorzisten sich zu Füßen warf, ihn bittend: ihr doch wenigstens den einen zu laffen. Da dieser sich weigerte, schrie fie unter vielen Zähren: D was bittern Scheidens das ift! Erst als er ihr versprach: daß er, an der Stelle des Bertriebenen, ihr Bater seyn wolle, dem sie dann noch in der Folge den Erzbischof als Großvater beigesellte, gestattete sie, baß auch er vertrieben wurde. Nun aber war die Befreite zu einer recht natürlichen, purlautern, kindlichen Ginfalt gerathen; war gang unwissend worden, ohne einige Erfenntniß Gottes ober der Creas turen; fonnt auch fein anderes Wort reben, dann allein: Bater! Haus! und schone Maria! Mit dem Bild der Letteren, bas man ihr reichte, spielte sie wie ein Rind mit seiner Doce, und redete mit ihm. Man mußte sie baher auch wie ein Kind wieder aufs Reue in die Lehre nehmen, und zuerst sie mit dem Rreuzeszeichen sich bezeichnen lernen. Durch ben Segen bes Erzbischofs mußte ihr bie Bunge wieder gelöst werden, um ihr den Gebrauch der Sprache zurückzugeben. Dasselbe mußte mit allen Gliedern geschehen, bamit sie wieder fertig gehen konnte. Ein ganzes Jahr war ihr noch als ein Bußjahr anberaumt, wo fie, ben aufferlichen Angriffen ihrer Geister ausgesett, schwere Bein zu leiden hatte. Unterdeffen lehrte man sie wieder lesen und beten. Auf eine tröftliche Erscheinung ihrer Schupheiligen,

am Jahrestag ber vorigen, zeigte ihr Verstand sich schärfer; und fie erhielt nun Unterricht, jum Theil vom Erzbischof felbst, im Katechism des P. Canisius, nicht ohne viel Zank und Widerspruch von ihrer Seite. Denn einzelne Rückfälle stellten noch immer von Zeit zu Zeit fich ein; in beren einem fie mit Fauften und Füßen so grimmig auf ben Erzbischof zugefahren, baß dieser eben genug zu thun hatte, sein Leben vor ihr zu erretten. fie im Ratechism an die Lehre von der Eucharistie kam, wollte sie ber Wahrheit durchaus feinen Glauben geben; und es bedurfte einer eigenen Biston, um ihr alle Zweifel zu benehmen. Vier Monate brachte man dann zu, sie im Chorgesange zu unterrichten, ben fie vollkommen faßte. Ihre Leibesschäben, von dem Opfer her, waren unterdessen auch wieder in der Stille so bebenklich geworden, daß sie ben Arzt Cospeau, und einige ber weiblichen Umstände fundige Frauen, berufen mußten, ob sie nicht einige Milberung ihr verschaffen möchten. Der Rath, ben biese mit dem Arzte abgehalten, fiel dahin aus: der Schaden sen tödtlich; die verordneten Arzneien aber machten ihr nur neue Marter; und es fam dahin, daß man binnen wenig Stunden ihren Tod erwartete. Aber nachdem erst viele Stücke faulen Fleisches abgegangen, murbe fie wieder zu ihrem alten Wesen Nachdem noch mehrmal dämonische Ekstasen mit anbern höherer Art gewechselt, fam endlich die Crise heran. versammelte alle Geistlichen um sich, die ihr bisher beigestanden; man berief eben so ihre Klosterschwestern, damit alle ihr mit ihrem Gebete beiftanbig sehn möchten; und Nachmittags um brei Uhr begann nun, im Beiseyn ihrer Schutheiligen, der Streit. Sie jagte und zitterte, und gebahrte sich wie jemand in den letten Zügen; rebete zwischendurch mit ihren Beinigern, und antwortete auf ihre Reben. Bisweilen schrie fie auf: Man gerreißt mich, man gerreißt mich! Dann war sie wieder in höchste Angst und Schmerzen vertieft. Darauf rief sie plötlich: Ach, wie wird's mir noch gehen, ich fann's nimmer erleiben! Man tröftete fie, und ftarfte fie burch Gebete. Endlich trat ein Bupfen an ber Dede ein, und ein Deliriren, wie einer Sterbenben. Da man fragte: was sie beginne? erwieberte sie: Hilfe! legte sich bann auf ihr Kissen nieber, blieb eine Weile

stille liegen, und ber Rampf war ausgestritten. Die Theile ihres Leibes, die durch hinwegschneidung einiger Stude voneinander getheilt und abgefondert geblieben, waren wieder an ihrem natürlichen Orte zusammengefügt, und all ihre Schmerzen hatten aufgehört. Die Anwesenden sangen ein Herr Gott dich loben wir! Sie zeigte vielfältige Verletungen, die fie im Rampf empfangen, und ließ bas Hemb schen, bas voll Blutes war; betete bann ihre Tagzeiten, und ging mit ben Schwestern in's Refectorium zum Nachtessen. Am 6. Januar 1586 hatte sie noch eine lette Verzuckung, worin ihr Maria Magbalena erschien, und fie ganzlich und auf immer freigab. Der Berlauf wurde nun aufgeschrieben; bas und die Schrist ber Schwester wurde dem apoftolischen und königlichen Rotar Godfried von Liere vorgelesen; in Gegenwart des Erzbischofs, des Doct. Fr. Buisseret, Offizials, bes Domherrn Goubille, Dechant Hollo, Mamsent, Chors herrn zu St. German, Banan, Chorherrn von Andemie, des Beichtvaters des Klosters, ber Schwester Deruillers, früher Barterin der Johanna, jetigen Abtissin, der Befreiten selbst, des Arztes Cospeau, einer der Hebammen, und zulett einiger alten Rlosterfrauen; welche Alle, so viel an ihrem Theil, die Wahrheit des Gelesenen als Augenzeugen bestätigten; deffen zu Urkundt also der Berufene mit seiner eigenhändigen Unterschrift am 6. und 7. Februar 1586 das Instrument befräftigte. 1)

So ist also die äusser Authentizität in dieser wahrhaft wunberlichen Geschichte wohl gesichert; wie, aber wird es um die innere beschaffen seyn? Man wird sogleich erwiedern; eine religidse Monomanie in bester Form! Wenn aber solche Methode im Wahnsinn ist, dann bleibt kein Merkmal übrig, das seine Gedankenbewegung von der im regelrechtesten Verstandesgebrauch unterscheiden könne; und der Unverstand wäre nur eine Spielart des Verstandes. Wohl, wird man sortsahren: so ist es dann das

<sup>1)</sup> Wahrhafft und gründlicher Bericht sehr wunderlicher und gleichsam unerhörter Geschichten, so sich unlängst zu Bergen, in Henegau, Erzbisthumbs Cambrai, mit einer besessenen und hernach widererledigten Elosterfrauen verloffen. Aus Französischer Sprach in Hochteutsch gebracht. Gedruckt zu München bei Adam Berg, 1589.

arglistige, phantastische Gewebe einer verschrobenen Einbildungs traft; nach Aussen durch die Künste eines verschlagenen Naturells, gegen abergläubische und arglose, und darum unbehutsame Menschen geübt, unterstütt. Eine solche Voraussetzung, indem sie, um eine objective Holle zu vermeiben, ihre Flammen in die Person überträgt; raubt dieser bas Einzige, mas den ersten Sündenfall im Menschen entschuldigt, und ihn der Erlös fung noch aufbehalten; daß er nämlich durch die Verführung eines schon vorhandenen Bosen gefallen. Indem sie also die moralische Natur des Einen vernichtet, und sie rettungslos dem Berderben hingibt; muß sie ebenso ben gesunden Menschenverfand Aller, die diese eine Person umgeben, hier des ganzen Kloftere, aller Geistlichen, Arzte und Hebammen, ganzlich negiren. 3wei Jahre hindurch haben diese durch sie sich äffen lassen, ohne irgend einmal auf den Verdacht eines Betruges zu gerathen; ein Berdacht, ber sonst in der Regel das Erste ift, worauf der Mensch in solchen Fällen geräth, und ber auch wirklich in diefem Falle bei Einzelnen nicht gefehlt. Und folche Verruchtheit, nicht blos in ber Gunde, sonbern auch in ber Befferung, mußte mit solchem Blödfinn, in allen den unzähligen Fällen, immer zusammengetroffen senn, wo man Ahnliches gesehen und erfahren; so daß schon die Natur jedem Bosewicht seine Anzahl gutartiger Schlachtopfer zum Boraus zugetheilt. Man wird alfo, um diesen Improbabilitäten und Widersprüchen zu entkommen, eine Stufe tiefer hinabsteigen muffen; in jene Gebicte bes na= türlich bewußtlosen Lebens, wo solche Rathsel eine wenigstens nothdürftige Erflärung finden; ohne baß man übrigens genöthigt ift, mitunterlaufenden Trug und Täuschung, die ganz und gar mit dem vorzugsweise Thätigen auf einer Linie liegen, gänzlich auszuschließen. Wir seben also in allen biesen Borgangen eine Wiederholung jenes Actes, in bem bas erfte Weib gefallen. Wie dort das verführende Bose als Schlange sich ihr objectivirt; so tritt es hier in ber Gestalt jenes schönen, jungen Gesellen ber späteren Tochter entgegen, und der Fluch hat das erste Band gebildet, bas fie mit ihm verknüpft. Er bietet ihr Apfel, schön anzusehen, und Weizenbrod, gut zu effen; er will ihr Was ter seyn, sie soll als Rind sich zu ihm halten. Sie ist also

schon hellsehend in diesem Alter; aber dieser ihr Zustand, statt wie bei den mystischen Heiligen zum Glorifizirten hinanzu= steigen, wird bei ihr zum Infernalen rückgängig; und während bei Jenen die Gegenstände ber Höhe in der Camera clara sich spiegeln, werden bei ihr die Objecte der Tiefe, von ihren Flammen beleuchtet, in der Camera obscura sich abmalen. Mit dem zwölften Jahre zurechnungsfähig geworden, verschreibt sich Die Erwachsene, seines Willens zu leben: ein Act, vergleichbar ber Verlobung ber Heiligen mit dem Erlöser; nur daß in bieser die Bitterkeit und der Dorn des Schmerzes vorangeht, und die Suße folgt; hier biese vorgeht, um ber anbern bann bie Stätte zu räumen. Der Zustand früherer Unbewußtheit ist nun abgelaufen, die Augen find ihr aufgethan; sie hat die Erkenntniß des Guten und des Bosen erlangt. Das Gute steht als Rirche ihr gegenüber, ber sie jest frei abgesagt; und sie hat ein Grauen vor ihr, und sucht sie zu meiden und zu flichen. Indem: fie, in gleich, freier Einstimmung, mit bem Camen bes Drachen ben Bomeranzapfel gegessen, steht seine Rirche gegenständlich vor ihr, fie fühlt einen innern Bug und eine Sympathie zu ihr; benn jede bose Anlage in ihrem Innern ift jest ihrem eigenthümlichen Damon erwacht, und er steht ihr nun sichtbar als ihr Verführer gegenüber, und sie erliegt ihrerseits der Verführung. Die erfte bieser Berführungen ift darauf hingerichtet, die Feindschaft zwischen ihr und ber verlassenen Kirche zu mehren, damit die Freunde schaft zu ber Reugewählten sich stärken möge. Dem Sacrament ber Beichte gegenüber muß fie ihr bie Bunge gur Luge binben; bas Sacrament bes Altares wird ihr durch die Krämpfe im Hals verleidet, aller Kirchenbesuch durch die Schwere in den Gliebern. Bei ber Deffe muß sie bem Gefreuzigten ins Angeficht speien. Beim Eintritt in ben Orden muß sie den Damonen ihren Gehorsam aufgeben, und ihnen ihr Berg verschreiben, damit sie Gewalt über Leib und Seele erhalten; also daß sie fortan Nonne in der Genoffenschaft des Abgrunds ift. Zum Beichen, daß sie damit in vollkommene Dbedienz getreten, muß fie zulett auch Wille, Berftand und Gedächtnis verpfanden, und sich ihren Obern, wie die Magnetisirte dem Magneti= firenden, gang hingeben. Der Orben des Abgrundes ift aber

der Zauberorden; der Zauberteufel wird also nun der neuen Rlofterschwester gegenständlich, und fie erhält zum Lohne die Runft bes bosen Zaubers, burch ein Werkzeug symbolisirt. Weil aber das falsche Können auf dem irrigen Wissen gründet, so hat sich biesem Damon ber andere, der der Irrsehre, beigesellt; und bie Augen sind ber Gefallenen nun aufgethan, und sie ist im Besite aller bosen und falschen Weisheit auf Erden. Um weis ter vorzubringen, muß sie nun tiefer in die Mysterien des Abgrundes sich einweihen lassen, und alle seine Execramente werben ihr gespendet. In seiner Eucharistie hat sie den Damon nun sich eingegeistet, und sie muß ihn als ihren Gott verehren. Von den verschiedenen Geistern und Machten, die seines Wefens find, machen sie nun mit Silfe jenes Zauberinstrumentes Tafeln und Bilder, einige in Silber ergoffen, andere aus Glodens speise; wahrscheinlich alte Gopenbilder, die man in ihrer Gegend, bem Lande der alten Nervier, in der Erde gefunden, und die sie sich zu verschaffen gewußt. Sie muß nun anbeten vor ihnen, ihren Dienst festlich begehen, und als Tempelsclavin allen Druck ber Dienstbarkeit sich gefallen laffen; benn ber Damon ber wahren Freiheit ift nun gleichfalls bei ihr eingekehrt. Greuel bes alten Gögendienftes muffen nun um fie wiederauftauchen; Rinus heißt daher characteristisch genug der Damon, der sich nun ihr bietet; und sein Bild wird in einem reichen Gögens tempel aufgestellt, dessen Bau jedesmal in der Efftase vor ihr Sie soll nun werden wie Einer ber Elohim, und als Göttin Anbetung erlangen; dafür aber zuvor einen Theil des Ihren zum Opfer bringen. Der Blutteufel ist babei besonders geschäftig, benn bie Blutscenen bes alten indischen Schiwaisms follen sich erneuern; wie die Diener der Rali die Glieder ihres Leibes auf ihren Altaren opferten, um sie zehnfach wieder zu erlangen, so soll es auch jest geschehen. Aus ben geheimsten Theilen ihres Leibes soll sie drei Stude Fleisch jenen Gögen aum Opfer bringen. Ahnliches, wie die Priester bes Atthe und der Cybele gethan, wiederholt sich nun; denn die Altare ber Baalspriester sind wieder aufgerichtet. I) Aber das Ausserste

<sup>1)</sup> Aus dem Zusammenhang ergibt fich, daß es die ausseren Sexual

abgrundiger Bersunkenheit ist noch nicht erreicht; bie Bersunkene muß das Heiligste, dem sie abgesagt, dasselbe erfahren laffen, wozu sie selber sich verstanden. Run steht sie am Ziele, aber jest tritt auch die Catastrophe ein. Das Entsegen ob bes Greuels, ohne Zweifel wieder im Gesicht vollbracht, prest ben Genoffen bas Geständniß des geübten Betruges aus; fie aber wird von ber Berzweiflung ergriffen, weil ber Fluch des Todes sich an ihr erfüllen will. Wie aber Efftatische im Feuer nicht verbrens nen, so auch werden fie nicht vom Strick erwürgt; die ftarren Hande mogen das Meffer nicht zum Halse bringen. Im anas logen Falle gelang bas nur ber Christina von Stumbelen, als sie gleichfalls in der Viston der Nothzucht sich erwehren wollte. 1) Run aber kömmt mit der Erise auch ber Umschlag heran. Eine höhere Hüterin hat in der gefährlichen Stunde über sie gewacht; bie Viston der Hölle macht die Gefallene vollends in sich schlagen; sie sieht sich nach ihrer Erlösung um, und die Kirche kömmt, in der Vollmacht vom Erlöser, hilfreich ihr entgegen. Sofort beginnt das Werk ihrer Wiederherstellung, und läuft, nur in umgekehrter Richtung, in bemselben Stufengange ab, den zuvor das Werk ihrer Verderbniß genommen. Als das Bose ihr gegenüber ihr objectiv geworden, hat sie selber an ihm subjectiv sich ganzlich transformirt. Die Ruckehr muß mit ber Aufhebung Dieser Transformirung beginnen; wogegen die organische Rudwirkung sich in ben Krämpfen, bem Schleubern, bem Entführts werden, bem Entwinden aus allen angelegten Banden, bem Heißhunger, bem Mase in ihrem Munbe, sich zu erkennen gibt. In Jahresfrift werben durch ben Exorzism bie bosen Beifter, zuvor wie burch eine Mauer von ihr abgeschloffen, vollends von

organe waren, die zu diesem Opfer zugezogen wurden, das, wie nicht zu zweiseln, eben wie die Opfer der Attyspriester in der Etstasse vollsührt ward. Die klassende Wunde eiterte nach Einwärts fort; der Uterus ist wahrscheinlich später in jenen faulen Fleischsstücken abgesondert worden. Dieser Umstand macht eine grobe Täusschung schon unmöglich; sie selber beruft sich, als nach ihrer Bestreiung die Wunde geheilt, auf das Zeugnis ihrer Wärterin und der Hebammen.

<sup>1)</sup> Dben im britten Buche p. 445 u. f.

ihr getrennt, und finken in der gleichen Ordnung, in der sie ihr gegenständlich geworden, wieder in ihre Unbewußtheit zurud. Ihre Verschreibungen werden zurudgegeben, und gleichzeitig lösen sich die Organe, die zuvor gebunden waren, und sie erhält die Herrschaft über die Befreiten zurück. Als der unter den Geis stern, der der Erste unter den Andern, Baterstelle bei ihr vertreten, gleichfalls weichen muß; ba finkt fie in ben geistigen Buftand eines vierjährigen Rindes zurud: benn ihre ganze Ent= wicklung ift das Werk der Geister gewesen; nun diese von ihr gelassen, bricht das ganze Werk in Trümmer. Sie muß sich nun wieder von Grund auf neu erbauen; die Bander, die sie mit der Rirche verbinden sollen, schlingen sich allmälig um sie her; und ihre leiblichen Wunden heilen allmälig, im Berhältniß, wie sie aus dem Heilbrunnen getrunken. Mitten unter abwech= felnden damonischen und höheren Ekstasen bricht endlich der lette Rampf für sie herein, unter bessen Wehen endlich ihre völlige Wiedergeburt in die Kirche sich vollbringt.

Hat es aber also in diesem Falle sich gestaltet, hat eine beschränfte Ronne in der Einsamfeit ihrer Zelle einen solchen Zugang jum Abgrund sich zu bahnen gewußt, daß, wie in jener Him= melsleiter des alten Patriarchen, die Geister der Höhe zu ihm hinabgestiegen, so hier die Mächte des Unterreichs auf den Grubenleitern zu ihr hinaufsteigend, in allem Greuelhaften mit ihr verkehrt; so entsteht die Frage: Hat ein folches Berhältniß nicht auch ganze Massen ergriffen, und in ähnlicher Weise sie mit den Tiefen der Welt verbunden? Hat es nicht eine Gattung fol= cher Naturen gegeben, die, wie die Rhabdomanten mit den Me= tallen und Mineralien, die im Schoose der Erde schlafen, in einem Verbande stehen, und sie durch alle umhüllende Massen erfühlen; so noch tiefer vordringend auch das Geisterreich der Racht, bas hinter diesen Naturgestalten im verhüllten Innern der Erde sich verbirgt, erfühlt, und sich mit ihm in Rapporte gesett? Ift ein solches wirklich ber Fall, und spricht eine ganze Reihe von Thatsachen für die Realität eines solchen Verhälts nisses, wird dann nicht das ganze Heren= und Zauberwesen auf diesem Grunde ruhen? Wird, was hier im concreten Falle mit einer einzelnen Persönlichkeit sich zugetragen, wenn es also

maffenweise, auf eine ganze Ordnung nach dieser Seite überneis gender Raturen, fich ausbreitet, nicht alle bie Geltsamfeiten bie= fer Thatsachen vollkommen beuten und erklären; und eine Leuchte gunben, die bie Schritte bes Geiftes in biefen bunfeln Gebieten erhellt, daß er, ohne in ben Winkelzugen ihrer labyrinthischen Wege sich zu verirren, zum Uberblick ber verwirrenden Berhälts nisse gelangt? Es ist allerbings wirklich um diese Sache also bestellt, und das Herenwesen ruht in Wahrheit auf dieser Unterlage, und ist nur das auseinandergezogene Abbild dessen, was wir hier in ganzer und engster Concentration gesehen. Das Heibenthum hat, in feiner greuelvollen Ausartung, in biefe Regionen hinübergeführt; und bie Stadien bes Weges, den es babei burch= schritten, sind dieselben, die auch im Leben dieser Ronne sich abgemarkt. Darauf ist bas Christenthum in die Belt getreten, und hat der Gefallenen sich angenommen, und sie in derselben Stufenfolge zurückgeführt, auf der auch diese Verlorene die Wiederbringung erlangt. Die wiederbringende Kirche hat aber den Rückfall Solcher, die, ihre Freiheit mißbrauchend, die nach Abwärts führenden Wege vorgezogen, nicht zu verhindern vermocht; die Ronne ist eine der Art gewesen, und sie gehört einem ganzen Volfe an, bas in den Gebieten bes Zaubers sich angesiedelt. Um die gute Begründung bieser Angabe in ber . Masse vorliegender Thatsachen nachzuweisen, mussen wir vor Allem diese näher in's Auge fassen, und zusehen, ob ste untereinander und mit der Voraussetzung im Widerspruche fteben; ober ob fie fügsam mit ihr zu einem Bilde sich zusammenschließen, das in seinen wesentlichen Zügen das übersichtlich und vorbildlich Aufgestellte wiedergibt. Wir werden babei abermal, je nach der Ineinanderordnung der Regionen, voranschreiten; das vorfindliche Material nach demselben Typus zusammenstellend, der auch in ben höheren Ordnungen bas Einzelne zu einem Gesammt= ganzen verbunden. Das Maffenhafte, Bolksmäßige wird babei junachft unsere Aufmertsamfeit beschäftigen, und wir werden uns dabei durch das Derbe und Rohe in der Auffaffung nicht irren laffen. Denn bas Bolf greift eben bie Eindrücke volksmäßig auf; wie der Wit bei ihm die Form des Eulenspiegels angenommen, so wird auch das Damonische fich in den massivsten Formen ihm

bieten, und seine Einbildungstraft wird babel nach ihrer Art is scharf zugreisend die Dinge gestalten helsen. Die Thatsachen werden uns dabei meist jene gerichtlichen Personen liesern, die bei den Zauberprozessen thätig gewesen; in Frankreich zumeist, wo man beim Betrieb derselben noch besonnen mit einer gewissen Form versahren. De Lancre in seinem Buche über das Unwesen im Bassenlande wird hier den reichsten Vorrath solcher Ersahrungen liesern; Nicolaus Remy in seinem Buche Daemonolatreiae Libri tres. Francos. 1596, der etwa 900 solcher Prozesse in Lotharingen betrieben, wird sich diesem zunächst anschließen; und diesen werden dann die englischen und schottischen Records und die teutschen Acten, auch Bodin mit seiner Demonomanie sich beigesellen. Bereinzeltes aus den höheren Ständen mag dann von selber an der rechten Stelle sich hinzusinden.

1.

Spezielle Zustände bes organischen Lebens im Hexen- und Zauberwesen.

Wie die Speise als Mittel dem natürlichen Leben dient; fo die Herensalbe und der Zaubertrank als Foment dem im Zauberwesen unnatürlich Aufgeregten. Über die Naturseite dieser Anregungsmittel hat schon die natürliche Magie sich ausgesprochen; und wir haben dort gesehen, daß es hauptsächlich Pflanzen mit milchigten Saften sind, und solche, die man unter bem Gesammtnamen der narcotischen zusammenwirft, die gemeinhin zu biesem Gebrauche angewendet werden. I) Wie die höhere Region im Menschen, die über der mittleren sich erhebt, mit der höheren Region der Welt, dem himmel, im naheren Berkehre fteht, und von dort Alles, mas Einheit ist und einig, dieser mittleren zukömmt; so ist die tiefere, unter die mittlere herabgedrückt, mit der unteren Region der Welt im Wechselverhältniß; und da diese Bielheit ift und Mannigfaltigfeit, kommt alles Getheilte, von bort über sich aufsteigend, in die Mitte und zur Höhe hin. Dies Unterste aber ruht nun in seiner Tiefe auf dem Pflanzen-

<sup>1)</sup> B. III. p. 557. u f.

haften im Menschen, wie dies auf dem äufferen Pflanzenreiche, aus bem es sich ernährt; und es ist allen Steigungen und Fallungen dieses Pflanzenhaften folgend über ihm erbaut. auffere Pflanzenreich aber legt sich in gleicher Weise an die Erde an, und folgt ihr in ihre solarische Erhebung im Tropischen, und ihre Vertiefung im Arctischen und Antarctischen; in ihre alpinische Luftigkeit und ihre Wassernatur in der Riederung; in jeden Reigungswinkel ihrer Stellung gegen das einfallende Licht, und in jedes Berhältniß zur Sonnenlage in der Jahrszeit; durch welche Berschiedenheit die größte Mannigfaltigkeit der Productionen in diesem Gebiete sich bedingt. Das Reich der Pfkanzen aber ist ein Reich, das ber Schlaf beherrscht, ber all die Seinen an ihre Schlafstätte, die Erbe, gefesselt halt. 3mar ist es nicht der eiserne Steinschlaf, der die Natur unter ihm beinahe regungslos gebunden hält; selbstständige Bewegung der Säfte regt sich in ihm, und über der gebundenen Salfte fleigt eine andere bem Licht entgegen. Wenn baber auch die nächtliche Dunkelheit diesen Pflanzenschlaf in die Wurzelhastigkeit vertieft; so wird Die Sonne am Tage ihn an der Blättergrüne lichten und erhels len, und die Blüthe wird wie ein Traum dieses Halbschlafes erscheinen; und in seiner Umhegung wird eine Art bes Some nambulism's, besonders im Sonnenschein erweckt; so wie auch in diesem Zustand in den Sensitiven ein Rudiment von höherer Bewegung erscheint. Im plastischen Reiche werden alle biese Bustande auch, jeder in eigenem Producte, sich verkörpern; und dem höheren, thierischen Leben gegenüber werden diese Producte bald als Nahrungsmittel, bald auch als Erregungsmittel sich verhaltend, die Signatur des Halbschlafes oder Doppelschlafes in fich tragen. Ein analog Pflanzenhaftes bildet nämlich, wie gesagt, die Substruction, auf der dies Leben ruht; und durch seine Vermittlung muß das Auffere in das Übergebaute eingehen. Je nach der Berschiedenheit des Naturzustandes, aus dem dies Eintretende hervorgegangen, wird es, verschiedenartig ins Innere aufgenommen, ein Analogon dieses Zustandes in dasselbe eintragen; und wie etwa das eine Product daher nur als schlafmachend wirft, so wird bas andere ben Schlaf bes Lebens auch zum Halbschlaf brechen. Bleichwie nun der vegetabilischen Stoffe

eine Unzahl ift, ber Functionen und Organe des Lebens gleichfalls ein großer Reichthum, jeder Stoff aber spezifisch auf das zugewandte Drgan seinen Einfluß übt; so wird es auch, wie es Cardiaca, Aphrodisiaca u. s. w. gibt, so auch Magnetica geben, die, ihre Einwirkung gegen die Ganglien hinrichtend, in fie jene Stimmung hineintragen, bie zu biesem Zustand erfordert wird. Das Leben, das ihrer Wirkung sich ausset, wird durch sie auf natürlichem Wege über sich gehöht; und fann die Sache nun, wie jeden andern natürlichen Zustand, als eine ungewöhnliche Modalität des Lebens sich beschauen. Oder sie kann sich auch in's ethische Leben eintragen, und ba nun in ihm das Christenthum diese natürliche Steigerung verschmäht, das Damonische aber sie allerdings in seinen Calcul aufnimmt; so wird daher solche Wahl immer nach dieser Seite zu ausschlagen. Das Na= turmittel wird in folden Fällen dann zum Zaubertrank und zur Herensalbe.

Der, in dem der Trieb von Natur ftark ift, wird keines Aphrodisiacums bedürfen; und wollte Einer, etwa in früher Jugend, den Schlafenden bamit erweden; so wurde biefer, einmal aufgewacht, bald bas Erwedungsmittel entbehrlich machen. Then so wird es um die Mittel, die in den Herenschlaf einführen, beschaffen seyn. Ift eine Anlage, sich von selber in den schlaswachen Zustand zu versetzen, von Ratur vorhanden, bann wird es der Salbe nicht bedürfen. Fehlt diese Anlage, weil das Aussere das Innere allzuplastisch umhüllt; dann wird doch mit fortgesetztem Gebrauch dieser Salbe, und bei der öfteren Wiederkehr der Lösung beider voneinander, gleichfalls der Gebrauch des Naturreizes bald unnothig werden. Darum scheint zwischen dem Zustande, wo das Individuum der Salbe noch bedarf, und jenem, wo es über biese Nothdurft hinaus ift, noch ein mittlerer zu liegen, wo es mehr auf die zauberhafte Bereitung ankömmt, als auf die Bestandtheile selber. De Lancre sagt darüber: im Labourt sey man durchgängig des Glaubens gewesen: die Salbe werde bereitet mit dem Fette vor Empfang der Taufe ermorde= ter Kinder; und es sen baher hergebracht gewesen, daß die No= vizen im Hexenwesen wohl die bereitete von den Andern sich mittheilen lassen; daß aber die weiter Vorgeschrittenen sie sich

selber bereiten muffen, um sie nämlich badurch zum Kindermord zu brängen. 1) Bei noch weiterem Borschritte ber Gingeweihten wurde dann die Salbe zulest ganz entbehrlich. Die Unholde Recato von Urrogne, erzählt berselbe Berichterstatter, ging als Gefangene alle Racht zum Sabbath; und ich kann versichern, daß sie weder Schmiere noch Salbe hatte, ober die Möglichkeit, sich welche zu verschaffen. Denn sie faß beschlossen allein in ber Kammer eines ehrenhaften Hauses; mit ihr waren 20 - 25 Zeugen, die beinahe alle gleichfalls jum Sabbath gingen, und in zwei andern Zimmern bes gleichen Hauses schliefen. Drei Zeu= gen sagten aus: wie sie auf bem Sabbath von Lacua, an ber Rufte von Handaye, ben vorletten und letten Juli 1609 mit ihr gewesen. Man erwiederte ihnen: wie sie ja Gefangene maren, und ihre Aussage daher nothwendig ein Irrthum sehn müßte; sie wären ja auch selber in jenen Nächten in gefänglichem Beschluffe gewosen, und hatten feine Salbe gehabt. Wir confrontirten daher die Beugen und die Angeklagte miteinander. Gin Madchen, Gaftagnalde genannt, zeugte dabei auf die Necato: wie sie gewöhnlich sie selbst ja zum Sabbath bringe, und sie in jener Racht gleichfalls durch die Luft an jenen Ort getragen, wo sie ihr als Gevatterin zur Seite gestanden, und sie gar hart geschlagen. Die Angeklagte gestand endlich bie Beschuldigung als gegründet ein; die Rlägerin habe die Schläge sich zugezogen, weil fie eine Kröte, die sie ihr zu hüten übergeben, selber geschlagen habe. Eristoval, von Garalde, alt 15-16 Jahre, fügte hinzu: zum Lohne das für, daß er am Tage zuvor Alles verrathen habe, sey er, obgleich wie die andern Zeugen vorher eingeschlossen, burch die Unholde Marissans von Tartas zum Sabbath geführt worden. Sie habe ihn so hoch in die Luft hinauf geschwungen, daß er ben Ort des Sabbaths nicht erkannt. Dort sey er arg mißhandelt worden, und habe auch die Necato jene Gastagnalde schlagen gesehen; wozu er noch einzelne Umstände sügte. dritte, Aspilcuetta, fügte bei: sie sep, zugleich mit dem vorigen Beugen, von einem, der sie sonft auf den Sabbath zu führen gepflegt, auch jest dahin gebracht worden, und habe das Gleiche

<sup>1)</sup> Tableau de l'inconstance. Paris, 1613. p. 107.

eine Unzahl ift, ber Functionen und Organe des Lebens gleichfalls ein großer Reichthum, jeder Stoff aber spezifisch auf das zugewandte Drgan seinen Einfluß übt; so wird es auch, wie es Cardiaca, Aphrodistaca u. s. w. gibt, so auch Magnetica geben, die, ihre Einwirkung gegen die Ganglien hinrichtend, in fie jene Stimmung hineintragen, bie zu biesem Zustand erfordert wird. Das Leben, das ihrer Wirkung sich aussetzt, wird durch sie auf natürlichem Wege über sich gehöht; und kann die Sache nun, wie jeden andern natürlichen Zustand, als eine ungewöhnliche Modalität des Lebens sich beschauen. Oder sie kann sich auch in's ethische Leben eintragen, und da nun in ihm das Christenthum diese natürliche Steigerung verschmäht, das Damonische aber sie allerdings in seinen Calcul aufnimmt; so wird daher solche Wahl immer nach dieser Seite zu ausschlagen. Das Naturmittel wird in folchen Fällen dann zum Zaubertrank und zur Herensalbe.

Der, in dem der Trieb von Natur stark ist, wird keines Aphrodisiacums bedürfen; und wollte Einer, etwa in früher Jugend, den Schlafenden damit erwecken; so würde dieser, ein= mal aufgewacht, bald das Erwedungsmittel entbehrlich machen. Eben so wird es um die Mittel, die in den Hexenschlaf einführen, beschaffen seyn. Ift eine Anlage, sich von selber in den schlaswachen Zustand zu versetzen, von Natur vorhanden, bann wird es der Salbe nicht bedürfen. Fehlt diese Anlage, weil das Aussere das Innere allzuplastisch umhüllt; dann wird doch mit fortgesetztem Gebrauch dieser Salbe, und bei der öfteren Wiederkehr der Lösung beider voneinander, gleichfalls ber Gebrauch des Naturreizes bald unnothig werden. Darum scheint zwischen dem Zustande, wo das Individuum der Salbe noch bedarf, und jenem, wo es über diese Nothdurft hinaus ist, noch ein mittlerer zu liegen, wo es mehr auf bie zauberhafte Bereitung ankömmt, als auf die Bestandtheile selber. De Lancre sagt barüber: im Labourt sey man durchgängig des Glaubens gewesen: die Salbe werde bereitet mit dem Fette vor Empfang der Taufe ermorde= ter Kinder; und es sey baher hergebracht gewesen, daß die No= vizen im Hexenwesen wohl die bereitete von den Andern sich mittheilen lassen; daß aber die weiter Vorgeschrittenen sie sich

selber bereiten muffen, um sie nämlich badurch zum Kindermord zu brängen. 1) Bei noch weiterem Vorschritte ber Eingeweihten wurde dann die Salbe zulest ganz entbehrlich. Die Unholde Recato von Urrogne, erzählt berselbe Berichterstatter, ging als Gefangene alle Racht zum Sabbath; und ich kann versichern, daß sie weder Schmicre noch Salbe hatte, oder die Möglichkeit, sich welche zu verschaffen. Denn sie faß beschlossen allein in ber Rammer eines ehrenhaften Hauses; mit ihr waren 20 - 25 Zeugen, die beinahe alle gleichfalls zum Sabbath gingen, und in zwei anbern Zimmern bes gleichen Hauses schliefen. Drei Zeugen fagten aus: wie sie auf bem Sabbath von Lacua, an ber Rufte von Handaye, den vorletten und letten Juli 1609 mit ihr gewesen. Man erwiederte ihnen: wie sie ja Gefangene wären, und ihre Aussage daher nothwendig ein Irrthum senn müßte; sie wären ja auch selber in jenen Nächten in gefänglichem Beschlusse gewosen, und hatten keine Salbe gehabt. Wir confrontirten daher die Beugen und die Angeflagte miteinanber. Gin Madchen, Gaftagnalde genannt, zeugte babei auf die Necato: wie sie gewöhnlich sie selbst ja zum Sabbath bringe, und sie in jener Nacht gleichfalls durch die Luft an jenen Ort getragen, wo sie ihr als Gevatterin zur Seite gestanden, und sie gar hart geschlagen. Angeklagte gestand endlich die Beschuldigung als gegründet ein; die Rlägerin habe die Schläge sich zugezogen, weil sie eine Kröte, die sie ihr zu hüten übergeben, selber geschlagen habe. Eristoval, von Garalde, alt 15—16 Jahre, fügte hinzu: zum Lohne das für, daß er am Tage zuvor Alles verrathen habe, sey er, obe gleich wie die andern Zeugen vorher eingeschlossen, durch die Unholde Marissans von Tartas zum Sabbath geführt worden. Sie habe ihn so hoch in die Luft hinauf geschwungen, daß er den Ort des Sabbaths nicht erkannt. Dort sey er arg mißhandelt worden, und habe auch die Recato jene Gastagnalde schlagen gesehen; wozu er noch einzelne Umstände sügte. Die dritte, Aspilcuetta, fügte bei: sie sep, zugleich mit dem vorigen Zeugen, von einem, der sie sonft auf den Sabbath zu führen gepflegt, auch jest dahin gebracht worden, und habe das Gleiche

<sup>1)</sup> Tableau de l'inconstance. Paris, 1613. p. 107.

gesellt, anszufahren. Sie sagten mir zugleich: die Dame von Chantocorena sen in der Nacht vom 28. Sept. 1609 auf dem Sabbath gewesen; was diese aber gerabezu läugnete, weil sie sich die ganze Racht wach erhalten. Das war nämlich die Weise aller unserer Gefangenen, daß sie sich alle ersinnliche Mube gaben, wach zu bleiben; um in uns die Aberzeugung hervorzubringen, daß sie nicht ausgefahren; weil sie alle des Glaubens :: waren, man konne mit wachen Sinnen nicht entführt werben. I) Darum eben flüchteten die Kinder haufenweise in die Rirchen, um bort die Nächte schlaflos zuzubringen. so lange es bem Willen gelang, die Ratur zu bezwingen, und ben Schlaf zurudzubrangen, konnte auch bas innere Erwachen nicht hervortreten, das zur Kundgebung bes ganzen Zustandes erforbert wird. Gelang es aber ber Gebundenen, nur auf einen Augenblick sich frei zu machen, bann schlug sie auch plötlich nach Innen zu um, und das Individuum wurde in einem Momente nach dem Orte seines Verlangens hin verzuckt. Die Klarheit des Ausblick in diesem Insichgehen wird natürlich, von den Umständen und von der Förderung des Individuums auf diesen Wegen abhängen. Die dämonischen Gebiete find überhaupt nicht solche, in denen die Klarheit herrscht, und die Luftperspective wird in ihnen keine Geltung haben; aber die Trübheit wird doch gradweise abgestuft seyn. Bei Anfängern wird sie durch die Naturhellung mehr gestört und verwirrt erscheinen, und erft im Fortschritte, wie das innere Auge fich mehr an die Dunkel gewöhnt, sich dem Blicke mehr lösen und vertheilen. Merkwürdig ist darüber eine Aussage der Johanna Michaelis bei Remigius. 2) Sie ließ sich nämlich in ihrem Berhöre im Jahr 1590 verneh= men: wie daß diejenigen, welche auf dem Sabbath waren, mit nichten ihr recht natürlich Gesicht hätten; sondern wie Alles so erscheine, als ob es durcheinander gewirrt ware, so daß man nichts Sicheres und Gewisses baran ersehen könnte. Es son ganz so, sette sie hinzu, wie wenn man durch Trunkenheit oder Schlaf, ober auch durch Furcht, das Gesicht beschwert finde; ober aus irgend einem andern Grunde übel sehe, ober sonst

<sup>1)</sup> De Lancre p. 93. 2) Daemonolatreiae Lib. III. p. 114.

burch Gaufelei sich verblendet finde. Auch dunkele Begriffe, von verschiedenen Graden der Tiefe der Berschlungenheit in jenem Zustand, kommen schon vor. So erzählt be Lancre aus seinen Berhören: wollten die Frauen allein im Bilbe und in der Beschauung auf den Sabbath fahren, bann legten fie fich nur auf die linke Seite. Wachten sie bann auf, bann mache der Damon fie durch den Mund einen dicen Dunft von sich geben; in dem fie bann Alles erblickten, was auf bem Sabbath fich begabe, als ob sie es in einem Spiegel saben. Wollten sie aber forperlich bort zugegen seyn, dann salbten sie sich mit ber Salbe von Kindesfett. Andere sagten wieder: fünstliche Efstasen, wie jene, die die Indier durch bas Kraut Cohoba hervorbringen, zeigten ihnen die Gefichte zu wiederholtenmalen. Dann fuhre ber Geift die baburch Eingeweihten forperlich an Ort und Stelle; erhalte sie aber auch ba noch manchmal im Zweisel, ob es ben Hingeführten in der Wahrheit ober durch Musion geschehe. T) Also drei Zustände, einander im allmäligen Fortschritt beigeordnet. Das bloße Gesicht, durch eine Spiegelung hervorgerufen, in einem bunkeln Gewölke, bas vor bem hellsehend geworbenen inneren Auge aufsteigt. Die Täuschung in diesem Bilbe nähert sich dann der Wahrheit, indem es wie eine Wirklichkeit fich gibt; so jedoch, daß noch ein Zweifel an seiner Realität im Schauenben übrig bleibt. Das Bild gestaltet bann auf britter Stufe endlich so plastisch und greifbar sich aus, daß der Zweifel verschwindet, und der Anschauende die Überzeugung von der Birklichkeit des Angeschauten erhält; weil kein Mittel übrig bleibt, einen Irrthum babei nachzuweisen. Übrigens ift phys fiologisch auch bas Zeugniß von Wichtigkeit, bas ein Chemann dem Richter Remy abgelegt: seine Frau werbe in ber Herens nacht vor dem Freitage, wenn sie schlafen gegangen, jedesmal eisfalt.

Beim Menschen, doppelgenaturt wie er ist, ein äufsers licher, der einen innerlichen umfaßt, und dazu noch beide in einen obern und einen unteren getheilt, liegen vier vers schiedene Zustände nebens, ins und übereinander. Zwei von

<sup>1)</sup> De Lancre p. 84.

sehn kann; wird diese satanische durch Lüge gefälscht, und durch Streben zu schlechtem Ziel verwirrt. Es ist daher allerdings eine Wahrheit und ein Geset in diesem Zustand; es ist aber nur die allgemeine Gesetlichkeit bes Daseyns, die jede Ausweichung innerhalb gewisser Schranken halt. Die, welche sich in ihm befinden, haben in den Zauberspiegel hinein gesehen; und au bem Scheine, ber aller Wahrheit im Weltspiegel schon angeflogen, ift jest die gefliffentliche Berkehrtheit hinzugetreten, die von ber Lüge ausgeht, und in ihr hat das Bild vollends sich verzerrt. Das ist also ber Somnambulism im Zauberwesen; wahr, insofern keine leere Phantastik ihm zum Grunde liegt; unwahr, insofern es das negative Reich der Bosheit und der Luge ift, in dem er als seiner Region Wohnstätte genommen. Auch hier wieder ist der Trieb in der Anlage, und die Fügung der Lebensumstände entscheidend gewesen, und hat dem Indivis buum die Richtung in die Sphäre dieses sich' selbst unsepende machenwollenben Seyns gegeben.

## Das Malzeichen ber heren und herenmanner.

Hat aber nun ber Trieb entschieben und find die Loose ge= fallen, daß der Weg nach Niederwärts soll eingeschlagen werben; dann muß beim Eintritt in diese Reiche eine Art von offen= kundiger Notification ihren Eingesessenn ben gefaßten Entschluß verkünden. Jeder hat das Recht, alles Sachliche, was ihm angehört, seine ganze Erbe, liegendes und fahrendes Gut, mit seinem Namen, Zeichen ober Siegel zu bezeichnen; die Mächte ber Finsterniß werben baffelbe Recht in Anspruch nehmen. können es aber nur an Solchen üben, die, indem sie sich aus freiem Willen und mit Borbebacht in die Knechtschaft bes Bosen geben, fich selbst zur Sache erniedrigen, und nachdem sie also sich in die Leibeigenschaft verkauft, billig auch dem übrigen Besit= fand zugerechnet, und wie die Stlaven der Romer mit dem Signat bes Herrn bezeichnet werden. Wie daher in der Apocalppse gesagt wird: daß die Anhänger des Thieres ein Zeichen an der Stirne ober ber Hand zu tragen verbunden seven, und daß keiner handthieren könne, und kaufen und verkaufen, er habe dann das Zeichen des Thieres; so wird es in diesen Gebieten, wo die Apocalypse in den verborgenen Finsternissen sich realifirt, schon gleich beim Eingange in ihre Pforten mit ben Ginschreitenden also gehalten. Alle werden bezeichnet, um fie zu unterscheiden von benen, die der Genoffenschaft nicht angehören; und bies Zeichen fann bedeckt, aber nicht ohne höhere hilfe wieber von ihnen genommen werden. Das Zeichen aber besteht in fleinen, nie mehr als erbsengroßen Stellen ber Oberfläche bes Körpers, die unempfindlich find, ohne Leben und Blut; während sie rundum von allen Seiten von lebendem Fleische sich umgeben finden. Sie find manchmal an einem rothen oder schwarzen Flede, oder einer Vertiefung des Fleisches zu erkennen, manchmal aber auch äusserlich unkenntlich; und dann nur durch Renntniß bes Ortes, wo sie gewöhnlich angebracht werden, ober durch einen inneren Instinct der Kundigen zu finden. Bohrt man sie mit einer Radel an, bann folgt weder Schmerz, noch auch irgend ein Tropfen Blutes; was beides rund umher sogleich eintritt, ober auch wenn man tiefer gekommen, als jene unempfindlich blutlosen Stellen liegen. Solche taub gewordenen Stellen unterscheiden sich von denen, die aus irgend einer Krankheit hervorgegangen: daß diese weit ausgebreitet, gewöhnlich an den Ertremitäten liegen, das Fleisch sich erweicht und auflöst, und sie in allen Fällen sichtbar bleiben; während jene oft unsichtbar wetden, im Fleische sich verhärten, den Gebrauch der Organe in keinerlei Weise hemmen, und über den ganzen Körper sich ausbreiten können. In Lotharingen hatten Einige biese Signatur auf ber Stirne, Andere hinten am Ropfe, an der Bruft, auf bem Ruden, an ben Huften, an ben Augenliedern, auf einer ber Schultern, und an den geheimsten Theilen des Leibes. Sie hatten ohne Schmerzen fie erhalten, zur Stunde, als fie vom Glauben abtrunnig geworden; und die bezeichneten Stellen maren so erstarrt und blutlos, wie die Glieder, die vom Blige getroffen sind. 1) Im Labourt hatte man mehr als 3000 also Bezeichnete gefunden, worunter eine große Anzahl Kinder,

<sup>1)</sup> Remigius c. V.

Sorres, drift. Mpftif. 1V. 2.

bie auf bem Cabbath gewesen. 1) Bielen schien es, als hatten biese Zeichen auch eine bestimmte äuffere Form: einer kleinen Wolfe, eines Krotenfußes, einer Hasenpfote, einer Spinne, eines Hundes oder eines Pferdehufes; was Maria von Sains jedoch läugnet. Das Zeichen, bas de Baulr in Stablo auf dem Rücken hatte, war jedoch, nach dem Zeugnisse des Untersuchungsrichters Dranus, in Form einer schwarzen Rage, bas beim Sineinstechen gefühllos war; wenn man ihm aber von Hinten mit bem Finger brohte, ohne daß er selbst es bemerken konnte, bann schmerzte es ihn, daß er in Klagen ausbrach. 2) Die Palud war, nach der Angabe bes Gaufreby, an Haupt, Herz, Bauch, Schenkel, Beinen und an andern Orten bezeichnet; und Maria von Sains erklärte: ba die Bezeichnung öfter fich wiederhole, und auch ben Rang ber Bezeichneten in ber Synagoge andeute; so hange die Stelle, wo das Zeichen angebracht werde, von dem Greuel ab, den der Bezeichnete geubt. 3) Über die Art ber Bezeichnung waren bie verschiedenen Aussagen nicht einverstanden; da die meisten in der Jugend ben Act mitgemacht, und sich nun nicht mehr zu erinnern wußten, ob es die Frauen gewesen, die sie aufgeführt, oder ob der Meister selber ihnen die Rote eingebrückt. Bei ben Zauberern aus Castilien hatte er babei einer Nadel von falschem Golde sich bedient. 4) Gaufredy berichtete: ein eigener Damon sey damit beauftragt, ber mit ber Rralle des kleinen Fingers das Zeichen aufdrude; man verspure dabei eine kleine Wärme, die mehr ober weniger tief ins Fleisch eindringe, je flacher oder eindringlicher der Act ausgefallen. 5) Rach Andern wars das Horn, das die Dienste leistete; und man fieht: daß Alle in der Thatsache der Signirung miteinander übereintreffen, über Art und Weise aber nach ber subjectiven Auf. faffung, dem Grade ihres Schauens, und nach den Begriffen, die sie von der ganzen Sache sich gemacht, in ihren Zeugnissen voneinander abweichen.

Halten wir uns an dieser Thatsache, so sehen wir hier die

<sup>1)</sup> De Lancre p. 185. 2) Delrio Disquis. magic. L. II. Q. 21.

p. 191. 3) De tribus energumenis in partibus Belgii. p. 136.

<sup>4)</sup> De Lancre p. 599. 5) Ibid. p. 194.

Gegenseite ber Stigmatisation bargestellt. Wenn bas innere Les ben, die unterste Region im Menschen, seinen Bund mit dem Herrn schließt; bann will es sich von der Macht bes geistigen Todes dadurch befreien, ber durch die Sünde in dasselbe eingebrungen, und nun wie ein Vacuum disseminatum seine ftetige Continuität unterbrechend, nach Aussen burch Krankheit zum physischen Tode führt. Wendet aber bieses Leben sich zur anbern Seite, und einigt sich mit bem Herrn ber Finsterniß; bann möchte es selber, wie es dem inneren Tod hingegeben, sich in ihn zerstreut, an diesen gewählten Herrn sich ganz verlieren; damit, indem jener Tod allein in ihm siegreich bleibt, aller innere Kampf und Widerspruch sich löse, und nun, indem das Sterben endet, die ungestörte Unsterblichkeit im Nichtseyn beginne. Im ersten Falle also transformirt sich das Leben des Heiligen in den höheren Lebensquell, mit dem fich der Bund geschlossen; bamit er nun von ihm assimilirt, nach Auswerfung des eingedrungenen Bosen und des Übels, in seinem Leben sich begeistigen und höhen möge, und also eine lautere, licht= und lebengetränfte Welle im großen Organism pulsire. Im andern Falle wird Transformation und Assimilation in entgegengesetzter Richtung geschehen; das Gute und das Lebendige wird ausgeworfen, das Bose, die Nacht und ber Tod aber werden eingesogen; damit das Leben in den Gisströmen des Abgrundes zur Consolidirung, wie sie die Tiefe gibt, gelangen moge. Die aus steigenden Lebensgeister haben daher bort eine neue Bahn eingeschlagen; das höhere Ganglion, das sie zu umströmen angefangen, ift ber Gefreuzigte; fünf Brunnen find ihnen geöffnet worben, entsprechend den fünf Thoren, durch die das höhere Leben ausströmt; und im Ausströmen und im Einströmen bildet sich ein neuer Kreislauf dieser Geister. Die Wallungen und Kreisungen im Blute, bie bas Nachtgestirn in regelmäßiger Wiederkehr erregt, sie haben sich an ein anderes Gestirn geknüpft und an firchliche Perioden sich gebunden; und das Flüssige, schwerer und minder beweglich als die Nervengeister, folgt ihren Stromungen wenigstens in ihren Anfangen burch Blutungen. den jum Abgrund niedersteigenden Lebensfräften wird das Gegentheil geschehen. Herz und Mitte ift ihnen in die Tiefe entruckt,

und fie suchen mit ihm in neuer Strömung sich auszugleichen. Aber es ist ein in sich umgekehrtes Herz; was gebend seyn sollte in ihm, ist nehmend worden, das Leben nämlich, und es nimmt aus allem, was sich ihm verbandet; was aber nehmend seyn follte, der Tod nämlich, gibt ihm vielmehr, ohne selber badurch ju erwarmen. Die also in die neue Berbindung eingegangen, werden nur lebensärmer und todreicher; und da bas Leben im Blute durch raschen Umlauf, in den Nerven durch lebendige Regfamkeit sich zeigt; so wird in ihnen der Eine und die Andere in der Transformation in die Macht, zu der sie ein Herz gefaßt, gemindert. Diese Transformirung wird aber nicht hier in der Fünfzahl der Strömungen geschehen; vielmehr wie bei der Beiselung wird es bie ganze auffere Oberfläche senn, über die jene Todespunkte vertheilt erscheinen; aber nicht wie dort blutend und schmerzend, sondern das Blut versagend und empfindungslos. Jene Beweglichkeit und Macht über bas untere Leben, die dabei in den höheren efftatischen Buftanden erscheint, wird auch in denen niederer Ordnung sich geltend machen. Die Maria von Sains sagte vor benen, die ihre Sache untersuchten, vom 19. Mai bis zum 10. Juni 1613, achtzehnmal nacheinander aus: sie habe in der vorhergehenden Nacht in der Spnagoge aufs neue die Stigmatisation erlangt. Es waren gewöhnlich fieben, fünf oder drei Stellen, die fie genau bezeichnete; und wenn man ihrer Anweisung folgte, und nicht bisweilen allzu tief eingefahren, so fand man die Stellen immer leblos und unblutig, obgleich dicht daneben das Blut leicht aufquoll. Notare und viele Zeugen waren dabei zugegen; auch brei Arzte waren gegenwartig, die in Sppothesen sich erschöpften, um die Erscheinung sich zu erklären. Wie bei ben Wunden ber höheren Extasen keine Eiterung erscheint, und fein eigentlicher Entzundungsprozes verläuft; so ist auch bas Zeichen der tieferen, weil dem Tode eingeprägt, aber rund umher vom Leben umgeben, nicht Folge eines solchen Prozesses; die Stelle ift nur klein, kein Eiter zeigt fich an ihr, ober einige Fäulniß, und das Fleisch verhärtet vielmehr. I) In Lothringen fand man, wie an den Wundmalen,

<sup>1)</sup> De tribus Energumenis in p. B. p. 121-129.

die Narbe bisweilen mit einem feinen Häutchen überzogen; sedoch ohne daß Blut oder eine Feuchtigkeit zu spüren gewesen. 1) Es ist auch nur folgerecht, wenn Maria von Sains behauptet: bei Wiederholung der Stigmatisation werde der Theil bezeichnet, der im nächsten Bezuge zu den geübten Greueln steht: bei Bestialität und Sodomiterei die bezüglichen Organe; Hände und Füße beim Sacrilegium; das Haupt aber zum Zeichen der Genossenschaft mit der Synagoge. 2) Es ist begreislich, daß der Tod an den Stellen eingeht, wo die Sünde ihren Bollzug gefunden; und es wird eine Aus- oder vielmehr Einschlagskrankheit dadurch hervorgerusen; eine Art von Aussas, in der das Innere den Krankheitsstoff nach Aussen wirft. Durch die Ausnahme wird nun der Tried vollends entsettet, daß er frei seinem Verlangen folgen mag.

Ъ.

Der Sabbath als Orgie und Gelag der Zauberer und Beren.

Aller Trieb, als Gefammtheit gefaßt, ift aber nun ein Compler vieler Triebe, die alle in denselben sie zusammenfassenden Grund eingehen. Ift also der Trieb insgemein gegen eine gewisse Seite hingerichtet; bann wird diese Richtung von dem gemeinsamen Grund herrühren, und dieser wird alle jene untergeordneten Triebe in diese Direction eindrängen. Der Zustand, der durch die Wirkung dieser Hinüberlenkung hervorgebracht worben, muß baher am besten sich erkennen und schildern laffen: wenn man der Reihe nach die Modalitäten, in der nacheinander alle diese Triebe in jener Richtung sich kund geben, erforscht und darstellt, und im Fortschritte dieser Darstellung der Ordnung folgt, in der Einer um den Andern aus der gemeinsamen Wurzel sich entwickelt. Da wir daher gegenwärtig in der Sphare bes organischen Lebens uns befinden, so werden die Lebenstriebe, die hier wurzeln, die nachsten Gegenstände unserer Betrachtung fenn; und wir werden zunächst uns umzuschauen haben,

<sup>1)</sup> Remigius c. V. 2) De tribus Euergum. p. 155.

wie sie in diesen infernalen Zuständen sich verhalten, zu welchem Ziele sie sich hinlenken, und wozu sie gebunden werden. Da bietet benn nun zunächst jener Lebenserhaltungstrieb sich dar, der als Trieb zur Ernährung gegen den Stoff, zur Selbstzeugung des leiblichen Lebens, sich richtet. Dieser Trieb geht, mie jeder andere, hier gegen den Abgrund hin; und will mit dem Gebieter deffelben den ersten Anfang einer Gemeinschaft des Lebens anknupfen. Er muß baher von seinem Brode effen, und aus seinem Becher trinken; damit, indem er diesen seinen Lusten in dem willig von ihm Dargereichten bußt, ein physisches Band zwischen dem Brodherrn und dem Gesättigten sich hin = und berüberwebe. In diesem Verhältnisse wird daher der Satan Speisemeister im Haushalt berer, die sich zu ihm halten, und sie werden bei ihm zu Tische gehen. Nach Aufwärts, in ber Stellung der Mystischen zum Herrn, tritt im gleichen Gebiete das entsprechende Verhältniß hervor. Zwischen beiden soll ein solches Band sich weben, und in der Eucharistie ift es nun, wo im natürlich wachen Zustande, Leben mit Leben, sich in diesem Band verknüpft. Im Zustande der Mystischen ist dies Band nun gleichfalls, aber mehr in seinen innerlichen Berhältniffen, ausgewirkt; und ist Mitte des Liebesmahles, das die um ihren Meister verbundenen Seelen feiern. Dies Mahl ist aber ein symbolisches; alle Speisen sind daher symbolischer Natur, in jenem Garten erwachsen, erblüht und gereift, der oben über der Beste des Himmels steht; und mit solchen Früchten haben wir durchgangig die Tische ekstatischer Heiligen bedeckt gesehen. Die aber, welche nach Unten gegen das Reich des Abgrunds sich gerichtet, haben die Wurzel ihres Dasenns mit den Wurzeln des Radical= bosen, das dort siedelt, zu verstechten sich vorgesetzt. Sie suchen also nach einem Bande, das ihre Substanz mit seiner Substanz zu einigen vermöchte. Das ist dieselbe Frucht, die schon Urbeginns ein solches Band gegeben, und deren Genuß einen Uns fang der Transsubstanziation im Essenden erwirkt. Weil sie noch im Leibe wandeln, bedarf die Sunde einer leiblichen Hulle, in ber sie dem Leiblichen sich bietet; die Frucht ist daher symbolis scher Natur, ihre geistige Substanz mit einem Scheinleibe umhüllt, in dem die Aneignung durch das ihnen zugewendete Leben

geschieht. Mit solchen Früchten sind baher die Tische in ihren Liebes oder Hassesmahlen bedeckt; gewachsen in jenem Garten, der die ersten hervorgetrieben, während die Heiligen in der Frucht vom Lebensbaume sich erfreuen. Die aber die fluchbelasdene Frucht genießen, trinken auch aus dem Becher des Weibes, das auf dem apocalyptischen Thiere voll Lästernamen sitt; und der Kelch ist mit Greuel und Unreinigseit gefüllt, und die Völster berauschen sich in ihm. Auch sie trinken sich den Rausch in diesem Becher an; aber es ist nicht die reine Flamme der Besgeisterung, in der jene erglühen, die oben das Wasser des Lebens getrunken; sondern es ist das grimme Feuer, das die Hölle in jedem zündet, der von ihrer stygischen Welle gekostet.

Vernehmen wir die Zeugnisse der Eingeweihten darüber, dann hören wir sie viel erzählen: von reichen Gelagen, die sie dort ausgerichtet finden; die Tischtücher scheinen von Goldstoff, und die Tafeln sind mit Braten und Pasteten, mit Fischen und Wildpret auf's reichlichste besett; weißer und rother Wein finden sich im Überflusse, und werden aus goldenen und silbernen Bechern, ober auch aus fleinen Krüglein getrunfen. Sie sigen an diesen Tischen, von grunen Pechlichtern erleuchtet, je nach Stand und Vermögen höher ober niedriger. Aber es ift verdachtig, daß in diesen Gelagen kein Salz, und auch durchhin tein Brod, und statt seiner nur etwa ein Ruchen aus Sirse zu finden ift. Das Salz ist aber das aller Fäulniß und Berwesung, der physischen und symbolisch der moralischen, Feindliche; also Symbol des erhaltenden Prinzips, darf mithin an den Speisetischen des Zerstörenden nicht gefunden werden. Alle nährende wie sättigende Speise, auf welcher ber Segen ruht, hat schon jenes erste Prinzip in seinen Dienst genommen; also bleiben dem andern nur solche, die weder zur Sättigung noch Ernährung dienen. Daher geht auch wieder die Aussage Vieler bahin: wenn man nach den äusserlich einladenden Speisen greife, so finde man nichts Solides hinter diesem Scheine; Alles sep nur Wind, und das Blendwerk zeige fich: indem die, welche bei folden Mahlzeiten gegeffen und getrunken zu haben vermeinen, nachmals sich so hungrig wie die Wölfe fühlen. Ift es in solchen Fällen ein lügnerischer Schein gewesen, ber die Theil-

nehmenden geäfft, indem er etwas gar nicht Dasependes truglich zu einem scheinbar Dasependen gemacht; so wird es in andern ein solches seyn, bas da wohl gewesen, aber nun entwest oder verwest. Die Verwesung also wird jest mit dem verführerischen Trug umfleibet. Darum gehen wieder andere Berichte dahin: diese Herenspeisen sepen von Tobtenaas zugerichtet; das Fleisch gefallener Rosse, Schweine, Hunde, Kapen werde verwendet; und barauf deute eben ber Mangel des Salzes, und der fade Geschmad, der diesen Speisen eigen sey. Roch besser aber werden solche Substanzen sich zum Zwecke eignen, die irgend ein Berbrechen in diesen Zustand gebracht, ober beren Fraß nur in einer wider die Natur gehenden Weise geschehen kann. Menschenfleisch wird also am tauglichsten zu solchen Gelagen seyn; vor= züglich wenn es, wie etwa bei Gehenkten, durch eigenes Verbrechen; ober wie bei Ermordeten durch fremde Schuld, oder die der Schmausenden, in den Zustand des Todes und der Berwesung eingetreten. Daß ein solcher Cannibalism die Blüthe dieser Mahle gebildet, dafür zeugen viele Aussagen solcher, die dergleichen beigewohnt zu haben sich gerühmt. Borzüglich sind es, aus leicht begreiflichen Gründen, die Leichen ungetauft gestorbener Kinder; und in ihrer Ermanglung auch solcher, die die Taufe erlangt, die da als die größte Leckerspeise gegolten. Johanna d'Abadie von Siboro, alt sechzehn Jahre, sagte aus: sie habe die Leichen mehrerer solcher Kinder verzehren sehen; unter andern eines, das, wie sie sagte, dem Lieutenant Jean de Lasse angehört. Von ihm habe Maria Balcon das Dhr verzehrt; doch werde nie ein ganzes Kind auf dem Sabbath einer Pfarrei aufgegessen, sondern von eben diesem Rinde sen nur ein Viertheil in Siboro, die drei andern Theile in eben so viel anbern Pfarreien aufgegangen. Alle Rinder, beren man sich bemeistern könne, würden also auf den Sabbath getragen und bort verzehrt. 1) Die Spipe der ganzen Sache ist das Sichuntereinanderfressen, und das Verzehren der Leichen der Verstorbenen aus dem Rreise ber Eingeweihten; Die, stets mit so kostbarer Speise genährt, ihrerseits wieder als die tauglichste Rahrung für

<sup>1)</sup> De Lancre p. 196 - 201.

Späterkommende bienen muffen. Im Jahre 1610 machte man in Locrogno in Castilien einer Anzahl Leuten, bie auf Zauberei angeflagt wurden, den Projeß; und diese sagten unter Anderem aus: In der Nacht, wo ein Angehöriger ihrer Berbindung geftorben, gehe man in die Kirche, und scharre die Leiche aus. Dem Bater, ber Mutter, oder sonft einem Angehörigen werbe die Ehre zugetheilt, den Körper zu öffnen, um die Eingeweide herauszunehmen, die bann wieder eingescharrt würden; das Übrige aber werde auf den Sabbath gebracht. Dort gebiete der Meister, die Leiche zu zerlegen, und vertheile dann die Stude. Bleibe etwas übrig, so nehme der König des Sabbaths es mit sich dahin, und bereite am folgenden Tage seinen Freunden ein Festmahl Was die Knochen betreffe, so lege man sie in Töpse bis zur folgenden Nacht; wo man sie mit einem besondern Kraute koche, bas sie so weich wie Rüben mache. Auch koche man Suppen von Menschenfleisch, womit man fich bis zum Erbrechen Bei kleinen Kindern sauge man das Blut aus, durch überlade. den Kopf oder den Nabel; Herz, Lunge und Leber gehöre dem Meister, und das Übrige werde dem Könige und der Königin des Sabbaths bewahrt. 1) Auch Daspilcouete gestand: daß manauf dem Sabbath besonders das Berg ungetaufter Kinder schäte. Der Satan zerreiße es in fleine Stude, und vertheile diese unter die Anwesenden nach seinem Wohlgefallen. Jeanne d'Abadie sette hinzu: an die, von denen er wolle, daß fie vor Gericht nie etwas befennen sollten. 2) Solche Ausgrabungen und solcher Kinderfraß können in einzelnen Fällen in nüchterner Wirklichkeit geschehen sebn; auch wurde nach einem Berichte des R. Ceffac, Dezember 1609, ein Weib aus dem Labourt durch Zeugen überwiesen, die sie einen Theil von einem Kinde am Spieße hatten drehen sehen; und die Überführte wurde beswegen, so wie um anderer Malesizien willen, zum Tobe verurtheilt. 3) In der Regel aber wird, wenn die Intention der Verbundenen auf einen Todesfall der Art fich hingerichtet, die Handlung bei ihnen sich sofort im Gesicht begeben. Alle diese Hexenmahlzeiten sind also visionäre Acte; und es sind innere, geistige Speisungen damit gemeint. In den

<sup>1)</sup> De Lancre p. 402. 2) Chend. p. 198. 3) Ebend. p. 199.

wie seine Mahle sich bort als visionäre ausgewiesen; so werden feine Orgien von gleicher Ratur erscheinen, und all ihre eigentliche Realität nur in geistigem Stoffe in sich tragen. Sat namlich ein höherer geistiger Sinn sich von seinem Organ gelöst, und überschwebt es in ber Efstase frei; bann fann er erkennen eine gleich gelöste Geistigkeit und von ihr erkannt werden, ohne daß das Organ unmittelbar zwischentritt; was nur erforderlich ift, wo Erfennendes und Erfanntes in ihm an einen Solchen latent gebunden sind. Dasselbe wird nun mit dem unteren Lebenstrieb geschehen, wenn bie nach Innen seinem Organe einwohnende Kraft sich von ihm geschieden; sie kann dann Gleichartiges erfennen und von ihm erfannt werden, ohne unmittelbare Zwischenkunft bes Trägers. Es wird also auch eine Bision in biesen Reichen geben, die auf das Geschlechtsverhältniß geht; bei der das Leibliche allerdings mitwirkt, die aber eigentlich in der ihm eingegebenen dämonischen Region sich erwirkt. Dies Berhaltniß kann alsdann in die rett geistigen Regionen hinübergreifen, ober auch ber Trieb in den gemischten Naturen Befriebigung suchen. Im ersten Falle wird er seinem ergänzenden Gegensate unter den geistigen Mächten zustreben, und das Leibliche wird nur einseitig mit zugezogen. Im andern Falle wird beiberseits das gelöste Innere sich begegnen, und das Aufferliche alsbann secundar in eine magnetische Wechselwirfung fommen. Im natürlichen Geschlechtsbezug wird nun entweder ber Segen der Fruchtbarkeit, in einem harmonisch geordneten Lebenskeim, oder der Unsegen der Unfruchtbarkeit, und allenfalls eines disharmonisch angelegten, und monströß sich entwickeluden götus an den Act sich knupfen. In der Bision aber, wenn das Geistige in diesem Triebe gehöht und gezüchtet, und in ansteigender Symbolik alles Thierische abstreifend, sich zur Quelle wendet, von der es ausgefloffen; und wie etwa im Physischen die Erde mit ber Sonne, so mit dem allgemeinen geistigen Lebensquelle in eine geordnete mystische Ehe sich verbindet; dann wird die ausströmende Gnade in dieser Ehe als Segen ber Fruchtbarkeit sich offenbaren; und die Geburt wird eine geistige senn, in der Mutter wie durch Überschattung nur empfangen, genährt und leiblich an das Licht geboren. Das wird dann die mystische Ehe seyn,

von der jene ekstatische Magdalena Buttler aus Kloster Buken berichtet: wie sie eine solche mit bem Herrn abgeschloffen, und diesem nun der Reihe nach sieben Kinder, Enthaltsamkeit, Armuth, Gehorfam u. f. w. und eben so viele Tugen den, geboren; beren Art und Wesen sie benn nun, bis zur Kleidung hinunter, ausführlich beschreibt. Wendet aber das Geistige, zuchtlos entbunden, nachdem das höhere Licht in ihm erloschen, in dunkelm Brand erglühend, in den blos thierischen Trieb niedergegangen und verfestet, und in der engen Fassung zur Raserei entzundet, sich nach Abwärts, wo es den Heerd dieses Brandes fühlt, und eint sich dann mit dem Prinzip der Tiefe zur Unzucht; dann wird der Fluch in dieser Berbindung stromend werden. Die Geburt wird dann zwar auch eine geistige seyn, aber die Sunde ist in ihr nur Fleisch geworben, und erscheint in ber ganzen Brut ber Laster, nur spezifisch nach Familienähnlichkeit abgestuft. jene Tugenden dort als Gnaden sich eingegoffen, so werden hier diese Laster als Verführungen sich transfundiren; und die ganze Handlung wird nur ben Zeugungsact dieser Laster in ihrem Lebensgrund bedeuten; wie jene höhere mystische die Empfängniß jener Gnaden symbolisch bezeichnen will. Denn Tugendlichkeit und Berruchtheit, wenn sie lebendig dem Menschen einwohnen sollen, muffen einen Lebensgrund in ihm haben; biefer wurde für bas Bose bei ber ersten Übertretung im Reime eingelegt, und wird dann ben folgenden als Erbschuld eingezeugt.

Da ber Sabbath ein Bolksfest in diesen mystischen Gebieten ist, so begreift sich: daß alle Berichte von dort her nach dieser Seite durchaus volksmäßig sind, und sich mit dem grobsleische lichen Acte in seiner Art ausschließlich beschäftigen. De Lancre führt darüber umständliche Aussagen, die bei der Commission gemacht wurden, an; von denen wir nur das Allgemeine und Instructive hier anführen wollen, das Einzelne, Widerwärtige und Obscöne übergehend. Er berichtet nämlich unter Andern: die Mädchen und Frauen von Labourt, statt über die verdammeliche Sache zu erröthen, und ihr Vergehen zu beweinen, hätten vor Gerichte alle Umstände und das schmuzigste Detail mit solcher Unverschämtheit und Lust erzählt, daß man gesehen, wie sie eine Ehre darein geset, und ein besonderes Vergnügen an

ber Auseinandersetzung gefunden, weil sie bie schmutigen Lieb. kosungen bes Dämons allem Andern vorgezogen. Sie errötheten nicht im geringsten, welche schlüpfrige und unsaubere Frage man immer an fie richtete; so bag unser Dolmetscher im Bastischen, ber ein Priester war, mehr Schaam hatte, unsere Fragen ihnen zu überseßen, als sie die Antwort darauf zu geben; und zwar Mädchen von 13-14 Jahren, schneller als man fragen konnte. Das galt jedoch nur eben von den Madchen, die noch nichts anderes kannten als diese Schule; und in ihrer Unwissenheit glauben mochten, sie hatten es mit einem Gott zu thun, und barum auch Alles offen heraussagten. Unter ihnen fanden sich denn auch wohl solche, die man zum-Abscheu vor dem Laster bringen konnte; und die bann, soviel sie vermochten, sich anstrengten, vom Satan loszukommen. Die alten Zauberweiber aber hüteten sich wohl, die Sache aufzudeden; und setzte man ihnen mit Schärfe deswegent zu, dann ertrugen sie Alles, als hätten sie die beste Sache zu bewahren. Man mußte jener noch Dank wissen, von der Maria Dindarte von Sare aussagte: sie habe, als ber Satan sich mit ihr zu schaffen gemacht, ihn gebeten, ihr zuvor eine andere Gestalt zu geben; was er ihr benn auch bes willigt. Dieser Rest von Schaam, bie, wie es scheint, unaus= tilgbar dem Menschen eingepflanzt, auch in diesen Scenen der Prostitution sich nicht gänzlich verdrängen läßt, äusserte sich auch darin: daß, während sonst Alles öffentlich geschah, die Sache por den anwesenden Rindern sich durch eine dice Wolfe verbarg, die zwischen dem Satan und ihnen sich erhob. Bei der Bersammlung war es übrigens wie auf Erben: die Schönsten und Jungsten galten am meisten; Die Ausgezeichnetsten saßen in prache tiger Kleidung, an der Seite bes Meisters vom Stuhle, und galten als die Königinnen des Sabbaths. War daher das Mahl und ber Tanz geendet, bann nahm er sie, oder wer ihm sonst am besten gefiel, bei Seite; brachte sie, nach der Aussage der 16jährigen Margarethe von Sare, auf ein seibnes Bette; und that nun an ihnen nach seinem Wohlgefallen, je unnatürlicher und gottverhaßter, um so besser. In jeder Luft, am meisten sol= der zugellosen, aber liegt ein Stachel, und ein Widerhaken; das bewährte sich denn auch in diesem Falle, und drückte sich

in ben Aussagen in einer sehr plastischen Weise aus. I) Alle bekennen, wie auch Remy versichert: daß nichts Kälteres und Unlieblicheres als bergleichen Werk könne erdacht werben; und Nicolea Morelia versicherte: so oft sie von solchem elendigen Handel abgeschieden, habe fie sich muffen zur Ruhe legen; als ware fie durch ein langwieriges Abtreiben und Jagen übermübe geworben. Sie klagten babei Alle, wie sie ganz und wider ihren Willen mit den Geistern müßten zu schaffen haben; und es helfe ihnen nicht, wie sehr sie sich wehren möchten. Dabei sepen die Beifter eifersuchtig; feiner leibe, daß ein anderer um die Seine buhle. Der Mann der Nicolea Morelia, 1587, sagte babei aus: wie, als sie mannbar worden, und nun viel Geisterspuf um sie gewesen, sie darum von den Ihrigen oft und viel geschlagen worden. 2) Unverheirathete werden nicht leicht gewählt, weil sonst die Gelegenheit, nebenbei einen Ehebruch zu fehlt; sie werden baher bis später aufbewahrt. Wie Alle sich also ihrem Deifter preis geben mußten, so auch waren sie in ihm aneinander angewiesen. Zeanette d'Abadie sagte aus: wie sie Männer und Frauen ohne Unterschied auf dem Sabbath sich vermischen gesehen. Der Teufel habe babei das Losungswort gegeben, jede Person an die andere anweisend, die der Ratur und Sitte am meisten widerstrebte: die Tochter an den Bater, den Sohn an die Mutter, die Schwester an den Bruder, den Täufling an die Pathe, das Beichtfind an ben Beichtvater, ohne allen Unterschied des Alters, oder des Berufes. Das sey ihr selbst unzähligemal begegnet, sie, die ausser dem Sabbath sich nie einen Fehltritt zu Schulden kommen laffen; dort aber seit ihrem dreizehnten Jahre, auf Geheiß des Satans, ohne Bedenken Alles thue, was er gebiete; weil die Verantwortung bann auf ihn falle. Es sey ein fortdauernder Unflath, in dem sich Alles wälze; und es ist begreislich, daß hier eine Art virtueller Praxis von allem dem erscheint, was eine gewisse Klasse von Buchern theoretisch auseinandersett. Übrigens galt nach ber Aussage berselben Zeugin das Gleiche hier, wie vom Verkehre mit bem Damon; es war nur Unluft im Grunde von Allem zu

<sup>1)</sup> De Lancre p. 224. 2) Rem. Daemonolatreiae L. t. c. VI.

gewinnen; und bei Remr bekennt Petron, der Hirt von Dals heim: so oft er die Abrahcle umfangen, sey er gleich an allen seinen Gliebern erstarrt; ein Zeugniß, das den nervös convulssiven Zustand, in dem die Theilnehmenden sich befunden, vollskommen in's Klare sest.

Da der Act in einer der Raturordnung widersprechenden Weise sich begibt, so kann keine natürliche Frucht aus ihm hervorgehen. Jene Jeanette sagte auch ausbrücklich: aus jenen Berbindungen, seh es mit dem Meister oder mit den andern Anwesenden auf dem Sabbath, werde keine je geschwängert; eine Aussage, der jedoch Andere widersprachen. Bei genauerem Busehen jedoch entdeckt sich bald: daß entweder volksmäßige Auslegung und Interpolirung zwischen läuft; ober daß dies Werf bamonisch magnetischer Wahlverwandtschaft sich nur fortspielt, von der Empfängniß bis zur Geburt hinüber. Das erste findet statt bei jenem Glauben, der am deutlichsten in einer Aussage bei Remy sich ausspricht, wo es heißt: man nenne die Kinder, bie aus solcher Buhlerei entsprängen, Abamskinder. Sie weinten Tag und Nacht, sepen schwer wie Blei, ausgesogen, ungestalt, stets hungrig und mager, und es gedeihe nichts an ihnen, wenn auch fünf Ammen ihrer sich annähmen. 1) Das sind die sogenannten Rielfröpfe, Kinder mit der Rhachitis oder dem Cretinism behaftet; ein Naturübel, deffen Grund das Wolk in folden dämonischen Verhältniffen zu finden glaubte. Ausgehend von bem Prinzip: daß alles Ubel durch das Bose in die Welt gekommen, vergaß diese Meinung, die bekanntlich auch Luther hegte, daß dieses Ubel einmal vorhanden, nun nach Gesetzen der Rothwendigkeit sich reproduzirt, und in seinem gesonderten Her= vortreten keineswegs jedesmal einer besondern Causalität bedarf, durch deren verkehrtes Einwirken es hervorgegangen. In solcher Art wurde, wie es scheint, jener Wahn gebildet, ber jum Unglude, bas diese hilflosen Geschöpfe brudte, nun auch die Ubel des Abscheus der Menschen fügte; was inzwischen wiederum im Bolfe durch den Glauben sich linderte, durch sie werde das Unglud vom Hause abgeleitet. Biele bieser Ungludlichen find

<sup>1)</sup> Daemonolatr. c. VI.

indessen doch Opfer dieses Wahns geworden; wie es benn in Lotharingen in jener Zeit üblich war, daß die Hebammen in ber Stille sie beseitigten. Die andere Weise offenbart sich in bem, was anderwärts in vielen Bekenntniffen über die sogenannten Elben ober bofen Dinger vorliegt. Das waren wurmartige oder entozoische Gebilde, die viele der verhafteten Frauen bei solder Gelegenheit empfangen zu haben bekannten; und die, nachdem fie bieselben in scheinbar ordentlicher Schwangerschaft getragen, julett ans Licht getreten, wo man fie bann in die Erde verscharrt. Daß der Trieb, innerlich zu berselben, ja noch intensiveren Ents flammung, aufgeregt, in der er aufferlich in der Rymphomanie sich entzündet, in den Organen einen Prozes begründet, ber, sogleich in den dort herrschenden Rhythmus eintretend, in allen Formen und Symptomen einer Schwangerschaft abläuft, ohne daß ein leiblicher Fötus vorhanden ist; wird aus dem früher Beigebrachten leicht begreiflich, und ein solcher Prozes hat seine Analogie im Naturgebiete. Diese Schwangerschaft wird bann eben so im Gebiete ber Vision vorruden tonnen, wie sie ihren Anfang in ihm genommen; und sie wird in gleicher Weise sich auch in ihm beschließen. Was solche Frauen unter diesen Umständen also von sich ausgesagt, das war aus der Geschichte bes Borschrittes dieser geistigen Schwangerschaft hergenommen; es war das Laster unnatürlicher Buhlerei, das in ihnen lebendig worden, weil es in ihren inneren Lebensgrund sich eingesät, Das ihnen Eingezeugte hat seine Stadien durchlaufen, mit allen Symptomen einer ordentlichen Schwangerschaft; die aber in ihr inneres Leben fällt, ohne das äuffere anders als in ber Mitleis benschaft zuzuziehen. Der Prozeß muß mit einer Entbindung enden, die aber, weil die Frucht in der Intussusception empfangen worden, auch in die innere Welt geschehend, in der äusseren nur in der Vision sichtbar wird; weswegen die Aussagen auf ein Berscharren des Ausgebornen lauten. Es ist übrigens nicht nothwendig, nicht einmal wahrscheinlich, daß der ganze Vorgang ohne alle äufferliche Hülle geblieben. Die greuelhafte Entzündung der Kräfte mußte auch ein vulkanisches Entbrennen des Organes wirken; und dies organische Prozesse in' ihm, wie bei Besessenen der entzündliche Zustand der Eingeweide, hervorrusen, beten Umfang und Natur wir nicht zu ermessen vermögen. Es ist eine unheilige Krankheit, die das Individuum in dieser Region ergrissen, und nun Concremente bilden konnte, nach Art der Hydatiden, die etwa in den eng verschlossenen Kammern des Gehirns entstehen, und in denen das zeitliche Übel wie seinen Abstauf, so auch zuletzt seine Erise sindet.

Ö.

## Die Berenphysionomie und der Berengestant.

Ein Leben, das in solcher Weise in Greueln aller Art sich hinbringt, wird denn auch die innerliche Zerriffenheit aufferlich in entsprechenber Bergerrung ausbruden, bie in bem Bolfsworte: häßlich wie eine Here! ausgesprochen ift. Dahin wird zunächst gehören, was der Bolfsglauben über das Charafteristische ber Herenphysionomie aufbewahrt. Die Züge bieses Bildes muffen von solchen Exemplaren abgezogen senn, die es in diesem Fache bis zur Virtuosität gebracht; und wurden dann, bei ber Harte des menschlichen Herzens, überall gefunden und angewendet, wo Alter, Armuth, Elend, Mißhandlung im Kerker und auf ber Folter, bei alten unglücklichen Frauen, die entweder gar nicht, ober nur sehr oberflächlich Theil genommen, ähnliche, barauf deutbare Züge hervorgerufen. Ein canonisches Exemplar der ersten Art scheint aber jene Necato bes de Lancre gewesen zu fenn, von der er uns viel zu erzählen weiß, und die er uns also beschreibt. Sie, beren Name schon anagrammatisch und hieroglyphisch auf ihr Schickfal und ihre Art beutete, hatte bie Natur von ihrem Geschlechte ausgesondert, um einen Mann aus ihr zu machen, ober vielmehr einen Hermaphroditen. Gie hatte nämlich gang und gar den Ausdruck, die Sprache und die Haltung eines Mannes; und zwar noch eines überaus rohen, bunkelgefärbten und gebräunten, wie ein Waldteufel ober Wilber, ber nie die Holzung und das offene Feld verlaffen. Sie war bartig wie ein Saryr, hatte kleine, tiefliegende, wilde Augen, mit einem Ausbrucke von Ferocität wie einer wilken Rage; dabei so funkelnd und entseplich, daß die Rinder und Mädchen, die sie auf den Sabbath gebracht, und die wir mit ihr confrontirten,

ihren Blid nicht ertragen konnten; obgleich fie aus Rücksicht für uns, und Angesichts ber Juftig, sich alle Muhe gab, ihn zu mäßigen, und burch Bandigung jener natürlichen Wildheit zu einiger Milde au stimmen. Man glaubte beutlich an ihr zu erkennen, daß sie gewohnt gewesen, ihr Auge ruhen zu lassen auf jenem furchtbaren Gegenstand, nach bessen Borbild sie ihren wuthenben und entseplichen Ausbruck fich angeeignet. I) Eine andere Folge ber inneren Auflösung ift der Geruch, den die in diese Mysterien Eingeweihten, aus ihrem Munde und ganzen Körper, von sich geben; der fich von da ben Kleidern mittheilt, und einen pestilenzialischen Gestank auf Alle, die ihnen nahe kommen, überträgt, und die Häuser, Luft und alle benachbarten Orte so erfüllt, daß er auf lange hin anhält. In diefen Worten hat Brognoli den Zustand der Dämonischen geschildert; und die Aussage aller Exorzisten stimmt mit diesem Resultate überein. Richt blos ber ganze Körper ist mit diesem Gestanke infizirt; jede einzelne Aussonderung aus den Schleimhäuten, den Rieren u. s. w. ist burch die gleiche Infection bezeichnet. Dem Geruche ber Heis ligseit auf der guten Seite steht sohin in voller Wahrheit der Gestank der Unheiligkeit gegenüber; der so entschieden sich zu erkennen gibt, daß die Alteren darum die Heren Foetentes, die Gascogner aber sie Fetilleres genannt. 2) Wie der Wohlgeruch ber Heiligen bei jeder heiligen Handlung, die sie üben, sich zu mehren pflegt; so wird ber Gestank ber Unheiligen zu = und ab= nehmen mit dem Grade der Berruchtheit, zu dem fie herabgefunten; und wird bei jeder Aufferung derfelben sich nur concentriren. Wir haben jenen Wohlgeruch der Erzeugung eines atherischen Dles zugeschrieben, bas in dem vereinfachten Lebensprogeffe, unter ber Ginwirfung einer hoheren Beleuchtung, wie die Arome in der Bluthe, sich entwickelt. Der Übelgeruch wird das her eben so der Production eines stinkenden und brenzlichten thierischen Dles zugeschrieben werben muffen, bas in bem beprimirten Leben in den Flammen, die es durchbrennen, sich erzeugt; wie die scharfen und agenden ober betäubenden Safte, unter dem Brand der Sonne, in den Giftpflanzen. Solche

<sup>1)</sup> De Lancre L. II. p. 135. 2) Bodin Daemonom. p. 360.

geschärfte Absonderungen pflegen schon im gewöhnlichen Leben jede Ausweichung von der sittlichen Harmonie, der sogleich auch eine Naturdiffonanz entspricht, zu begleiten; wofür der geschärfte Sinn der Heiligen Zeugniß gibt, die, wie wir gesehen, die Sünden derjenigen, die ihnen genaht, besonders die Fleischesfunden, gerochen; während ber Ausbruck stinkenber Hoch muth dies Laster, dem gemeinen Sinne vernehmlich, zu erklären scheint. Gine habituelle Vertraulichkeit mit dem Bosen wird daher auch eine solche Production bleibend machen, und sie babei qualitativ und quantitativ also steigern, daß es nicht weiter eines besonders gehöhten Sinnes bedarf, um ihr Vorhandenseyn auszuspuren; sondern daß sie sich dem gewöhnlichen Wahrnehmungsvermögen schon aufdrängt. Während den Heiligen daher eine conservative Kraft eingegeben ift, die selbst durch Gebrechlichkeit und Krankheit herrschend bleibt, und in Preßhaftigkeiten, die sonst unausbleiblich mit Übelgeruch verbunden sind, an ihnen ben Wohlgeruch erhält, ja selbst nach dem Tode sie unverwesen bewahrt; wird bei den Damonischen ein zerstörendes Prinzip, mitten burch ihre Gesundheit, greifen: also daß ihr gesunder Leib schon, wie ein Krebsgeschwür, stinkend ift, bem Tobe aber tasch und schnell Auflösung und Verwesung folgen. Das wird im Leben schon burch die Unreinlichkeit angedeutet, in der es hingebracht werden muß; benn die Aussagen Bieler in ihren Berhoren haben barauf gelautet: ber unreine Geist gestatte ihnen nicht, am Morgen sich zu waschen. Man glaubte baher sogar, tägliches Händewaschen gebe, wie vor dem Ausgehen sich in Gottes Schut befehlen, Sicherheit gegen Zauber; und Mugeta von Essem warnt darüber ihren Mann ernstlich, gleich vor ihrem Keuertode bei Remy. 1)

2

Persönliche Zustände des psychischen, mittleren Menschen im Hexen- und Zauberwesen.

Der Übergang in diese Region wird, vom Lebensgebiete her, durch die Systeme freiwilliger Bewegung im Torso des Menschen

<sup>1)</sup> Daemonolat. c. X.

geschehen. Dieser ist von Unten herauf durch das Leben zwar erbaut, und wird von ihm aus in seinem Bestand erhalten; aber er ist dazu bestimmt, hauptsächlich bem psychischen Menschen als Träger zu bienen, und als Organ sich von ihm tragen und beherrschen zu lassen. In den gewöhnlichen Verhältnissen gegenseitiger Unterordnung ruht er nun auf der Widerlage der Erbe fest; und die Saule, um bie er gesammelt ift, wird von ben stammhaften unteren Extremitaten gestütt, aber auch von Ort zu Ort bewegt. Wird bas Verhältniß aber aufgehoben, dadurch daß das innerlich Tragende die Vorherrschaft über das äuffere Getragene erhält; bann wird das Dynamische in bem Organ vorwiegend mächtig über das äufferlich Schwere, Materielle; es nimmt fich in fich selbst zusammen, und tiefer sich centrirend, bewältigt es die niederziehenden äufferen Rrafte mehr und mehr. Im Gegensate mit dem gemeinen Schwerpunft biefer Kräfte hat ein anderer folcher Punkt für die Gesammtheit der Entgegenkampfenden sich gefunden; und im Conflicte beider Punkte wird einerseits die Stelle des Ersten mehr nach Aufwarts entruckt, und andererseits die Summe der auf das Gehen und Wandeln gestellten Kräfte von jener ber Geflügelten überwogen, und mitten in ber gesteigerten Beweglichfeit entwidelt sich auch wohl die Möglichkeit der Flugbewegung. Das wird also bei jeder Verinnerung der Fall sehn muffen, sey sie in ihrem Endziele num auch gegen die Höhe, oder gegen den Abgrund hingerichtet; die entgegengesetzte Modalität wird nur mit der Veräusserung hervortreten, wo im letten Falle bas innerlich Tragende vom äufferen Getragenen gebunden, und ber ganze Act mehr im Wesen einer bloßen unteren Naturverrichtung erscheint. Ein Analogon bazu wird in der äusseren Natur da sich zeigen, wo mit ber Erbschwere eine höhere ober tiefere Schwere, in ber Sonnen = oder Mondschwere, sich verbindet, und nun Einigung ober Entgegenwirfung dieser Momente erft die Gesammtwirfung bedingt. Diese Gesammtwirfung wird bann g. B. in der Fluth und Ebbe des Meeres sich offenbaren, und in der Fluth wird das Erbelement, in Entbundenheit von der Erdschwere, anfteis gend sich erheben; nicht blos aber ba, wo die einwirkenden ans bern Momente im Zenith, senfrecht und verneinend, in die Erd=

schwere eingreifen; sondern auch an dem um einen Durchmeffer entfernten Punkte, wo fie boch scheinbar fie bejahend, ihre Wirkung durch die eigene verstärken. Ift daher der bose Geist der Schwerpunkt der ihm zugewandten Geister geworden, bann wird die Wirkung bieser Geisterschwere auch im Gebiete der physischen im Menschen sichtbar werben; er wird von ihr zum Theile loss gekettet, wie jener, ber sich bem Herrn hingegeben. Aber wenn dieser die Befreiung von jener Kraft gewinnt, bamit fie ber Ausbruck seiner höheren, inneren Befreiung sep; bann wird ber Andere vom Naturzuge nur losgerissen, um in eine schmachvollere Knechtschaft zu versinken. Wie die Cabbalisten den Träger ober das Organ einer Kraft nun ihren Wagen nennen; so ist der Eliaswagen der Mystischen die höhere Macht, der Feuerwagen ber Damonischen aber bie tiefere, ber Satan, ber fie in fein Reich hinüberführt.

## Die Berenausfahrt.

Die Damonischen, im organischen Leben, burch die Natur bes dort vor fich gehenden Prozesses, zu spezifischer Leichtigkeit pradisponirt, und daher dem Geschlechte der Nachtvögel angehörig, werden auch durch die Vertheilung der Kräfte im Bewegungsorgan noch stärker in biese Richtung hineingebrängt; so baß auch ihnen, wie den Besessenen, die Flughaut des inneren Menschen nicht fehlt, beren Schwung ber aussere bann folgen muß. Dieser Charafter wird baher für die ganze Gattung bezeichnend senn, und was nur irgend diese Region bestreift, wird schon mit ihm tingirt erscheinen. Man hat baher bie Bemerkung gemacht: daß selbst Rinder, die am Sabbathe einmal Theil genommen, folche Reigung, schwebend zu werden, schon sich angeeignet. Remy hat darüber ein flares, und gehörig durch Zeugen bewiesenes Beispiel, das wir seiner Merkwürdigkeit wegen aus ihm hier anführen wollen. Franziska Haquart, die im Jahre 1587 vor bem Gerichte stand, hatte ihre Tochter Jana, als sie erst sieben Jahre alt gewesen, bem unreinen Beiste übergeben; bamit er nur fortan sie ungeplagt lassen möge. Das hatte sie sofort

100 100 100 100 L

dem Richter angezeigt, und ber Tochter Aussage hatte mit der Mutter Rede übereingestimmt. Ihrer Jugend wegen war ste entlassen worden, als die Mutter mit dem Feuer bugen mußte. Eine ehrbare Matrone hatte sich barauf des Kindes angenoms men, und es zur Gottesfurcht angehalten, um es von bem gottlosen Wesen wieder zurecht zu bringen. Es war so gut ausgeschlagen, daß man zulest auch ganzlich bes Glaubens wurde, es sep damit ganz und gar gelungen. Da geschah es, als sie eines Nachts zwischen zwei Mägden im Bette lag, daß sie plots lich über sich geführt wurde, als wolle der Geist sie mit sich hinnehmen. Wie glaublich, wurde bies benn auch wirklich geschehen senn, hatten bie Mägbe burch ihren Ausruf: Herr Jesu, helfe! es nicht verhindert. Wie der Geift in seinem Werke sich also gestört sah, ließ er seine Beute oben zwischen ben Balfen hangen, und ift bavon gewichen. Das hatten aber die Mägbe nicht erdichtet, sondern die ganze Nachbarschaft bezeugte, was vorgefallen. Denn auf bas Hilfgeschrei ber Mägde maren Alle herzugeeilt, und hatten, wie alle Dinge geschaffen waren, zugesehen. Die Erstarrung des Mägdleins, seine jammerliche Erhaltung, und daß es acht ganze Tage fortbauernd keine Speise zu sich genommen, immerfort machend und schweigend, hat bewiesen, daß dabei keine Arglist mit untergelaufen. 1) Eben die Erstarrung, in der man das Kind gefunden, bezeugt: daß sein Zustand ein nervöser gewesen; daß es im Ansalle örtlich verauckt worden, und nun über sich geführt wurde, so weit es ber Raum gestattete. Was von Damonischem in ber Sache senn mochte, war von ber früheren Richtung, die die Mutter bem Rinde gegeben, noch zurückgeblieben, und insofern zufällig. Der Bischof von Pampelona, Pr. von Sandoval, erzählt in seiner Geschichte Carl V, bei Gelegenheit eines Herenprozesses, der vor bem f. Staatsrath in Navarra geführt wurde, folgende Thatsache. Er habe sich über ben Grund der dort vorkommenden Umstände durch eigenen Augenschein überzeugen wollen, und das her einer alten Here, aus der Mitte der andern, Gnade versprochen: wenn sie in seiner Gegenwart ihr Zauberwerk üben

<sup>1)</sup> Daemonolatr. p. 192.

wolle. Die Alte habe ben Vorschlag angenommen, und ihre Salbenschachtel verlangt, die man ihr weggenommen; und sey nun, in Gesellschaft des Commissärs und vieler anderer Personen, auf einen Thurm hinaufgestiegen. Sie habe sich nun dort an ein Fenster gestellt, und mit der Salbe die flache Hand, die Lende, die Gelenke des Ellenbogens, die untere Seite des Arms, die Schulter und die linke Seite eingerieben. Dann habe sie mit starker Stimme gerufen: Bist du zur Stelle? Alle Anwefenden hatten darauf in der Luft eine Stimme gehort, die gesagt: Ja, da bin ich! Die Zauberin habe nun angefangen, am Thurme herabzusteigen, den Kopf nach Abwärts, und ihrer Sande und Füße nach Art der Eidechsen sich bedienend. sie in die Mitte der Höhe also gelangt, habe sie ihren Flug in die Luft genommen; und die Augen der Anwesenden folgten ihr, bis der Horizont die Fliegende verbarg. Alle blieben voll Erstaunens über das Gesehene zurud, und der Commissär ließ befannt machen: ber folle eine bedeutende Geldsumme erhalten, ber bie Entstohene wieder einliefern werbe. Rach zwei Tagen brachten die Hirten die Gefundene ein. Der Commissar fragte sie: warum sie nicht weiter weggestogen, um sich den Nachforschungen der sie Suchenden zu entziehen? Sie erwiederte: ihr Meister habe sich nur bazu verstanden, sie durch drei Wegstunden forts zuführen, und sie dann auf dem Felde zurückgelassen, wo die hirten fie gefunden. Llorente erzählt in seiner Geschichte ber Inquisition den Verlauf dieses Handels, der mit Peitschenftrafe und mehrjährigem Gefängniß der darin verwickelten 150 Theil= nehmer endete. Das Beispiel bes indischen Braminen, ber, nach der Aussage vieler englischen Zeugen, schwebend in der Luft auf einem Stode gesessen, erscheint dieser Thatsache vermandt.

Wo bergleichen vorkömmt, wird also nicht durchaus nothe wendig auf dämonische Einwirkungen zu schließen sehn; auch ans bere Naturwirkungen können in solchen Fällen mit eingreisen. So erzählt Remy aus seinen Acten: Als einst in den teutschen Vogesen, in der Nähe von Huncaria, ein mächtiges Unwetter, mit Donner und Blitz, entstanden; hätten die Hirten, zum Schutze vor dem Gewitter, mit dem Viehe sich in die Wälder zurückges zogen. Dort aber hätten sie plötlich zwei Bauern erblickt, die

oben in bem Wipfel ber Bäume gehangen, und im Gemüthe so bestürzt und irre gewesen, daß man beutlich gesehen, wie sie nicht absichtlich, sondern durch irgend einen Zufall bahin gelangt. Der Zustand ihrer Rleidung, mit Schmut bedeckt, als sepen sie über Stod und Stein geschleift worden, erweckte indessen den Verbacht, bamonische Gewalt habe sie auf die Baume gebracht; und das schien sich zu bestätigen, als sie, nachdem sie eine Weile dort gesessen, während man nicht Acht auf sie hatte, hernieder kamen, und verschwanden. In der Folge verhaftet, gestanden fie von freien Studen, mas die Hirten auf sie gezeugt. so waren in Bellmont einst im Sturme Zwei, ein gewisser Rothar und ein Anderer, Amantius genannt, aus einer Wolfe auf ein Dach herabgestürzt. Der Erste hatte in dieser Lage große Beforgniß geauffert, wie sie heil zur Erde herabkommen möchten; ber Andere aber hatte lachend erwidert: Beruhige dich, Narr! benn der, welcher uns in seiner Gewalt hat, kann noch ein Mehreres. Und wirklich wurden fie, von einem Wirbel ergriffen, unverweilt ohne Beschädigung auf die Erde niedergebracht; wobei das ganze haus so erzitterte, daß es in seinen Grundfesten erschüttert schien. Die Einwohner waren alle einstimmig in Bezeugung der Umstände und des Tages, wo das geschehen. Wieder hatte Cunin, eine Magistratsperson von Roncas, im Dezember 1586 Geschäfte braußen auf ber Wiese besorgt; und da der Himmel sich sehr stürmisch erwies, hatte er eiligst auf die Heimfahrt sich begeben. Plötlich hatte ein Blitschlag sechs Eichen um ihn her aus der Wurzel geworfen, und eine siebente, bie noch stehen geblieben, wie mit Krallen zerfest und zerriffen. -Als er nun mit Verlust seines Hutes nur um so mehr heim eilte, fah er oben auf der Eiche ein Weib, das die Wolfe dort abgefest zu haben schien. Er erkannte sie, und rief ihr zu: Bist du die fatale Margaretha Warma, auf der also, wie ich jest sehe, nicht ohne Grund der Verdacht der Zauberei gehaftet hat; wie kömmst du nun jest dahin? Sie darauf: Verberge, was du jest gesehen; von mir foll dir und ben Deinen fünftig nicht die mindeste Unbill widerfahren! Cunin beschwor seine Aussage var bem Richter, und Warma befräftigte sie burch ihr Geständniß,

ohne Anwendung der Folter, und im letten Augenblice. 1) Delrio erzählt noch einen vierten Fall als unzweifelhaft gewiß. Er befand sich 1587 in Calais, als Erzherzog Albert die Stadt genommen; an der Brude nach Boulogne hin, wo die Feinde fich befanden, standen die wallonischen Vorposten. Zwei derselben sahen am Abend, bei hellem Himmel, eine schwärzliche Wolfe heranziehen; und hörten aus ihr verwirrte Stimmen ertonen, ohne daß man etwas unterscheiden konnte. Da sie ber Sache mißtrauten, so schoß einer seine Arkebuse ab; und nun fiel aus der Wolfe zu ihren Füßen ein trunkenes, nacktes, ziemlich wohlbeleibtes Weib von mittlerem Alter, und verwundet nieder, die sich thöricht stellte, und beinahe nichts hervorbrachte, als: Sind Feinde oder Berbundete hier umher? 2) In jenen ersten Fällen liegen gerichtlich beschworne Aussagen vor; Delrio beruft sich auf viele Augenzeugen; ein Grund der Wahrheit muß in den Thatsachen gelegen haben. Natürliche Erklärungen werben andererseits so lange zugelaffen werben muffen, bis fie als unzureichend sich befunden. Sturm und Unwetter mar, den lete ten Fall ausgenommen, jedesmal mit im Spiele. Es ist gegen ben natürlichen Instinct, daß die Leute dagegen auf den Bäumen und Dächern Schut gesucht haben sollten; aber es ist möglich, daß sie etwa durch eine Wasserhose hinaufgewirbelt worden, was eben ihren verwirrten Gemuthsstand zur Folge hatte, und wegen der Gewaltsamkeit der Sache sie selber auf den Glauben brachte, daß es ein Teufelswerk gewesen. Wird diese Deutung durch die Umstände abgewiesen, bann tritt die durch das Schwebendwerden in magnetischen Zuständen ein; und erft, wenn das sonstige frühere Leben dazu einstimmt, wird die Annahme dämonischer Einwirkung gerechtfertigt feyn.

Wandelt der Trieb zum Schweben gleichzeitig viele, im dämonischen Rapport Verbundene, an, und sind diese Triebe alle auf denselben Zielpunkt in der Ferne, auf den Ort des Sabbaths, hingerichtet; dann wird dadurch sich die Herenaussahrt bilden; und es muß die nächste Frage nun entstehen: werden die Theilnehmer dieser Aussahrt leiblich und körperlich, in wirklich

<sup>1)</sup> Remigius L. I. XXIX. 2) Disq. magic. L. V. Sect. III. p. 696.

locomotiver Bewegung, zu jener Stätte hinfahren; ober beharren fie äufferlich an voriger Stelle, und vollbringen die Fahrt in geistiger Weise; also daß sie, ohne den Ort zu räumen, doch gleichzeitig am andern entfernten zugegen find? Die frühere Zeit hat beide Arten der Gegenwart angenommen, und um die Wirklichkeit der ersten zu bewähren, Thatsachen angeführt, die nicht burchgängig, als aus der Luft gegriffen, beseitigt werden tonnen; sondern die eine genauere Untersuchung nothig machen. Als die bedeutendsten muffen uns hier die beiden erscheinen, die F. Barthol. de Spina in seinem Buche angeführt. 1) Ein ausgezeichneter Arzt von Ferara, ber sich in dieser Stadt besonders mit der Krankenpflege ber Armen abgibt, Sozinus Bentius genannt, hat mir in ben letten Tagen in ber alleraufrichtigsten Wahrhaftigkeit Folgendes erzählt. Er habe vor drei Jahren sich auf dem Lande befunden, um seinen Besthungen nachzusehen, und da sep er zufällig mit seinem Bauern in ein Gespräch über bie Heren gerathen. Der Arzt hatte barin behauptet: es sepen Alles Einbildungen, was man davon erzähle; besonders aber, wenn man glaube, daß sie körperlich sich auf die Fahrt begaben. Der Bauer aber (ber noch gegenwärtig lebt, und Thomasinus Pollastros genannt wird, gebürtig zwar aus dem Gebiete von Miranbula, jest aber wohnend in bortiger Gegend an dem Orte Clavica Malaguzzi genannt) erwieberte: er kenne einen Bauer, ber in der Rähe wohne, und der selbst mit eigenen Augen, bei nächtlicher Weile, Männer und Frauen in großer Zahl gesehen, bie getanzt und allen Lusten sich hingegeben. Der Arzt erstaunte über diese Rebe, und bat feinen Bächter, ben Bauer zu ihm zu bringen. Dieser kam, und, über die Sache befragt, gab er folgende Auskunft. Eines Nachts, als ich brei Stunden vor der Dammerung aufgestanben, um meine Ochsen und meinen Wagen euerm Bachter, zur Unterftutung in einem Geschäfte, zuzuführen, und damit bis zu jener Ebene gekommen war, auf die er mit der Hand hinwies, weil sie nahe lag; sah ich von ferne viele Feuer an verschiedenen Orten, wie große Lichter; und zwischen ihnen eine große Menge von Männern und von Frauen, die

<sup>1)</sup> Quaestio de Strigibus im II. B. des Malleus males. p. 208.

gleichsam untereinander stritten, ober auch miteinander tanzten. Als ich aber näher kam, erblickte ich in bem hellen Lichte, das die Feuer um sich verbreiteten, mehr bann sechstausend Menschen; und babei Tische zugerüftet, an denen Biele faßen, und mit Effen und Trinfen sich ergötten; mehrere tanzten und übten mancherlei Spiele; andere nahmen sich Dinge heraus, über die es unschide lich ift, sich umständlicher zu verbreiten. Unter der Menge sah ich einige mir schon bekannte Manner und Frauen, und mit mehreren habe ich gerebet. Aber nach einer Stunde huben sich Alle, auf ein gewisses Zeichen, in großer Gile weg, und schwanden wie in einem Rebel dahin. Auf dieses Zeugniß hin änderte der Arzt seine Meinung, und hielt, was er früher für Wahn erflart, nicht blos für möglich, sondern auch für in Wahrheit wirklich sich zutragend. Dersette Berfasser berichtet: Frater Pau-Ins von Caspan seines Ordens habe ihm betheuert: wie ein Priester, J. Ant. von Palavisinis, ein ehrenwerther Mann, ber im Orte Caspani im Beltlin wohnhaft fen, ihm Folgendes er-Wenn er Morgens vor ber Dammerung nach Gewohnheit aufstehe, um ben Gottesbienst zu halten, ober sonft ein Geschäft zu üben; fen es ihm oft begegnet, daß er eine große Menge Manner und Frauen in einer benachbarten Cbene gefeben, die mit Lichtern wie im Spiele umhergelaufen, und die er für Heren und Zauberer in ihrer Versammlung erfannt. beiden Aussagen sind Menschen, Ort und Zeit und Gelegenheit genau bezeichnet; es find unverdächtige Zeugen, die sie gemacht, und die gemachte aufgenommen; man muß ihnen glauben, daß fie gesehen haben, was sie, als von ihnen geschaut, bezeugen. Aber ihr Zeugniß beweist boch noch keineswegs, daß die gesehene Gesellschaft wirklich an Ort und Stelle gewesen. Man hat namlich zu verifiziren vergeffen, ob die Seher nicht das zweite Ge= sicht gehabt, und ob der geschaute Sabbath nicht in der Bision gesehen worden. Das Gesicht bes Pachters von Glenarz und seines Sohnes, bei Inverneß an der Gairanbrude, ift aus dieser Quelle hervorgegangen. 1) Die Schauenden haben ein ganzes heer gesehen, das an ihnen vorübergezogen, und in der Mitte

<sup>1)</sup> Mystik III. B. p. 345.

voß die Ziehenden mit den Bajonetten auf der Straße, dessen Roß die Ziehenden mit den Bajonetten anzutreiben schienen. Wie diese ein Heer, so konnten jene italiänischen Seher ein Geslag erblicken, ohne daß es der Zeit räumlich zugegen gewesen ware. Die Aussagen von Zeugen bei den gerichtlichen Unterssuchungen, wie sie im Borbeigehen Tanzende unter Bäumen gessehen, können zum Theil eben so gedeutet werden. Bekanntlich hat man die Kreise im Grase um die Bäume her, Kastanien z. B., in denen nie ein Kraut wächst, sur Hexencirkel angesehen. Wan hat mancherlei natürliche Erklärungen dieser Erscheinung gesucht, unter Anderm auf vorhandenes Mauerwerf unter ihnen geschlossen. Aber wenigstens diese Erklärung hat Strozzi Cicogna als nichtig besunden. Zu Castelnuovo im Vicentinischen fand sich ein solcher Cirkel. Strozzi ließ nachgraben; man fand aber nichts als Erde, wie an den Orten daneben. \*\*)

Sonst geben noch vielfältige Erzählungen um, über solche Verfammlungen, die wirklich und leibhaft, fern vom Verkehr ber Menschen abgehalten worden, und in die Augenzeugen zufällig hineingerathen. Aber aufferdem, daß in diesen Berichten nie flar erhellt, ob das Gesehene nicht entweder nur allzu leiblich, ober ob es nicht ein Gesicht gewesen; entbehren alle biese Ergablungen aller aufferlichen Authentizität, deren es bedürfte, um sie als Zeugenbeweise zuzulassen. Da ist der Bauer aus dem Sabinerlande, nahe bei Rom, den die Frau beredet, fich ju falben. Er wird sofort unter ben Rußbaum bei Benevent gee führt, wo er Wiele versammelt findet, die effen und trinken und lustig leben. Er thut wie die Andern; da aber die ungesalzenen Speisen ihm nicht schmeden, begehrt er zu wiederholtenmalen Salz. Er erhält endlich bas Geforberte, und fagt nun: Laudato sia Dio pur le venuto questo sale. Sofort zerfährt Alles, und es verschwindet der Spuk, und der Mann bleibt allein. Er muß mühselig sich nach Hause betteln, verklagt bann seine Frau nebst Andern, die er dort gesehen; sie bekennen und werden inegesammt verbrannt. Grillandus, der im I. Buche seiner

<sup>1)</sup> Del Palagio de gli Incanti diviso in Libri XXXXV. Brescia, 1605.

ber Racht zum Orte Wisembach bavon zurückgekehrt. Er hatte schon den Berg, der zwischen beiden Orten in der Mitte lag, halb erstiegen; da war er, bei sonst heller, ruhiger Luft, von einem Wirbel ergriffen worben, und hatte nun verwundert um sich geschaut, was wohl um ihn her vorgehe. Da sah er an einem Orte, abseits am Rande des Felsens, sechs verlarvte Beiber, die um einen mit vielen Silber- und Goldgefäßen besetten Tisch hertanzten, die Häupter umherwerfend wie Beses= sene; bei ihnen auf einem schwarzen Ochsen einen Menschen haltend, der ihrem Treiben zusah. Als er nun, um sich die Sache näher anzusehen, so da stand, verlor sich Alles vor seinen Augen. Er ging also vorwärts, und als er schon über die Höhe des Berges gekommen, sah er von jenen Frauen sich verfolgt, die immer noch schweigend die Häupter wiegten. Vor ihnen war der mit schwarzem Gefichte, ber ihn im Gefichte zu krallen Miene machte; aber er erwehrte fich seiner mit dem Schwerte; so baß ber Angreifenbe entwich. Die Frauen kamen unterdeffen mit ihrem Führer zum brittenmale wieder, und Choten, nun dreifter geworben, ging naber, und erfannte den Defiderius Garete, dem er bann sein Wort gab, er werde das Geselhene verschweigen. Ein neuer Wirbel ober Nebel befaßte ihn nun abermal, und brachte ihn wieder an einen fern gelegenen Ort, von dem aus er endlich seine Heimath erreichte. Er hatte das beim Richter angegeben. Daffelbe hatte nun aber auch Barbelina Careta, eine ber Frauen, beinahe mit den gleichen Worten bem Richter erzählt, hinzusepend: Desiderius habe das Schweis gen dem Zeugen, um vielen Weizen und zwei erwachsene Rälber, abgekauft; auch sey es nicht mahr, wie er gesagt, daß man ihn angegriffen, weil er bem Tische zu sehr genaht, sondern weil er einen Becher stehlen wollen. Man sieht, ber ganzen Scene lag eine Privatfastnacht zum Grunde; im Waldesdunkel abgehalten, und Nacht und Wein haben bas Übrige gethan. Das bestätigt auch die dritte Form der Sage, wie sie Joachim Kämmerer von Bamberg erzählt. Es ging bei Nacht ein Metger burch ein Wäldlein; da hort er ein Geräusch und ein Getänz, geht hinzu, da verschwinden die Tänzer. Er sieht nun silberne Becher bastehen, nimmt sie, und bringt sie ber Obrigkeit. Dic

ziehet nun die in Haftung, beren Zeichen barauf fteht, als Zauberinnen, sammt Andern, die sind angezeigt worden, und richtet fie miteinander hin. Daß sie, sagt Lerchheimer von Steinfelben, I) der die Sache erzählt, Zauberinnen gewesen, ist daraus abzunehmen: weil sie auf Andere bekannt haben, die ihnen der Teufel im Traum, als wenn sie miteinander ba gewesen waren, eingebildet hat. Sie sind daheim gelegen, und haben geschlafen; unterbessen hat der Teufel gewacht, und die Becher aus ihren Schangken dahin geführt. Wen wollte doch gelüsten, Rachts im rauchen, finstern Walde, im Winde, in Kälte und Regen Gasterei zu halten und zu tanzen? Ihre Becher sind da gefuns den worden, derohalben find sie da gewesen. Mit gleicher Schlußrede ward etwan, in einer vornehmen Stadt in Teutschland, die Dbrigkeit betrogen, daß sie einen unschuldigen Schlosser hing; darum, daß seine Dietriche an einem Ort gefunden worden, mo man Geld aus der Kiste gestohlen. Die Dietriche aber hatte ihm ein Anderer entzucket, und sie gebraucht, welches er hernachmals bekennet. Ja ettliche, die die Richter zur Billigkeit und Gelindigkeit sollten vermahnen, find ben armen Heren also auffätig: baß, wann ber Mann von seinem Weibe zeugt, fie sev die Racht, da sie beim Tanze soll gewesen seyn, und dort gesehen worden, nie aus dem Bette, und von seiner Seite kommen, fle bann sagen und streiten: im Bette sey ein Gespenft gelegen, ber wahre Leib aber sey draußen gewesen. Lieber, warum kehret ihr es boch nicht um, und beutet es nicht bem Teufel, sonbern dem Menschen zum Besten, daß ber wahre Leib im Bette gelegen, ber falsche braußen gewesen sep? Gilt benn bei euch nicht: daß man in zweifelhaltigen Sachen allezeit das Milbere dem Barteren foll vorziehen? - Man muß fagen, es ift guter und gefunder Menschenverstand in diesen Worten. Indessen hatten Biele der Verhafteten selber freiwillig ausgesagt: sie hätten ihres Rindes Riffen an ihrer Statt im Bette zurückgelassen; Andere einen Besen, ein Schaubstroh, ober auch ihren Geist selber als

<sup>1)</sup> Christlich Bedenken und Erinnerung von Zauberen, woher, was und wie vilfältig sie sep. Geschrieben durch Augustin Lerchheimer von Steinfelden. Getruckt zu Strafburg, 1586. p. 167.

<sup>16</sup> 

1

Succubus. T) Die Zeit, die solchen Überfluß an Glauben hatte, daß die wirkliche prosaische Welt dadurch in Gefahr gerieth, wie die unsichtbare beim jetzigen Unglauben, aufzugehen, hat diese Aussage ohne das mindeste Bedenken sich gefallen lassen.

Auch bas, was Binsfeld, ein waderer und fehr zuverlässiger Mann, aus den Trierischen Acten erzählt, mag wohl die Möglichfeit folder wirklichen Entführungen bewähren; reicht aber nicht hin, um die Realität von dergleichen Bersammlungen zu erhärten. Gin mertwürdiges Beispiel eines unsichtbaren Kinderraubes führt er zunächst an, um die Macht nicht wahrnehmbarer Kräfte baran zu beweisen. Die Gattin bes Johann Eysenfopf, Burgers in Wilmar, Margaretha genannt, war mit einem Knaben, Conrad mit Ramen, niebergekommen. Den stahl, vor und nach ihrer Aussegnung, vom Auferstehungsfeste bis zu dem des Ausgangs der Apostel, ein Geist ihr öfter aus ber Wiege, und trug ihn an andere Orte. Einmal legte er ihn ins Bett ber Mutter, ein anderesmal verftecte er ihn unter ben Stufen der Kellertreppe; bisweilen trug er ihn auf ben Speicher ober auf ben Abtritt. Damit bem Knaben aber dabei kein Unglud wiederfahre, legte er ihm immer Tucher unter, die er gleichfalls heimlich den Altern gestohlen hatte. Als einst die Mutter ein folches Bette, das der Geist in der Babstube bereitet hatte, zerftorte, schwollen ihr Gesicht und Sande, so weit sie von den Kleidern nicht bedeckt wurden, auf, und die Haut schälte sich ab. Bisweilen wiegte auch ber Geift den Knaben, und er weinte immer, wenn die Mutter ihn in die Wiege gelegt, war aber ganz ruhig, hatte ber Geist ihn an einen ans dern Ort gebracht. Der Dechant des Orts, 2B. Lyndner, schrieb um Abhilfe an Binsfeld, und dieser rieth zum Gebrauche ber Sacramentalien. Sie wurden angewendet, und die Altern stells ten zugleich eine Wallfahrt an, worauf die Sache eine Zeitlang ruhte. Bald aber fand man die geweihten Sachen abgerissen, und der Unsichtbare begann wieder sein Spiel. Alles Erzählte hatte auf Bitte des Decans der Notar des Ortes authentisch aufgezeichnet. 2)

<sup>1)</sup> Remigius Lib. I. c. 12. 2) Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum. Auct. Petr. Binsseldio suffrag. Trev. Aug. Trev. 1596. p. 256.

1.00

Man sieht, es war hier wieder eine | jener Spukgestalten im Spiele. Binsfeld erzählt dann weiter. Am 22. Sept. 1589 sen der Bauer Michael aus Longen, im Amte Pfalzel, der Zauberei wegen hingerichtet worden, ber unter Anderem eingestanden: er sep um Weihnachten zum Sabbath beim Kreuze von Longwich, diesseits der Mosel, geführt worden; sen aber erst nach der Auf. lösung der Bersammlung bort angelangt. Da habe er nun ausgerufen: Herrgott, es ist schou aus! In demselben Augenblicke sep er aufs Feld niedergestürzt, und habe um eilf Uhr Nachts fich an die Mosel begeben, in einem Rachen über den Strom geset, und sich zu Bette gelegt. Im Jahr 1591 am 4. Mai wurde eben dort Martin von Corlingen verbrannt, der gestanden: zweimal sey er auf der Rückehr vom Sabbath bei Pellingen in den Busch geworfen worden, weil er gesagt: D Gott, wie kommen wir doch hieher. Einmal auch sep er, als er in der Theurung einen Sad Weizen in der Stadt eingekauft, über die Mauer mit sammt dem Erfauften hinübergeführt worben. Meisenbein von Coln war, auf bie Hegenrobter Saide, jur Verfammlung gefahren; nach deren Beenbigung sie mit der Tochter in Streit gerieth, und fie in Gegenwart des Sohnes abprügelte. Die Mutter, die Tochter und der Sohn hatten das völlig einstimmig ausgesagt. 1) Man sieht, biese Aussagen sind ganz authentisch; die Leute sprechen ihre vollkommene Uberzeugung aus; um aber baraus einen entscheidenden Schluß auf die handgreifliche Realität der Borgange zu machen, mußte zuvor ermit= telt seyn: ob das, was sie als auf den Sabbath folgend angegeben, in einer solchen Wirklichkeit vorgefallen; ober ob sie es nicht blos in der Bision, etwa in einem minderen Grabe derselben, erlebt?

So ist also, Alles wohl betrachtet, unter den für das leibliche Aussahren angeführten Thatsachen keine einzige, die, was sie beweisen will, wirklich klar und unläugbar ausgemittelt hätte. Nur einige erzählte Fälle: wo z. B. der Knecht einer Frau, in Dostbruck im Schilssumpse, mit verrenkten Füßen gefunden wurde,

<sup>1)</sup> Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum. Auct. Petr. Binsfeldio suffrag. Trev. Aug. Trev. 1596. p. 265. u. f.

den diese seine Frau während der Himmelfahrt hinabgeworfen; die dann, vom Richter J. Culemberg von Utrecht eingezogen und vernommen, die Sache ohne Umftande eingestand; I) dieser und einige ähnliche Vorgänge scheinen barauf hinzubeuten, daß in seltenen Fällen, in Folge ber spezifischen Leichtigkeit, in bamonischen Buftanden, eben wie bei ben ekstatischen, solche Aussahrten geschehen können. Aber der Umstand, daß dergleichen bei Efstatischen im Ganzen nur selten vorgekommen; und mehr noch, daß kein einziges Beispiel vorliegt, wo eine Anzahl berselben auf solche Beife, etwa zur Feier eines gemeinschaftlichen Gottesbienstes, fich je zusammengefunden; batte die Zeit vorsichtig machen sollen, mit ihrem Urtheile zurückzuhalten: da es durchaus nicht glaublich ift, daß dem Teufel und seinen Prästigien ein größerer Spielraum gestattet seyn sollte, als der Herr zu nehmen sich felbst bescheidet. So bleibt also, als die einzige, in der Regel aulässige Beise, die Boraussepung übrig, die Ausfahrt fen in ber Vision geschehen. Wer in ben Zustand ber Efstase hineingetreten, findet fich in eine innerlichere Region hineinversett, als bie gewesen, in ber er in natürlichen Verhältnissen sich befunden. Im letteren Falle ift sein geistiges Innen, im ganzen Umfange feines leiblichen Auffen, überall gegenwärtig; und vollbringt seis nen Willen, mit mehr oder minderer Freiheit, in dieser ganzen Sphäre. Im andern Falle wird nun noch eine Sphäre, rund um dieses Auffen ber, in feinen Bereich hineingezogen, und gleichsam verleiblicht und subjectivirt; und er herrscht, innerhalb dieses ihm zugefallenen Umfreises, wie er zuvor in seinem Leibe geherrscht; wenn auch nicht unbedingt, doch in Bezug auf gewisse Kräfte. Hat er baher seine Intention auf einen gewissen Punkt hingerichtet, der innerhalb der ihm also neu zugewachsenen Sphäre liegt, bann wird er geistig an diesem Orte zugegen seyn; und da er dafür nicht, um an die Stelle zu gelangen, vom Leibe sich zu trennen nöthig hat, weil ber Gegenstand viels mehr gleichsam zu ihm gekommen; so wird er auch diesen Leib als eben dort gegenwärtig fühlen, und in geistiger Optif wird

<sup>1)</sup> Balduinus Ronsseus Epist. Medic. 50. Der Berfasser war Zeitzgenosse ber Begebenheit.

um ihn her Alles vollkommen also erscheinen, als habe er wirklich an Ort und Stelle sich hinbegeben. Der Leib ist unterbessen an seine Stätte gefestet und erstarrt zurudgeblieben; benn er ift, in seinen äufferlichen Berhältniffen, Object geworden, wie eines in Mitte der andern, die die Personlichkeit umgeben. mit eben ift das Erwachen der inneren Geistigkeit erkauft; und diese beginnt nun, über dem Grunde personlicher und unpersonlicher Aufferlichkeit, das Wechselspiel höherer Kräfte, die den Raum beherrschen, und nicht von ihm beherrscht werden. Das ist, wie wir zuvor gesehen, vielfältig der Fall gewesen in der höheren Efstase, wo der Geist, sich selbst entrissen, in die Innerlichkeit des Herrn eintritt. Es wird eben so auch in der dämonischen Efstase geschehen, wo der Geist zwar unter sich hinabgedruckt worden, aber im Abgrund dieselben, wenn auch negativen Erponenten, in äffender Nachbildung der ansteigenden positiven findet, die nach Oben übereinander sich erheben, nach Abwärts aber in den andern, nicht wie in ihrem Bild und Gleichniß, sondern im vollen Gegentheile, dem Unbild und dem Ungleichniß, sich spiegeln. In dieser verzerrten Unbildlichkeit wird nun auch Alles, was aus bem neuen Berhältnisse hervorgeht, hier also das Seyn und Anwesendseyn in der Ferne, ausgewirft. In der höheren Efstase ist dies Sepn nicht blos Wahrheit, sondern weil es in der Wurzel aller Wahrheit geschieht, ift es wurzelhaft mahr; wovon alle gewöhnliche Wahrheit erft sich ableitet. Hier aber, weil in ber Lüge geschehend, ist es in der Lüge, aber mit dem vollen Schein der Wahrheit; und weil an einer concreten Wirklichkeit haftend, mit ihrer ganzen Evidenz sich aufdringend. Die also exaltirte oder vielmehr depris mirte Personlichkeit wird sohin, am Orte ihrer Intention, sich zugegen wähnen, und geiftig wirklich zugegen seyn. Sind nun mehrere solche Personlichkeiten, im Bande beffelben Rapports ju einer herrschenden Mitte, auch in ihren Intentionen, etwa gegen bieselbe Ortlichkeit hin geeint; bann werben sie auch gegen dieselbe hin sich versetzt finden; und indem die Richtungen ihres Strebens gegen benselben Bunft bin convergiren, werben fie um denselben her in einem Kreise sich zusammenfinden, den man ben Sabbath, ober auch die Synagoge zu nennen pflegt,

und den sie durch die Ausfahrt, den Act des Aussersichselbste segens und Dahinversegens erreichen.

Die critischen Tage bes Sabbaths find ben Eingeweihten wohl befannt; sie fordern daher sich untereinander auf, den Besuch nicht zu versaumen, werben auch wohl von ihren Geistern gemahnt. In früheren Zeiten ift auch noch viel die Rede von dem Lärm bes Zuges, ber, von seiner Königin geführt, an den Saufern ber Saumigen vorüberbrause, und sie erinnere, sich anzuschließen. Sie salben fich nun ein, wenn sie deffen noch bedurfen, ober wenn es ihnen also gefällt; die aber, welche größere Übung erlangt, bedürfen beffen in keiner Beise; wie viele Beis spiele an den Verhafteten gezeigt, und viele Zeugenaussagen bewährt. Die Salbe wurde nacht in den Körper eingerieben, bisweilen auch auf die Kleider gebracht, die aber auf dem Sabbath nichts bestoweniger rein und nett erschienen. Maria d'Aspilcuete von Handaye hatte auf die Mariacho de Moleres gezeugt: wenn fie ausfahren wollen, habe fie mit einem biden, grünlichen Waffer sich Sanbe, Hüften und Kniee gesalbt, und die Zeugin dann aufladend, sie davon geführt. Man sieht, Jede mußte entweder in demselben Zustande der Ekstase gewesen senn, oder die Salbung selber ihm schon angehört haben. I) Bisweilen reicht schon ein recht lebhaftes Verlangen hin, um die Verzuckung hervorzubringen. Catharina be Landalde, 30 Jahre alt, aus der Pfarrei Ustarit, befannte: daß ihr, wenn sie Abends am Feuer geseffen, ein solches Verlangen angewandelt, auf den Sabbath zu gehen, daß sie in keinem Dinge je eine so heftige und unwiderstehliche Lust gefühlt, als dortmals. Sie sen bann immer zu Fuß dahin gegangen, ohne daß irgend ein Schlaf, Träume und Illusionen in ihr hervorgerusen worden, oder irgend Zweifel an der Realität des Gesehenen in ihr hatten aufkommen tonnen. 2) In ihr war, wie sich leicht erkennt, eine gunftige Unlage durch lange Übung wohl durchgebildet; es bedurfte nur eines augenblicklichen, kaum vernehmlichen Durchganges durch den Schlafzustand, und sie erwachte innerlich mit folcher Klarheit des Geschauten, daß, wie fie mit gleicher Schnelle in den

<sup>1)</sup> De Lancre p. 110. 2) Ibid. p. 101.

Buftand bes Machens überging, die Erinnerung bes Gefehenen, gleichfalls ohne sichtbaren Übergang, dem Gedankenkreise der neuen Sphäre sich anschloß. Das Zufußegehen, wie es sich bei ihr gezeigt, ift übrigens die eine und erste Art der Ausfahrt. Maria de Ralde, 28 Jahre alt, bekannte: wie sie bisweilen, in Gesellschaft aller ihrer Nachbarinnen, zu Fuße auf ben Sabbath hingegangen. Sie sepen babei so geschwind zugeschritten, als wenn sie gestogen, und in einem Augenblicke an Ort und Stelle angefommen. Sie habe bann jebesmal, wenn fie also mit ihren Gesellinnen sich vereint gefunden, ein wunderbares Wohlbehagen empfunden; denn der Teufel binde den Willen berer, die nur ein = ober zweimal in der Versammlung gewesen, also fest, daß nicht leicht irgend ein anderes Verlangen ober eine Sehnsucht bieser gleich komme. 1) Andere Aussagen von Solchen, die in dieser Weise zum Sabbath hingegangen, ober von ihm zurudgefehrt, die Rinder an der Hand führend, bestätigten diese Ausfunft. Sie waren sich aller Umstände ihres Ganges bewußt, welche Menschen ihnen begegnet, welche sie angerufen; und behaupteten Alle insgesammt, die volle Realität und Rorperlichkeit ihrer gehabten Anschauungen. Das war aber nicht etwa blos im Basfenlande ber Fall, sondern auch anderwärts. Auch die Lotharingischen. Frauen von Pangra behaupteten: sie sepen immer zu Fuße gegangen; nur wenn sie an ein Wasser gefommen, hatte ber Geist ste übergefahren. 2) Ift ber Satan hier Verge gewesen, so tritt er in ber Regel als Vetturin ber fahrenden Zauberweiber auf. Er mahnt fie ober läßt fie zur anberaumten Stunde mahnen; die etwa Schlafenden werden innerlich gewedt, und erbliden nun ben Führer, in Form eines Rofses, Esels, Ochsen, Schweines, Pubels ober Bockes, auch wohl eines Wogels, ber sie auf ben Rücken nimmt. Bisweilen bedarf es bessen nicht; jeder Gegenstand, an den die Biston sich haften fann: ein Steden ober Besen, ein Spinnroden, eine Heugabel, gesalbt oder ungesalbt, reicht schon hin. Bisweilen auch bedunkt es sie wohl, sie sepen gestügelt, und strichen über weite Länder baher. Bisweilen wird ber Scheitel nur besalbt; Rinder unter

<sup>1)</sup> De Lancre p. 89 - 90. 2) Remigius L. I. c. XIV.

bieser Ungestalten war sedoch vorherrschend. Rach ihren förperlichen Umrissen schienen sie ungeheuerliche Menschen zu senn, von riesenhafter Statur, schwarz wie Mohren, beweglich wie Schlangen, wild wie Löwen. Sie hatten bide Röpfe, ungestalte Bauche, und waren dabei verwachsen und höckerigt, mit langen und dunnen Halfen; während Arme und Beine gleichfalls sich über alles Maaß in die Länge behnten. Wenn sie irgendwo in ber Luft anhielten, dann konnte er ihre Formen, Glied vor Glied, beutlich unterscheiben; schweiften fie aber in gewandter Beweglichkeit in ihr um, dann sah er nichts von ihnen, als bloße Larvenschatten und Knäuel von Wirbeln. An hellen Tagen, wenn die Sonne in ihrer ganzen Kraft die Lufte burchscheint, bann pflegt er biese Gesichte am besten zu sehen, und am beutlichsten zu untetscheiden. Als er jedoch auch einst bis tief in die Racht im Gebete zugebracht, begannen plötlich die Haare seines Leibes, im Rachtschreden, fich zu sträuben; und er sah Maffen bieser Damonen gedränge burch bie Thuren einbrechen, . und bas ganze haus erfüllen; so baß fie allerwarts angehäuft, an den Betenden anschlugen. Er bediente fich des Kreuzeszeichens und bes englischen Grußes, und trieb bamit alle bie ungestümmen Gaste aus seinem Dratorium. In ber folgenden Racht hörte er sie wieder mit Heftigkeit an die Mauer schlagen; und als er aufblicte, sah er im Fenster Ginen, geflügelt gleich einem Greifen oder Strauße, fteben, ihm mit seinem Anfall bräuend, ben er aber in gleicher Weise verjagte. 1) - Diese Anschauungen geistig feinfinniger Manner find hier, wie man leicht erkennt, mit berselben Treue, Schlichtheit, und ber gleis chen Farbe und Physionomie von Wahrhaftigfeit mitgetheilt, wie bie Berichte eines Naturforschers, ber etwa seinen Sinn burch ein vorzüglich lichtstarkes Mifroscop geschärft; und uns nun feine gemachten Beobachtungen über die geflügelten Infusorien der Luft, bie er entdeckt, erzählte. Man sieht nicht, warum man nur seinem Berichte allein Glauben schenken, und nicht auch ben andern zum Gegenstande naherer Untersuchung machen follte; ba nichts als bas Ungewöhnliche ber Sache entgegensteht.

<sup>1)</sup> Herberti de Mirac. L. I. c. XIX. p. 214-217.

~~~~.

lungen werden an engeren und heimlicheren Orten abgehalten: Dft find es freie Plage in ber Rabe von Städten, bei großen Gebäuden oder Kirchen, nahe bei dem Hauptthore, bem Hochaltare gegenüber, wenn die Rirche in ber Mitte gebaut ift. Bisweilen find es einsam stehende Rirchen und Capellen, in beren Rabe die Zusammenkunft abgehalten wird; manchmal selbst. in ihrem Inneren, wie in der hl. Geistcapelle auf der Rhune, ober in ber Kirche von Dorbach nach gerichtlichen Aussagen. Bisweilen werben es alte Gemäuer seyn, die Ruinen zerfallener Schlösser, auf den Berghöhen zerstreut; abgelegene Kirchhöfe, ober sonft weit um sichtbare Gegenstände, wie im Bastenlande die sogenannte portugiesische Capelle, zu St. Jean-de Luz, die ben Schiffen als Leuchtthurm bient. Es ist dabei eine regelmäßige Ordnung bei der Auswahl aller dieser Orte eingehalten. Die allerspeciellsten Versammlungen, bei benen nur die nächste verbundenen Nachbarn zugegen, werben in den Häusern um ihre Mitte abgehalten; oft, wie sich aus der Untersuchung ergab, ben Gerichten jum Trope, in den Gebauben felber, die die Richter bewohnten. Die ber ganzen Gemeinden werden in ihrer Rahe gefeiert, so daß eine Pfarrei beren oft mehrere hat; und nach Beendigung der einen an diesem Orte, die Theilnehmenden oft jum andern hinziehen, um eine zweite zu beginnen; zu ber fich bann wieder andere Theilnehmer hinzufinden. Landtage für ganze Provinzen werben bann auf ben vorragenden Bergen vereint, wo nun aus dem weiten Bereich die Genoffen sich versammeln. 1) Der Meister vom Stuhle hält darauf, daß jeder Genosse sich beständig zu seiner Genoffenschaft halte. Ein Madchen, das in St. Pre wohnte, wurde nach der Aussage von 15 Zeugen nie auf dem dortigen Sabbath gesehen; es mußte nach Sare, ben Ort seiner Geburt, hinüberziehen. 2) Bisweilen ist es auch sonft irgend ein Gegenstand, der die allgemeine Aufmerksamkeit eines ganzen Landes auf sicht, und nun dann auch für die ganze Gegend den allgemeinen Anziehungspunkt bildet. So ist es der, von den Longobardischen Zeiten her, altberühmte Rußbaum von Benevent, um den die bona societas Italiens sich zum Spiele

<sup>1)</sup> De Lancre p. 62-67. 2) Ibid. p. 91 u. 142.

sist. 1) Reben jener baumartigen Gestalt, wie einer alten Cys presse ober Eiche, die ber Blig getroffen, und die vom Wipfel herab geborrt, ift es nun vorzüglich die Gestalt des Bodes, die er anzunehmen liebt. Erscheint er aber in menschlicher Gefalt, dann gibt er fich in Form eines langen, schwarzen Mannes, roth und flammend wie ein Feuer, das aus dem Dfen schlägt, beffen Formen nur zur Balfte erscheinen; mit einer gebrochenen, unarticulirten, aber gebieterischen, lärmenden und furchtbaren Stimme; oft so gethan, daß es schwer zu unterscheiben, ob es Mensch, Thier ober Baumstamm ift. Er sitt in einem Seffel, scheinbar vergoldet, aber glühend; die Königin des Sabbaths, die er aus den Eingeweihten sich beigelegt, in aller Pracht und Herrlichkeit an seiner Seite. Alles umher, Personen und Sachen, erscheint in einem falschen Lichte; alle Formen ins Ungeheure, riesenhaft ober verzwergt und verschoben. 2) Zeanette d'Abadie sah ihn mit sechs, bisweilen acht Hörnern, einem langen Schweise, und einem Doppelgesichte. 3) Bisweilen find beren zwei vorhanden: ein Großmeister Leonard, und ein Heinerer, den die Basken Meister Jean Mullin nannten, und ben jener, in seiner Abwesenheit, an seiner Stelle substituirte. 4) Die Gefangenen aus Logrogno sahen ihn auf einem schwarzen Stuhle sigend, so furchtbar und abscheulich, daß es nicht zu beschreiben ist. Er hatte eine Krone von schwarzen Hörnern, worunter brei sehr groß, wie eines Bockes, die andern kleiner; zwei am Halse, eines auf ber Stirne, welches den ganzen Sabbath beleuchtet, mit einem Lichte, ftarker als das des Mondes, schwächer als Sonnenlicht. Seine Haare waren gesträubt, sein Gesicht ist blaß und verwirrt. Er hat runde, große, weitgeöffnete Augen, glühend dabei und schrecklich anzusehen; einen Ziegenbart, die Form des Halfes und übrigen Körpers übel gebildet, halb Mensch, halb Bock; Hände und Füße menschlich gestaltet; die Finger der Hände gleich lang, spiß zulaufend, und befrallt; die Füße wie Gansefüße, dabei einen Eselsschweif. Auf dem Sabbath erscheint er unter einer Art Thronhimmel, von schlechtem

<sup>1)</sup> De Lancre L. II. p. 123. 2) Ibid. p. 120. 3) Ibid. p. 151.

<sup>4)</sup> Ibid. p. 124.

Zeug, aber in seltsamen Formen ausstaffirt. Seine Stimme ift furchtbar, aber ohne Klang; wenn er spricht, so ist es, als ob ein Maulthier wiehere; sein Ton unarticulirt, heiser und schwer verständlich. Er behauptet jedoch immer große Gravität und Hoffahrt, verbunden mit der Haltung einer melancholischen Perfon, die sich immer langweilt. 1) Man fleht, unsere Dichter, die sich in den letten Zeiten sehr bemüht, die Persönlichkeit des Königs ber nachtlandischen Reiche uns zu schildern, haben nichts Treffenderes in Form und Haltung ausgesonnen, als diese Weiber aus bem gemeinen Volke es geschaut. Es muß wohl ein Grund ber Wahrheit ihren beiderseitigen Gesichten unterliegen, ben sie nur weiter ausgeführt; und die bann wieder andere Günste linge in ihrer Haltung möglichst mimisch auszudrücken sich bemühen. Reben biesem Meister aber sind noch viele andere Damonen seder Ordnung in der Loge zugegen; und zwar, wie Eine, die ber höheren angehörte, ausgefagt, ber Zahl nach mehr als Menschen. Sie übernehmen vielfältige Geschäfte, beden bie Tische, schaffen alle Nothdurft herbei, buhlen mit Mannern und Weibern als Succube und Incube, find Mundschenken, bienen beim Opfer, verwandeln sich in Thiere, beforgen die musikalischen Ubungen auf dem Sabbath, und sind als Beistände oft in Form von Kroten ben Frauen zugegeben. 2) Biele von den Letteren hatten diese ihre Geister sich aufmerksam beschaut, und fagten von ihnen aus: sie hatten ein dunkeles, schwarzes Angeficht, tiefe Augen, funkelnd wie Flammen; weiten, tiefen, allzeit übelriechenden Rachen, wie einen Schwefelbampf ausathmend; rauche, behaarte Hande mit scharfen Klauen; Füße mit gespaltenen Hufen, dabei in ihrer Gestalt immer ohne Berhältniß, entweder zu klein oder zu groß, und sonst ohne alle Proportion. Alexia Belhora von Blamweiler fah sie bisweilen ohne Kopf, bisweilen nur mit einem Fuße. Diese Beifter, obgleich fie nach anderer Angabe viele Sprachen kennen, reben boch immer in der Landessprache; und aus ihr sind auch die Namen genommen, die sie führen: Unglud, Machleid, Federwisch zc. im

<sup>1)</sup> Aussagen der Maria Zozaga von Ranterie. p. 397-98.

<sup>2)</sup> De tribus energumenis in partibus Belgic. p. 59.

Mosel, medr als 500 beisammen, und zwar welt mehr Weiber als Manner. 3) Bei ben größeren Busammenfunften schätte man einmal, auf der Haide von Hunderalse bei Handaye, die Zahl der Anwesenden auf mehr als 12,000. Es strömten so viele Leute aus allen Gegenden herzu, daß Eine, die bort gewesen, vor Gericht aussagte: es hätten so Viele sich bort gedrängt, als Sterne am Himmel glänzten. Janua von Banno in Lotharingen aber fagte: es habe ob der Menge der Anwesenden das Menschengeschlecht sie gedauert. 2) Man sieht, auch die bamonische Viston, während sie tiefer in die Abgründe der Dinge bringt, umfaßt nicht blos große Maffen aufferlicher Gegenstände, sondern unterscheidet sie auch bis in's Besonderste hinunter; ift also keineswegs nothwendig unklar und verworren. Mehr Frauen aber find zugegen als Manner; weil mehr von dem schwächeren, beweglicheren, in ber Entartung auf Sinnlichkeit und Rachsucht geftellten Geschlechte zu biesen Wegen hinüberneigen; aus bemselben Grunde, warum auch im Sundenfall das Weib zuerst gefallen. Ein Theil der Anwesenden erscheint offen und unverschleiert; Andere find in Schleier verhüllt, und ben Ubrigen unkenntlich; wie Einige gedeutet, um bas versammelte Bolk glauben zu machen, es sepen Mächtige und Reiche in ihrer Mitte. In Wahrheit aber ist es dieselbe symbolische Weise des Ausdruck, die sich bei den mit dem zweiten Gesichte Begabten findet. Die, welche nur unvollkommen im Verbande find, oder die nur mit Vorbehalt in benselben eingetreten, erscheinen verschleiert; weil der Sinn gegen sie verschlossen ist. Dieselbe Symbolik tritt auch in den häufigen Metamorphosen der Gestalt hervor, wie sie auf dem Sabbath herrscht. Dem inneren Sinne ist auch nur das Innerste in jedem Dinge stehend und bleibend; das Ausserliche aber, als das Zufällige, in großer Beweglichkeit leichtem Wechsel unterworfen. Jeannette von Belloc, 24 Jahre alt, seit früher Jugend auf dem Sabbath heimisch, erzählte: es gehe bort wie auf einem Jahrmarkt zu. Biele gingen in menschlichen Gestalten um; Andere in Hunde, Ragen, Efel, Rosse, Schweine transformirt. Doch sette fie hinzu: fie habe nie die

<sup>1)</sup> De Lancre p. 598. 2) Remig. L. I. c. XV. De Lancre p. 134.

14.5

Beise dieser Transformation erfahren können, und nur alle die Thiere dort umlaufen sehen; auch hatten ste sich nach Wohlgefallen ganz klein, und wieder häuserhoch gemacht. I) Jeannette d'Ababie aber sagte aus: wie sie dabei gewesen, als diese und jene in einen Wolf, Hund u. s. w. sich verwandelt; indem ste die Hände in einem Wasser gewaschen, das sie in einem Topf bei sich gehabt. Sie hatten bann nach Wohlgefallen ihre vorige Form wieder angenommen; und das Alles nicht blos auf dem Sabbath, sondern auf dem Wege dahin, und überall. Sie sepen dabei hingeschwunden, daß man nur einen Schimmer von ihnen mehr gesehen. 2) Beide Zeugen stimmten überein: es sey ein beständiges Kommen und Gehen; jene flögen auf in die Luft; Andere noch höher himmelan, während noch Andere tiefer ins Manche stürzten sich in angezündete Land fich niederließen. Feuer wie Raketten ober Blige; sie fuhren wohl auch in Massen davon, und erzählten bei der Rückfehr: wie fie binnen den verfloffenen zwei oder drei Stunden in Terre neuve gewesen; wie sie auf dem Mastbaume dieses oder jenes Schiffs gesessen, es aber nicht betreten konnen, weil es gesegnet gemesen; bafur aber bort im Tauwerk bann Sturm erregt. Die Ihrigen hatten ste Alle jenseits gesehen, und welche von ihren Verwandten, die notorisch in Amerika gewesen, sepen in ihrer Gesellschaft gewesen. Man sieht, es ist ein Heerlager mphisschen Gevögels, dem die Rraft der Metamorphose gegeben ist.

Der Sabbath hat auch seine Heerben, und seinen Hirtensstand; sene werden von Kröten gebildet, die Knaben und die jungen Madchen aber machen die Hirten, die sie hüten. In der Parsenlehre sind es die fressenden Kharsesters: Schlangen, Storpionen, Kröten, die Ahriman, das Prinzip des Bösen, geschaffen. Gestalt und Art und Wesen dieser Thiere ist aber so geartet, daß der Abscheu, mit dem sie den Menschen erfüllen, diesem als eine Warnung sur eine innen lauernde Tücke erscheint, die die beiden ersten auch durch das Gift, das sie kochen, vollkommen rechtsertigen. Die Kröte ihrerseits, da sie den ganzen Apparat dazu gleichfalls zu besitzen scheint, hat zu allen Zeiten den Verse

<sup>1)</sup> De Lancre p. 129. 2) Ibid. p. 134.

bacht gegen sich wach erhalten. Abbe Rousseau erzählt im zehnten Abschnitt seiner remed. secretorum: wie er eines dieser Thiere in einem Glase eingeschloffen gehalten, mit bem Borfate, fie in ihrem Kerker perben zu laffen, was er schon mit einigen andern gethan. Einst, als er ben angestrengtesten Bemühungen, bie die Kröte gemacht, um herauszukommen, eine Zeit lang que gesehen; kehrte sie sich plötlich gegen ihn, richtete sich, indem sie in ausserordentlicher Weise sich aufblähte, auf ihren Beinen in die Höhe; und bließ nun, ohne von ihret Stelle fich zu bewegen, um sich. Die Zornige blickte ihn dabei mit Augen, die unvermerkt gang roth und feurig zu werden schienen, also an, daß ihn im selben Momente eine Schwachheit anwandelte, die ihn in Dhumacht sinken machte. Ein kalter Schweiß erfolgte, und ein Durchfall, sowohl bes Stuhlganges, als des Urines, stellte sich ein; und sein Zustand war der Art, daß die Seinigen ihn für todt und verloren hielten. 1) Die Erzählung beweift, wenn auch nicht mit Sicherheit die physische Schädlichkeit des Thieres, boch die nachtheilige Einwirkung, die der tief eingewurzelte Glauben an seine giftige Natur hervorbringt. So wird es also das tauglichste Symbol in den nordischen Ländern seyn, um die in sich verschloffene, giftgeschwollene, über Tucke brutende Macht des Bosen und des Zauberwesens damit auszu-Wie Tauben und sonstige Bögel, Lämmer, Hasen, Hirsche mit Zahmheit sich zu ben Heiligen gehalten; so wird die Kröte also insbesondere das Thier der Unholden seyn. Es wird in der Giftküche ein taugliches Ingredienz abgeben, und als die angemessenste Form erscheinen, in der die Here sich selber meta= morphosirt, oder in die der bose Beist sich verhüllt. Darum hat die Kröte in bem Herenwesen immer eine große Rolle gespielt. Peter Grey von Toulouse 2) erzählt schon: ein unseliger Priester, aus der Diocese Soiffons, habe eine Hexe um die Weise befragt, wie er am empfindlichsten an seinen Feinden sich rächen möge?

<sup>1)</sup> De St. Andre in seinen, ganz und gar nicht aus Leichtgläubigkeit hervorgegangenen Briefen über die Zauberei, berichtet p. 84 diese Thatsache. 2) Syntagm. Jur. univers. P. III. L. 34. c. 15 u. 9. Auch Froissard erzählt davon.

####\*

und bie habe ihm gerathen: eine Rrote unter bem Ramen bes Johannes zu taufen, und fie bann eine confecrirte Softie verzehren zu laffen. Darauf folle er fie zerreißen, und moge aus ihr ein Gift bereiten, bas allen feinen Feinden ben Tod bringen werbe; mas benn auch geschah. Die Sache murbe entbedt, unb Die Bere ben Flammen übergeben. Das war im Jahre 1460 geschehen. Darum find es biefe Thiere, Die bie Beerbe bes Cabbathe bilben. Dort werben fie an einem Bache von ben Rinbern geweidet, benen man bazu eine weiße Gerte übergibt. Die Thiere find in rothen ober weißen Cammt gefleibet, haben eine fleine Schelle am Salje, und bieweilen an den gugen, und Beugen fagten aus: fie hatten bie Tochter ber Dame von Martibelfarena auf bem Sabbath mit vier folcher Thiere tangen gefeben; indem fie eine fo gekleibet auf ber linten Schulter getragen, eine ungefleibete auf ber rechten, und zwei gleiche auf ben Fauften, wie ein Jager bie Stofvogel. 1) Sie tangen auf bem Cabbath vor ihren Gebietern ber, und bringen ihre Rlagen an, wenn fie nicht gut gehalten worben. Das ift bie Ibplie bes Sabbaths; es find die gammlein ber bortigen Begnigicafer. Ruch ich bin in Arcabien gewesen, fonnen feine Gingewelhten von fich aussagen; und bie naive Unschuld behauptet noch in Mitte des crapulosen Lebens ihr Recht, alle ihre Bartlichkeit an bas unliebensmurbigfte aller Thiere verschwendend.

Aber nicht blos die in demselben Prinzip Berbundenen erstennen in der Bisson sich wechselseitig, und in der Natur Alles, was in ihren Kreis gehört; sie schauen auch in die Geisterreiche, mit deren Mächten sie angeknüpft, und ihre Tiesen werden ihrem gehöhten Auge aufgethan. Richt blos dem bosen Auge aber ist dieser Blid in seine Heimath gewährt, auch dem guten ist der Andlid der Regionen nicht versagt, wo das Berderben Wohnung genommen; und wir werden wohl ihun, bei ihm zuerst Rachfrage zu halten, was es von ihnen und ihren Kreisen ersblickt, ehe dann wir die dämonischen Schauungen an uns vorzübergehen lassen. Herbert, der Zeitgenosse des hl. Bernhard, um den her eine ganze Welt von Vissonen sich gezeigt, weiß

<sup>4)</sup> De Lancre p. 129 u. 131.

uns bergleichen von bem Freunde seiner Jugend, bem Einsiedler Dominicus, zu erzählen. Dieser hatte früher im Cistercienser-Rloster Carrezeda bei Leon gelebt, und bann vom Abte in die Einsamkeit entlassen, in der Rahe jener Stadt in der Bergeshöhle gewohnt, die allerstrengste Enthaltsamfeit übend; beinahe von allem Weltverkehre abgeschlossen, der Beschaulichkeit sich hingebend; in Gottesliebe brennend, und mit der Gabe der Thrånen in einer wunderbaren Weise ausgerüstet. Er nun saß einft im Eingang seiner Höhle, den Blid gegen himmel gerichtet, aufmerksam bem Lichte eines Sonnenstrahls bis zu seiner Duelle folgend. Da gewahrte er ploblich bie Gestalt eines brennenden Drachen, der in demselben Strahle niedersteigend, in jahem Sturze sich gegen sein Antlit warf, als wolle er ihn verschlingen. Entsett über die Erscheinung, schauberte er in sich zusammen; rief zum Herrn, und sette das Kreuzeszeichen dem Andringenden Abgetrieben, vermochte er nun nichts gegen ihn, flog aber beständig um ihn her, und ließ nicht ab von ihm. Er nun schloß die Augen, und verhüllte sein Gesicht mit Gewändern; aber bas half ihm nichts, benn er sah die Gestalt mit geschlossenen Augenliedern, wie bei offnen; und dies durchdringende, subtile Wesen ließ sich mit Kleidern nicht abweisen. Da er nun sah, daß er dem Anblick nicht entgehen konnte, öffnete er die Augen wieder, und ließ ste das schauen, dessen Andringen er nicht verhindern mochte. Run kamen aber auch andere Damos nen in Schlangengestalt, und sonstigen Thierfiguren, in Haufen jum Borschein, und füllten von Oben bis Unten die Wohnung aus. Unter ihnen war so große Verschiedenheit der Dimensionen, solche Abweichung in ihren Eigenschaften, und solche Häflichkeit in den Formen, daß es nicht auszusprechen ist, und viele waren babei seuerfarben. Sie umschwärmten ihn wie die Bienen, brannten auf wie das Feuer im Dornengebusch, mit zornigen Bewegungen auf ihn losfahrend, und mit Schlägen ihn angreifend. Aber obgleich sie feurig erschienen, hatten sie doch keineswegs Die Macht, einzubrennen. Denn obgleich sie ihn im Kreise um-Nogen, und in schneUster Bewegung an ihm vorüberstreifend, oft an sein Antlit schlugen; bedrängten sie ihn zwar in alle Weise, versehrten ihn aber nie mit Brand. Als er bann wieder

A SHEEDING W

was vor die Thure ging, um einigermassen von dem Bedrange ufzuathmen; erschienen ihm auch dort ganze Haufen von Das ionen, in großen Schaaren die Luft durchstreifend, und von der irde bis zum Himmel Alles erfüllend. Auch biese waren so annigfaltig abgestuft, so furchtbar burch ihr ungemeines Ans hen, so greulich durch ihre Häßlichkeit: daß menschliche Sinne Ichen Zusammenfluß von Ungeheuern zu ertragen nicht verocht, hatte ihnen die Macht des himmels nicht beigestanden. r theilte mir dabei die Bemerkung mit: diese unreinen Geister itten die geistigen Formen, in benen ste ihm immer in der Luft schienen, vor dem Kreuzeszeichen nicht abgelegt; wohl aber ne, in die ste sich phantastisch umgewandelt. Von da an, bis im Tage des Niederschreibens, sah der Mann Gottes diese Gechte im Wachen tagtäglich; sowohl im Tageslicht als in ber ächtlichen Finsterniß, bei geschlossenen Augen eben so wie bei finen. Aber der Schreden und die Befummerniß, die er Anfangs itte, verlor sich gang; so daß er zulett nicht mehr aus ihnen achte, als sepen es Fliegen ober anderes Ungeziefer. ich die Lichtgeister besuchten ihn, und erfüllten ihn mit ihren röstungen; über ihre Gestalten hat er jedoch nie, aus Disetion, gegen mich sich ausgesprochen. I) Diese Anschauungen inden fich bestätigt durch andere, die ein Monch von Clairvaur, en Herbert nicht nennt, weil er noch der Zeit am Leben war; er aber dort in aller Heiligkeit 40 Jahre zugebracht, und unr andern Gaben auch ein so reges inneres Auge hatte: daß : mit ihm, an einem sterbenben Mitbruder, die Seele wie einen. tauch aus dem Rauchfasse ausgehen sah, der dann, als er ing aufgestiegen, in ein rundgeballtes Wolkchen, durchsichtig nd etwa vom Umfang eines Scheffels, vier bis funf Ellen über r Leiche, eine Zeit lang schwebend blieb; bis die herbeigeeilten rüder die Erequien vollendet. Dieser nun, so oft er schärferen ilides in die Luft aufsah, erblidte gleichfalls, mit feinen forrlichen Augen, bei hellem Tage Schaaren von Damonen allerarts umherstreifend; in solcher Menge, daß ihre Zahl nicht zu baten war. Sie erschienen in mannigfaltigen Gestalten; eine

<sup>1)</sup> Herberti de Miraculis L. II. c. 1. Divion. 1660. p. 246-249. Sorres, christ. Mystif. IV. 2.

in den Rreifungen erkennen, in benen sie die Wandelsterne um sich her bewegt. Unter ben Menschen kann man des Feldherrn Machtgebot, in den tactischen Bewegungen des Heeres, leicht gewahren; und die alten Rriegestänze haben ben Ernst in diesen Evolutionen zum ästhetischen Spiel gemacht; und das gebietende Wort, in den Gesang und die Musik ausgebreitet, lenkt darin alle Bewegungen, sie beutend und mit dem Rhythmus sie umschreibend. Eben so hat der Raturtrieb, im Verhältnisse ber Geschlechter, indem er bie Bewegungen vermannichfaltigt und geregelt, die Moristen, ben Fandango, die Sarabanden und ähnliche Tänze hervorgerufen. Der bose Trieb im Menschen, wenn er seinen Meister gefunden, und seiner Dienstbarkeit sich hingegeben, wird nun auch von ihm in bestimmten Zügen von Bewegungen getrieben, bie bann in die Form eines Tanzes gebracht, bas Wechselverhältniß von Herrschaft und Unterwürfigkeit symbolisch darstellen. In diesen Tänzen wird der Herr des Sabbaths Reigenführer seyn; um ihn als Mitte werben alle Wirbel sich bewegen, und weil ber Kreis als die Linie der strengsten Unterordnung erscheint, barum werben sie am liebsten in die Rundung gewendet seyn; die Mitte aber wird die Formel und das Wort all dieser Kreisungen in sich beschließen. das Bose aber keine Harmonie in sich hat, darum wird auch nur Dissonanz in der Musik dieses Wortes seyn; der Gesang und das Gerufe, und der Instrumentlarm wird, nach dem Ausdruck der Ohrenzeugen, gar so widerwärtig und verworren lauten. Die Eine bläßt auf einem Stocke, wie auf einer Querpfeife; jene behandelt einen todten Roßschädel wie eine Zither; noch eine Andere schlägt mit einem Rolben gegen ben Gichbaum, daß es wie Paufen und Heertrommel tont. Ein Blinder, auf einem zweiästigen Baume sigend, läßt ein Tamburin erschallen; Caftagnetten werden wieder von Andern gehandhabt; Biolinen burchfahren mit scharfen Tonen den garm, und die Geister mischen ihre heisern, hohlen Stimmen wie gedämpfte Trompeten ein: Alles ruft, rauscht, braust und heult wild burcheinander; und das wüste Getone flingt wie der Charivari ber Syrbenäer bei Athenaus, wenn Jeber unbefummert um den Undern fein eigen Lied gesungen. Und nach all der Unlust, die die Anwe=

THE PARTY OF THE P

Jene nun, die biese Erscheinungen gesehen, hatten ihre Intention ursprünglich nicht auf dieselbe hingerichtet; sie war vielmehr von ihnen abgewendet; sie hatten mit aller Macht ihres von Dben armirten Willens sich ben Rahenden entgegengestemmt, und so hatten sie vor ihnen die Flucht ergreifen mussen. Die Damonischen haben aber nun biese ihre Intention ganz in fie versenkt; sie sind mit allen ihren Affecten ihnen zugethan, und locen sie an sich heran. Bor diesen also fliehen sie nicht; sie, geflügelt, wie fie sind, reißen die in sie Bersunkenen wohl selber mit sich dahin, ihnen die eigenen Flügel leihend, zu jenen Knotenpunkten auf Erden, wo das Damonische mit dem Ratürlichen sich verstrickt, und in den Maschen des großen Reges die Faben des Einen mit denen des Andern sich durchfreuzen. Dieser Ausgang im Geiste, es ist die Ausfahrt; der Ort, wohin sie geht, ist die Stätte des Sabbaths: jener Anotenpunkt, den die fluche tigen Schemen umfreisen, wo die siedelnden, ständigen sich schon Sit gewählt. Zu ihnen werden die in dies Reich Einstrebenden von jenen Boten hingeführt, und zur Gemeinschaft ber Siedler zugelassen. Ihre Genossenschaft werben sie nun gleichfalls im Geiste schauen; nach Maaßgabe bes Typus, ber ber menschlichen Natur eingepflanzt erscheint, und in bessen Formen er die sich bietenden Ideen fassen muß; die guten in schöner, innerer Harmonie, die gefallenen in Verzerrung und in Dissonanz. Schauen wir zu, mas die gerichtlichen Aussagen über diese Typen uns berichten: wechselnd, wie begreiflich, in ber Auffassung berselben, je nach ber Trübe oder Helle des Schauens. Maria de Ralde, die seit ihrem zehnten Jahre den Sabbath besucht, seit fünf Jahren aber den Gräuel aufgegeben, bezeugte: sie habe dort das erstemal ben Satan in Gestalt eines Baumstumpfen gesehen, ohne Füße. Er schien auf einem Seffel zu siten, mit etwas, was einem Menschenantlit gleich sah, aber wie mit Dunkel bebedt. Von ba an abwärts sah sie ihn beutlicher, in Form eines Mannes, entweder von rother ober schwarzer Farbe. ") Gewöhnlich ist es ein Stein, der in der Mitte des Plates steht, auf dem der, ben sie den Herrn oder auch den Meister nennen,

<sup>1)</sup> De Lancre Lib. II. p. 125.

Sie ihrerseits wurde gleichfalls von einem heftigen Windstoß ergriffen, daß sie kaum den Athem zu ziehen vermochte; und als fle zu Hause angekommen, lag sie brei Tage lang frank zu Bette. Das Gerebe verbreitete sich, von ihren Verwandten aus, bald unter ben Leuten; und Peter, damit er nicht den Anschein gewinne, als bestätige er durch sein Stillschweigen die Wahrheit ber Erzählung, machte darüber eine heftige Klage beim Richter anhängig; ließ sie aber, um durch den Prozes nicht größeren Beitläuftigkeiten und Gefahren fich auszusepen, wieder fallen. Das mehrte den Verdacht gegen ihn, weil man es dem bosen Bewissen zuschrieb. Der Richter forschte baher bem Leben, das er führte, und seinen Sitten nur um so ernstlicher nach; und da er hinreichende Ursache fand, ließ er ihn verhaften, und brachte ihn zu einem nicht ganz widerwilligen Geständniß, fo wie zur Angabe berjenigen, die mit ihm gewesen. Unter biesen waren Barbel, Johanns bes Steinmegen Chegattin von Dusa, Mazetta des Lorenz Chfrau eben dort, die im Februar und Marz 1591 seine Aussagen über ben Sabbath, und die in den Tanz gereihten Geister bestätigten. Bu ihrem Zeugniß trat nun noch eine andere Bestätigung hinzu. Michael, der Hirt von Dusa, bezeugte: er sen als Pfeifer bei ber Sache zugegen gewesen, indem er einen runden Hirtenstab an den Mund gesett, und darauf wie auf einer Pfeise herumgefingert. Als aber jene Nicolaa zitternd Jesus! ausgerufen, und sich dabei mit dem Kreuze bezeichnet; sen er von dem hohen Aste ber Eiche, worauf er gefeffen, herabgefallen, und dann vom Windwirbel erfaßt, und auf den Weileranger, wo er gleich zuvor die Heerde gehütet, hingeführt worden. Bur weiteren Bestätigung dieser Angaben fand man den Ort, wo der Reigen getauzt worden, also zerstampft, wie eine Reitschule, in der die Pferde gehen; zwischenburch aber Spuren von Ziegen- und Rindsfüßen. Diese blieben auch noch sichtbar, als im folgenden Herbste das Stud mit dem Pfluge umgeacert wurde. Zeugniß gaben Nickel Klein, Defides rius Verner, und Gaspar, ber Schneider, die vom Richter darüber vernommen wurden.

Der Besuch des Sabbaths wird bei denen, die ihn einmal lieb gewonnen, wie das Opiumessen im Orient, eine Leidenschaft,

der sie kaum Meister zu werden vermögen. Johanna Dibaffon, alt 25 Jahre, sagte: der Sabbath sep ein wahres Paradies, und es gebe mehr Freuden dort, als sich aussprechen laffe. Alle, bie ihn besuchten, fänden vor lauter Lust und Vergnügen die Zeit so kurz, daß sie nur mit Bedauern von ihm schieden, und immer ein Berlangen in sich fühlten, zu ihm zuruckzufehren. Maria de la Ralde, eine sehr schöne Frau, die übrigens seit fünf Jahren ihn nicht mehr besucht, redete gleichfalls von der Sehnsucht, die fie dahin getrieben; so daß, wenn fie dazu ges fordert worden, es ihr gewesen, als wenn sie zu einer Hochzeis geben follen. Das sey nicht von der Freiheit und Ausgelaffens heit gekommen, beren man bort genieße; wie sie benn von sich aussagte, daß sie nie dort gebuhlt ober buhlen gesehen; sour dern weil der Geist also ihr Herz und ihren Willen binde, das er kaum irgend ein anderes Verlangen zulaffe. Aufferbem biels ten die Genossen den Sabbath für einen Ort, wo hunderttausend wundersame und unerhörte Sachen zu sehen, und so mancherlei verschiedene, melodienreiche Instrumente zu hören sind, daß sie bezaubert in einem irdischen Paradiese sich zu befinden glauben. 3) Bei Gerichte befragte man sie oft: was ber Sabbath doch Ans ziehendes für sie haben könne, da auch nur das Anhören seis ner Gränel und seines Unflaths die Haut schaudern mache? Sie erwiederte aber ohne Hehl: sie vernähmen und sähen alle diese Gräuel mit einer verwunderlichen Lust und einem rasenden Berlangen, dabei zu seyn; ber Zwischenraum vom Tage zur Racht, wo sie die Reise antreten könnten, bedunke sie allzu lange; die Stunden bis dahin schlichen ihnen unausstehlich lange fam dahin, verliefen aber dort, im Genuffe so vieler Ergötliche keiten, mit allzu schneller Gile. All die Abomination, alle die Schreden und die Schatten gingen so bligahnlich schnell vorüber, und verschwänden so plötlich, daß keine Unluft Schmerz Zeit finde, sich ihrer Seele oder ihres Körpers zu bes meistern. So bliebe nichts zurud, als das Gefühl der Ilberras schung bei so viel Reuem, das auf sie eindringe, ihre Neugierbe befriedige, und all ihre Geluste, sepen ste verliebter ober

<sup>1)</sup> De Lancre p. 126.

Borres, chriftt. Myftif. IV. 2.

rachsüchtiger Art, sättige. Das sepen wahrlich Freuden übers menschlicher Wesen, und nicht irdischer Abkunft! 1)

8.

Personliche Zustände bes geistigen Menschen im Hexen- und Zauberwesen.

Ift der Satan auf erster Stuse Wirth und Schaffner gewesen, auf zweiter König und unbedingter Herrscher; so wird er auf britter als Gott, ben sie anbeten, den Genoffen gegenüber-Rehen, und diese werden seine Kirche um ihn her zusammenseten. Der Zweifel hat den Abfall eingeleitet, die Sinnlichkeit hat dem Willen als Motiv gedient; so hat er seine Einstimmung gegeben, und der verkehrte Glaube, der an der Stelle des Zweifels im Beifte gewurzelt, halt ihn nun fest in der gewählten Entscheibung. Hat die damonische Kirche der Racht einmal erst in solder Beife, burch freie Selbstbestimmung ihrer Glieber, sich gebildet; bann erhält sie sich und mehrt sich auf die gleiche Art, wie die Lichtfirche, burch die Aufnahme der Nachkommenschaft ber Beigetretenen. Die Kinder, die im Verbande geboren werben, auch andere, deren die Genoffen sich bemächtigen, werden ihrem Gotte dargebracht; damit er durch eine Art von Taufe sie in seine religio aufnehme. Es bedarf dazu eines gewissen Ritus, und bestimmter Formeln, in benen die Aufnahme geschieht; und auch darüber haben die gerichtlichen Aussagen uns feineswegs im Dunkeln gelaffen. Die von Castilien berichteten barüber Folgendes: Wenn die Versammlung auf dem Prado del Cabron, bet Bockwiese, beisammen; bann boten bie Weiber biese Kinder bem Meister knieend dar mit den Worten: Großmächtiger Herr! ben ich anbete, ich bringe dir diesen neuen Diener, der auf immerdar bein Sklave seyn will! Der Meister vom Stuhle, jum Zeichen bes Dankes und ber Zufriedenheit, erwiebert: Rommt näher zu mir! Sie nun geborchend, rutschen auf den Knieen zu ihm, und bieten ihm das Kind, das er nun auf den Arm faßt, und es bann ber Darbringenden zurudgibt,

<sup>1)</sup> De Lancre p. 208.

bankt, und sie zugleich ermahnt: Sorge für seine Jugend zu zen, weil sein Reich sich badurch vermehren werde. — Die itter beeilen sich mehr, ihre Kinder auf dem Sabbath der fnahme darzubieten, als im Gotteshause; die Zeit scheint igens von ihnen abzuhängen, und meist das zweite, britte jr gewählt zu werden. Bis zum neunten hüten sie nun die Heerdes Sabbaths, und werden nur zugelaffen, seine Wunder : ferne zu sehen. Da die gewaltsam Entführten allein mit ihrer en Einstimmung aufgenommen werden konnen, so find Anstalbort vorhanden, um ihnen diese abzudrängen; tiefe Abgründe B., wie bei den Proben der Freimaurer, in die man sie einzuwerfen Miene macht, wenn sie sich sträuben, Gott abigen. T) Die Weiber werben übrigens geschlagen und gegei-, wenn sie keine Kinder bringen; daß sie um des Friedens en aus andern Dörfern und Landschaften welche holen; so etliche in Mohra jede Racht 15—16 Kinder mit sich auf Sabbath brachten. Die Kinder von Ellsbal wußten viel zu en: von einem weißen Engel, welcher, was der Teufel ihnen verrichten aufgegeben, ihnen auszuführen verboten habe, und ei gesagt: bem Unfug solle nicht lange mehr nachgesehen werden. 3 schlechten, ausschweifenden Lebens der Leute wegen sep die he bisher geduldet worden; es musse aber jest Alles offenbar ben. Dieser Engel habe sich bisweilen auch in die Thure, schen bie Unholden und die Rinder, gestellt; und wenn sie fern von Blokula gekommen, habe er die Kinder zurückgeimen, die Weiber aber sepen bann hineingegangen. 2) — Die tilier fahren nun fort: "Wenn die Kinder, nachdem sie neunte Jahr erreicht, ungludlicher Weise, ohne bazu mit valt von einem der Genossen genothigt worden zu seyn, bem fel sich ergeben; dann werfen sie sich vor ihm auf die Erde er. Dieser, aus den Augen Feuer sprühend, sagt ihnen: s verlangst bu, willft bu einer ber Meinigen werben? Er

De Lancre p. 121. 2) Translation gehaltenen Protocolls über die entdeckte Zauberei. Fol. 5. Man sieht, bei der, durch eigene Schuld minder verderbten Natur der Rinder, läßt sich die Hölle nicht aufsthun, ohne daß nicht zugleich der himmel sich öffnet.

antwortet: Ja! Darauf ber Andere: Rommft bu mit beinem vollen Willensentschluffe? Antwort abermal Ja! So wolle benn und thue, was ich will und thue! Darauf sagt die Königin des Sabbaths, die den Reophyten aufführt, zu ihm: So spreche mir benn mit lauter Stimme nach: "Ich verläugne Gott zuerft, bann Jesus Christus, seinen Sohn, den heiligen Geist, die Jungfrau, die Heiligen, das hl. Kreuz, den Chrysam, die Tause Glauben, ben ich bisher gehabt, meine Pathen, und übergebe mich in allen Studen beiner Gewalt, und in beine Hande; erkenne auch keinen andern Gott, so daß du mein Gott bift, und ich bein Knecht." Dann wird ihm eine Kröte in ihrem vollen Staate übergeben, und ber Meister gehietet, ihn anzubeten; und nun wird auf den Aniecn die übliche Huldigung mit dem Kuffen dargebracht. Dann wird ihm, mit den Krallen der linken Hand, auf der Stirne die Taufe abgekratt, und mit einer falschen Goldnadel dafür im Beißen des linken Auges; oder auch anderwärts, die Stigmatisation beigebracht; die also hier ber Beschneidung im alten Bunde gleich fteht. Die Schmergen, die biese Operation erregt, werden bei vorzüglich Begunstigten durch ein Kraut gestillt, das der Meister ihnen angibt. 1) Das mündliche Versprechen wiederholt sich wohl in der Folge schriftlich. Das Gelübbe, das Gaufredy geleistet, lautete nach den Acten seines Prozesses also: Je Louis Gaufredy renonce à tous les biens, tant spirituels que corporels, qui me pourroyent estre conferé de la part de Dieu, de la vierge Marie et de tous les saincts de Paradis, pareillement de mon Patron S. Jean Baptiste, s. Pierre, s. Paul, s. Francois, et de me donner de corps et d'ame à Luciser icy present avec tous les biens, que je ferais à jamais: excepté la valeur du sacrament pour le regard de ceux qui le revront. Et ainsi le signe et atteste. Der Dämon seinerseits versprach ihm nun: durch die Kraft seines Othems solle er alle Mädchen und Frauen, die er zu besitzen wünsche, in Liebe entstammen, wenn der Hauch bis zu ihrer Rase dringe. Gewöhnlich sagt er dauerndes Glud zu, unendliche Luft, Erfüllung jedes

<sup>1)</sup> De Lancre p. 399.

Berlangens in dieser Welt, und noch größere Freude in jenem Leben. Das geschieht jedoch erst, nachdem sie den Basalleneid erneuert: auf immer ihrem neuen Gebieter treu zu bleiben, nie zum Christenthum zurückzukehren, beim Sabbath regelmäßig sich einzusinden, dort die Anbetung darzubringen, und das Reich und die Kirche durch Zuführung Anderer zu mehren und auszubreiten.

Den Reuaufgenommenen wird dann wohl auch noch, zum Spotte der driftlichen Taufe, eine neue, in einem eigenen, mit Schmut erfüllten Taufbeden, unter mancherlei lächerlichen Ceremonien gegeben. Statt der alten Taufpathen werden ihnen neue zugetheilt, die ihnen als Bürgen für den neuen Glauben gelten. Statt bes alten Ramens wird ihnen ein neuer beigelegt, von den Orten hergenommen, wo sie gebürtig sind, oder von sonst zufälligen Umständen. So wurde Cuno von Rovern an der Mosel Barbicapo in dieser Umtaufe genannt, Andere wieder anders. Sie geloben babei: nie zur Eucharistie zu gehen; oder, wenn sie es ja thun, nur mit ber Intention dem Sacrament zu nahen, um Mißbrauch mit ihm zu treiben. Sie versprechen: Maria und alle Heiligen zu verunehren und zu schelten, burch Wort und durch That; ihre Reliquien zu zertreten und zu bespeien; des Kreuzeszeichens sich zu enthalten, und, wo es etwa plastisch ausgewirft sich finden mag, es zu zerbrechen und zu zerstören; eben so alle Sacramentalien des Weihmaffers, bes geweihten Salzes, die Rerzen zu meiben; die Sünden nie ju bekennen; ihr Verhältniß jum Damon und bas Geheimniß des Sabbaths mit Schweigen zu bedecken; und alle ihre Kräfte und Vermögen ihrem neuen Gebieter zu weihen, der ihnen immer gewärtig, allein allen ihren Wünschen entsprechen, und nach dem Tode sie selig machen kann. Mit ber Firmung wird es später eben so gehalten, wie zuvor mit der Taufe, und auch neue Firmpathen werden ihnen dabei zugegeben. dann Opfer, um damit bem Gebieter gottliche Berehrung zu Manche erbieten sich, in jedem Monate ein Kind zu Andere machen sich anheischig, alle Jahre ein solches darzubringen, und die unterlassenen Leiftungen mit Bußen ab-Als Aufgeld darauf wird bem Dämon etwa ein Stud ihres Kleides hingegeben; denn der Beist der Finsternif sucht

sich von Allem einen Theil zu verschaffen: von den geistigen Gütern den Glauben und die Taufe, von den körperlichen Blut, von den Raturgaben die Kinder, und von den Glücksgutern diesen Theil des Kleides. Auf das Alles wird nun auch wohl ein Eid geleistet; ein Rreis wird in den Boben eingeschrieben, der Meister sett sich in seine Mitte, und der Gidleistende auffen verspricht ihm, daß er das Alles getreulich leisten wolle. Der Rreis ist das Symbol ber Gottheit und ihrer Herrschaft über alle Dinge, die Erde aber ber Schemel Gottes; und durch die symbolische Eidesleiftung soll ausgebrückt werben: ber Empfanger ber Zusage sen ber Herr Himmels und ber Erbe, und werbe als solcher von seinen Getreuen anerkannt. Run folgt bas Gesuch: ben Bittsteller aus bem Buche bes Lebens auszustreichen, und dafür ihn in das Buch des Todes einzuschreiben. Das geschieht, und sie zeigen nun in ihrer ganzen Ratur sich umgewandelt; und die Frauen werden, um die Ausdrucke des Compendium Maleficarum zu brauchen: fallaces, proditiosae, loquaces, garrulosae, tenaces, glutinosae, ardentes et luxuriosae, leves, rebelles et litigosae, nocivae et periculosae, comparantur Ursis, Vento, Scorpioni, Leoni, Draconi et laqueo. 1) Beinahe mit benselben Worten wird bas oben Beigebrachte in dem Urtheile, das die Inquisition von Avignon 1592 über eine Anzahl Angeflagter ausgesprochen, wiederholt: Quod vos et vestrum quilibet Deum nostrum, omnium creatorem et opificem, unum et trinum abnegastis, et immitem Diabolum, hostem antiquum humani generis, coluistis, vosque illi perpetuo devovistis; et sacratissimo baptismati, et his qui in eo fuerant susceptores, levantes et proparentes, vestraeque parti paradisi, et aeternae haereditatis, quam pro vobis et toto genere humano Dominus noster Jesus Christus sua morte acquisivit, coram praefato Cacodaemone, in humana specie existente, abrenunciastis:

<sup>1)</sup> Compendium maleficarum per fratrem Franc. M. Guaccium O. s. Ambrosii ad nemus Mediolani compilatum. Mediolani, 1626. De pacto expresso et tacito magorum cum Diabolo. c. VII. p. 53-44.

infundente ipso rugiente Diabolo denuo aquam, quam accepistis, vestro vero mutato nomine, in sacro baptismatis fonte vobis imposito, sicque aliud commentitium nomen vobis imponi fictitio baptismate passi fuistis, et accepistis: atque in pignus fidei Daemoni datae vestimentorum fragmentum et particulam illi dedistis: et ut a libro vitae vos deleri et obliterari pater mendacii curaret, signa vestra propria manu, ipso mandante et jubente, in reproborum damnatorum, mortisque perpetuae, libro nigerrimo ad hoc parato apposuistis: et ut ad tantam perfidiam et impietatem vos majori vinculo devinciret, notam vel stigma cuilibet vestrum, veluti rei suae propriae inussit: et illius mandatis et jussis jurejurando, super circulo, quod Divinitatis symbolum est, in terram sculpto, per vos et quemlibet vestrum praestito, vos obstrinxistis, signo Dominico et cruce conculcato etc. etc. 1)

## Der Gabbath bie Rirche ber Gingemeihten.

Nachdem in solcher Weise alle Fäben zerschnitten worden, durch welche die aus der Kirche des Lichtes Ausgetretenen mit ihr noch verdunden blieben, sind sie nun in die der Nacht him übergetreten; werden in ihre Mysterien eingeweiht, und setzen in Ubung, was ihre Satungen gebieten. Die Gelage sind auf erster Stuse rauschende Orgien für den Genuß gewesen, in denen die Eingeweihten ihren Einweihenden beschmaust. Auf zweiter Stuse haben sie als Syssitien sich gestaltet, wo das gesammte Heergesolge, im Bunde um seinen Herzog her, am gesmeinsamen Tische sich geeint. Jest auf dritter Stuse werden es Opfermahle, wo ihr Gott das Brod seinen Verebrern bricht, und den Kelch, nachdem er den Fluch darüber ausgesprochen, den Verbundenen darreicht; damit, nachdem sie in dieser Cona von seiner Substanz gegessen, und nun sie sich aneignend von

<sup>1)</sup> Aus der Pnoumatologia von Michaelis bei Delriv Disquis. magic. L. V. sect. XVI. p. 769.

ihr angeeignet werden, sie in dieselbe transsubstanziert, nicht mehr von ihm laffen mogen. Das kündet schon in der aufferen Form und Haltung bieser Gelage sich an. Rach Del Baulr eröffnete sich das Mahl jedesmal mit der Formel, die als das Gebet vor Tische galt: En nom de Belzebub nostre grand maistre, souverain Commandeur et seigneur, noz viandes, boire et manger soyent garnis et munis pour noz refections, plaisirs et voluptez! worauf Alle im Chore riefen: Ainsi soit War das Gelag geendet, dann wurde gesprochen: De nostre refection salutaire prinse et veceue nostre Commandeur seigneur et maistre Belzebub soit loué, gracié et remercié à son exaltation et commun bien! worauf wieder der Chor mit: Ainsi soit il! einsiel. Im alten Liebesmahl war es ber Bein, in der Rebe von mild leuchtender Sonne, zum Blute der ascetisch durch Cultur gezügelten Erbe ausgefocht; bas im Begetationsprozeß also geläutert, im Gährungsprozesse noch einmal von allen Hefen gereint, und nun lind begeisternd und erhebend, als symbolischer Träger des höheren Lebensgeistes, der im Tode für das Geschlicht verblutet, galt. In diesen unlieblichen Gelagen aber ist es der Trank, der da rauschig und rasend macht; entquollen jener Rebe, die in den vulkanischen Boden, und in die Asche irdischer Solfaterra gepflanzt worden; und nach ägyptischer Andeutung das Herzblut der Riesen, das, als sie im wilben Rampf erlegen, auf die Erde hingefloffen, aufgesogen; und füglicher Ausbruck des im Sonnenbrande, aus der mit dem Übel inprägnirten Erde, ausschlagenden Bösen ift. Das ift also der Trank, den das Weib auf dem Thiere den Völkern im Becher darreicht; aus dem die Fürsten trinken, und in dem die Völker sich berauschen. Wie sie nun, statt ber milben Speise früher Zeiten Milch und Honig, etwa die Milch der Euphorbien sich zur Nahrung wählen, und den Honig, der die Römer, die ihn im Caucasus gefunden, tobsüchtig machte: so ist ihr Brod nicht vom reinen, gesunden Waizen hergenommen; sondern von solchem, den das Mutterforn, der Brand und Rost getroffen, und ber daher Tod und Verberben in fich beschlossen hält. Gift und Tod und Berwesung also find die Signatur der Substanzen, in denen sich die Eucharistie des Satans vollbringt; und die nun in

ben inneren Lebensfreis aufgenommen, ihn mit bem, zu beffen Ers innerung sie geseiert wird, einigen und verbinden. Die Einigung nach dieser Seite aber ift Schiedniß nach ber andern; und ber Eucharistie ber Hölle, zum erstenmale im Gündenfalle vollbracht, verbindet sich die Profanation sener anderen Eucharistie, in den Früchten des Lebensbaumes gefeiert. Daher die blasphemischen Gräuel, auf den Sabbathen mit ihr vorgenommen. Ein Beib befannte 1457, unter vielen Thranen und Seufzern, in einem öffentlichen Bekenntnisse vor einer großen Bolksmenge: wie fie, dreißig Jahre nacheinander, die in ber öfterlichen Communion erhaltene Hostie jedesmal heimlich aus dem Munde genommen, und fie dann mit Füßen getreten. Daffelbe hatte ein Priefter mit der von ihm consecrirten Hostie vorgenommen; und da er nun zum Scheiterhaufen geführt wurde, verlangte er: daß man an dem Orte, wo er das gethan, und an dem sein Weg vorüberführte, ein Rreuz errichten moge. 1)

Die, welche am Opfermahle ber Baalims Theil genoms men, und das eigene Leben also mit dem ihrigen unifizirt, haben eben dadurch auch zur geistigen Buhlerei mit ihnen sich geschickt gemacht; und die Hurerei, mit ben Damonen auf dem Sabbathe geubt, ift auch ein Dienst ber bortigen Götterfeier. Die Darbringung bes Blutes und des Samens hat der alte Moloch von seinen Unbetern verlangt; beides im Wortsinn eines zugleich blutigen und ausschweisenden Dienstes; oder in Darbringung ber eigenen Gliedmassen und der Kinder, die aus ihm ober auch in der Raturordnung hervorgegangen. Die Kinder bes Fleisches, folgend auf wilder Bahn den Mächten, denen fie fich Preis gegeben; von den unbandigen Geistern, die bas ihnen verfallene Leben in entgegengesetzten Richtungen zerren, unheilbar in sich zerriffen und zersett; werben, wie biese selbst, in Lust und Schmerz, in Wahnsinn und Ermattung, und wieder in brunftige Gier und lechzenden Blutdurft, in Phrenefie und tödtliche Erstarrung zerriffen und getheilt. Was baher ber ausschweifenbste Wahnsinn in der Lust ersinnen kann; was eine brennende Sinnlichkeit aus ihren Tiefen auftreiben mag; wohin zügellose Leiden-

<sup>1)</sup> Flagellum Haeretic. fascinar. Fr. Nic. Jacquerii. c. VIII. p 56.

schaften taumeind fich vertrren können; bas Seillose, vor bem selbst die Natur erschrickt: es wird Alles dort als Dienst des neuen Gottes vollbracht und geübt. Auch die ausgelassenen Tänze sind baher nun Opfertänze; in ihnen naht ber Tob dem Leben, daß er mit ihm buhle; in immer engern Kreisen schwingen sie umeinander, und wie die Kreise sich zu einem Ret durchflechten, entzündet die Freude wüthend sich am Schmerze. sich die Tiger und die Leoparden zu lieben pflegen, so zersteischen sich in grimmer Lust die Rasenden, und nur im Blute mögen sich die Flammen löschen. Wenn baher die Unholden, Allraunen, Drutten und Nachtfrauen, bie bunkel brennende Pechfacel in den Handen, die Racht burchschweifen, ihre Geister herauf beschwös rend, und, wenn fie sie gefunden, mit ihren Reigen sie umweben; wenn gellende Tone die zerrissenen, ecigen Linien ihrer Tänze zusammenhalten, und alle Bewegungen in ihnen sich gegen die Ordnung der Natur gestalten; wenn bas Wiegen und Schnellen ber Häupter, wie bei ben Schamanen, sie immer tiefer in ben Taumel reißt: bann gleichen fie jenen alten Rybeben, wenn biese in Frauenkleibern fadeltragend, topfschüttelnd, mit wildem Geschrei durch die Berge irren; und bann gerufen vom bunkeln, schweren Hörnerruf, fich um die Altäre ber phrygischen Göttermutter sammelten; und nun zum rauschenden, antreibenden Ton der Floten, Cymbeln und Pfeifen, die den wilden Galliamben begleiteten, in scharfen Cabenzen die Erde stampsten; mit den Pfriemen und Dolchen, die sie führten, die Raserei im eigenen Blute fühlten; und zulett, wenn die Dithyrambe aufs höchste angestiegen, sich felbst entmannten. Der Art ift bie Pavana der Herenfeier, die allerdings die Zigeuner der mittleren Zeiten aus dem Drient zugetragen haben mögen.

Das ist der eigentliche und gemeine Dienst der Zauberkirche; weil diese aber mitten im Christenthume erbaut ist, darum sindet in ihr noch ein anderer statt, zum Hohne und zum Spotte deseselben eingeführt. Auf dem Sabbath hat nämlich der Teusel seine Sacristei der kirchlichen Cathedrale angebaut; und in diesser wird ein äffischer Cult geseiert, von dem die Zauber'schen sagen, daß er seierlicher und schöner sey, denn der kirchliche. Die Schwedischen in Mohra sagten aus, wie auf Blokula eine

Rirche stände, ihrer Dorffirche vergleichbar. Andere Aussagen solcher Zeugen, die anderwärts der Sabbathmesse beigewohnt, bestätigten: daß sie dort eine gemanerte Rirche gesehen, einen Altar in ihr, auf bem ein Damon, in der Größe eines zwölfiährigen Kindes, mabrend ber ganzen Feier unbeweglich fich gehalten, und nach der Beendigung derselben mit allem Übrigen verschwunden. Man vernahm während des Dienstes eine Musik von Instrumenten, untermischt mit Glodenklang, die gar lieblich lautete; ohne daß jedoch weder Glocken noch Instrumente ju sehen waren. Ramen Kreuze vor, bann waren ihre Arme zerbrochen; wurde aber bas Kreuz gemacht, bann geschah es mit höhnischen Worten breier Sprachen: In nomine Patrico, aragueaco; Petrica, agora, agora Valentia; Jouanda goure gaitz goustia! begleitet. Weihwaffer war in einer Höhlung der Mauer, am Eingange ber Kirche vorhanden; es war ber Harn des Meisters, und die ganze Gemeinde wurde damit besprengt. Auch eine Hierarchie ift eingerichtet, und wie eine Königin des Sabbaths sich vorsindet, so auch ein Bischof, der durch eine Thiare ausgezeichnet, auf ihm umgeht; während bei feierlichen Messen auch Diacone und Subdiacone zum Vorschein kommen. \*) Der Dienst fängt in der Regel mit einer ordentlichen Beichte an; aber in ihr klagen fich die Bugenben nicht ihrer bofen Werke, sondern ihrer guten an; und bitten den Meister, der diese ihre Beichte vernimmt, deswegen um Absolution. Er daun, ben linfen Arm aufhebend, spricht sie los, und gibt ihnen zur Buße auf: etwa Fleisch Freitags ober Samstags in der Faste, ober am Borabend ber Feiertage zu effen, ober sonst bergleichen, was ihm beliebt. Nach der Beichte kleidet sich der Damon in Priestergewänder, und liest Meffe. Confiteor und Alleluja werden übergangen; bas Ubrige wird aus einem Buche hergemurmelt, das er in der Linken halt. Beim Offertorium fist er nieder, worauf die Anwesenden mit schwarzen Kerzen kommen, um anzubeten; und nachdem sie zitternd ihm die Linke gefüßt, ihm Brod, Eier u. bgl. opfern, welche Opfer bie Königin, ihm zur

<sup>1)</sup> De Lancre Tableau. p. 458-465. Die von Logrogno wußten nur von einem Altare unter einem Baum ober Felsen aufgerichtet.

Celte, in einer Schäffel mit seinem Bildniß annimmt. Auch Geld wird geopfert, am liebsten Quartillen, weil diese kein Rreuz haben; find es Quarten, die damit bezeichnet find, dann geht er eine Zeit lang zur Seite. Rach ber Anbetung folgt die Predigt, entweder von ihm selbst in Bockgestalt abgehalten, ober von einem Zauberer. Im erften Falle handelt er gewöhnlich davon, wie er ihr mahrer Gott sen; und bie, welche einen andern suchten, ihr Heil nicht zu wirken vermöchten. Eine Aufforderung zur Verfolgung der Christen schließt den Vortrag, der im anderen Falle meist aufforbert zum Bosesthun, Unschuldige anzuklagen, Schuldigen durchzuhelfen, und recht viele Kinder bem Damon barzubringen. Darauf wird in ber Meffe fortgefahren. Der Damon erhebt eine schwarze Hoftie, mit feinem Bilbe, auf den Hörnern unter ben Worten: Das ift mein Leib! und die Gemeinde fällt nieder mit den Worten: Aquerra goity, aquerra beyty! Bod oben, Bod unten! Daffelbe wiederholt sich mit dem Kelche, den er leert. Dann umgeben die Anwesenden in Form eines Halbmondes den Altar; er hält ihnen eine zweite Predigt, und communicirt fie dann mit einem Theile ber Hoftie, und einem Schlude eines übelriechenden und abscheulich schmedenden Trankes; der sie äusserlich in Schweiß bringt, während bittere Kälte alle ihre Rerven und das Mark in den Gebeinen erstarren macht. 1)

Nicht immer ist es aber der Dämon selbst, der diese Feier begeht; bisweilen treten geweihte Priester an seiner Stelle ein. Auch die Weihe nämlich schützt nicht gegen den Sabbath, wie sich in den Untersuchungen im Labourt und anderwärts ausgewiesen. Der Erste, dei dem sich im Baskenlande die Sache herausgestellt, war der Pfarrer von Ascain, ein alter Mann, der sich selbst angab: wie er vor zwanzig Jahren der Versammelung beigewohnt, seinem Schöpfer abgeschworen, und statt seiner Weihe die des Satans angenommen; und wie, obgleich er sich öfter des Gräuels habe abthun wollen, der Teusel, der ihm

<sup>1)</sup> Aussagen deren von Logrogno. De Lancre p. 400. Die Elevation zuerst beim Parlamentsrath Raimond von Bordeaux, aus den De positionen der Jeanne Bodeau.

beswegen so zugesett, daß er beinahe von Sinnen gekommen, es boch dahin gebracht: daß er in all der Zeit weder sein Bergehen in der Beichte befannt, noch Andere im Beichtstuhle bavon abgemahnt. Er nannte Personen, die er auf dem Sabbath geseben; während zwei Zeugen erklärten, wie auch fie ihn dort gesehen; er wiederholte sein Bekenntniß breimal schriftlich vor den Richtern und seinem Bischofe, und bestand barauf im Tobe. Run liefen von allen Seiten Anklagen gegen die Pfarrer ein, und zwei der am heftigsten Angeklagten, Peter Bocal, 27 Jahre alt, und Migalena von 61, wurden vor Gericht gestellt. fand sich, daß der Erste einer durch Zauber berufenen Familie angehöre. Siebenzehn Zeugen sagten gegen ihn aus: wie sie ihn auf dem Sabbath gesehen; ja er hatte, nach diesen Aussagen, in ber Racht zuvor, ehe er seine erste Messe abgehalten, diese schon bort mit großem Pompe gefeiert, und das Opfer auf dem Sabbath war reichlicher, als später in ber Rirche ausgefallen. fragt, warum er früher auf bem Sabbath, als in der Rirche gelesen, hatte er erwidert: es sen zur Übung geschehen, damit er seine Sache hernach um so besser machen möge. Auch auf ben Migalena hatten 24 Zeugen Ahnliches gezeugt. Beide wurden begrabirt und hingerichtet. T) Ahnliche Aussagen lagen auch gegen Andere vor. Eine von St. Jean de Luz flagte den Priester Jean Sonhardibels an: wie er am Drie Cohandia, in einer solchen Meffe, bei ber Elevation sich in die Stellung gebracht, daß er, den Ropf nach Abwärts die Füße aber nach Aufwärts gerichtet, so in der Luft geschwebt, daß die Hände, in denen -er die schwarze Hostie gefaßt, so hoch zu stehen gekommen, wie es bei ben Priestern in der Kirche zu seyn pflege, und in dieser Stellung sen er die Zeit eines Crodo hindurch geblieben. Andern war die Hostie bei solchen Gelegenheiten nicht rund, sondern breiedt; und die Gemeinde pflegte bei der Erhebung statt des Gebetes zu rufen: Schwarzer Rabe, schwarzer Rabe! Rach noch Andern hatte der Priester das Gesicht nicht gegen den Altar, sondern gegen die Gemeinde hingerichtet; und warf die Hostie nach der Erhebung an die Erde, und trat sie mit Füßen.

<sup>1)</sup> De Lancre Tabl. p. 425-51.

muß in allen diesen Aussagen einerseits die Consequenz in ber Berkehrtheit bewundern; andererseits sieht man, daß, wenn in der Kirche zur Heiligung eine Gemeinsamkeit und ein Rapport aller Glieber burcheinander besteht, in dem sie durcheinander vermachsen sind, mas in ben mystischen Zuständen zum Bewußtseyn fommt, ein gleiches Verhaltniß in der Kirche des Verderbens wieberkehrt. Über ben Grab ber Schuldhaftigkeit jener Angeflagten läßt fich indeffen fein Urtheil fällen, und aus ben zahlreichen Aussagen gegen sie, wird diese sich keineswegs mit voller Sicherheit ermeffen laffen. Denn diese Aussagen ruhten auf ber Biffon, die, um möglich zu werden, freilich Rapporte forderte, in benen die Zeugen mit den Angeschuldigten verbunden waren. Diese mußten aber bazu durch irgend eine Schuld Beranlaffung gegeben haben, die nun auf jeben Fall nur für das geistige Gebiet als bewiesen betrachtet werben konnte, in dem auch die Zeugenaussage Geltung hatte.

b.

## Der geschlossene Sabbath der Cleriter.

Alle diese Rotizen sind aus gerichtlichen Ausfagen, meist von Leuten der unteren Stände entnommen, wo so Manches ftorend und verwirrend einwirft; es konnte baher munschenswerth erscheinen, wenn uns die etwa in ruhigerer Lage aufgefcriebene Denkwürdigkeit einer Perfonlichkeit vorlage, die in solden Berhältniffen gewesen; und bie biefe Dinge in ihrem Gedächtniffe zurudrufend, ein treues Bild ihrer gehabten Anschauungen uns zu entwerfen im Stande ware. Dieser Wunsch ist uns burch jene Magdalena Bavent erfüllt, die in der berüchtigten Geschichte der beseffenen Nonnen von Louviers die Hauptrolle gespielt. Sie war durch ihr eigenes Temperament, und eine Kolge schlechter Pfaffen, die als Beichtväter an ihrem Kloster ftanden, verführt worden; hatte alle Gräuel der bortigen Ausschweifungen mitgemacht, und als die Folgen davon in jenen Handel ausgebrochen; da hatten alle Besessenen auf fie, als die Anstifterin, gezeugt; die bischöfliche Behörde hatte die Untersudung gemacht, bas Parlament von Rouen aber die Erfenutniß

i ber Sache an sich gezogen, und ein Tobesurtheil gefällt; die lavent aber, ber ein gleiches Schicksal bevorstand, noch einstweis n in seinem Gefängniß in Haft gehalten. In dieser Lage war e zur Reue über ihr lasterhaftes Leben gekommen, und ihr leichtvater, ber Priester vom Dratorium des Marets, hatte fie rrauf bestimmt, eine kurze Geschichte besselben, in der Form ster und testamentarischer Confessionen, aufzusepen. Sie legte ibei die lette Beichte jum Grunde, die sie gemacht, als sie im bevorstehenden Tode sich vorbereiten mußte; ihr Beichtvater alf nach, und führte die Feber; und so entstanden diese Denka ürdigkeiten 1) der vierzigjährigen Frau. Ruhig, wie es scheint, nd sie aufrichtig mit allen Zeichen ernster Reue aufgeschrieben; ichts von dem verschweigend, was zu ihrer Beschämung gereichen wchte, nur was ihr in den Beschuldigungen übertrieben schien, bweisend; und also mit aller der Treue und Verlässigkeit, die i folden Berhaltniffen vom Menschen erwartet werden fann, ein ill ihrer Verirrungen entwersend. Über den geschloffenen Sabbath rer Standesgenoffen läßt fie fich nun bort p. 23 u. f. also vernehmen.

Während meines Gefängnisses in hiesiger Stadt bin ich, uf meine früheren Aussagen hin, von vielen Leuten um nähere ustunft über den Sabbath angegangen worden. Mein Beichtater aber hatte mir verboten, mich gegen andere Individuen
is die Richter darüber zu erflären; darum schwieg ich, ein
schweigen, das mir manche Demüthigung von Seite der unbesiedigten Reugierde, die nun an meine Bekehrung nicht glauben
vollte, zugezogen. Jest, wo ich die Erlaubnis habe, mich dars
ber auszulassen, will ich alle nöthige Auskunst darüber geben;

<sup>1)</sup> Sie erschienen unter bem Titel: Histoire de Magdelaine Bavent, religieuse du monastere de saint Louis de Louviers. Avec sa confession generale et testamentaire, où elle declare les abominations, impietez et sacrileges, qu'elle a pratiqué et veu pratiquer, tant dans ledit monastere, qu'au sabat, et les personnes qu'elle y a remarquées. Ensemble l'arrest donné contre Mathurin Picard, Thomas Boullé et ladite Bavent, tous convaincus du crime de magie. Dediée a Madame la Duchesse D'orleans. A Paris ches Jacques le gentil. 1652. 4, 80 Seiten.

damit jeber die Schwere meiner furchtbaren Berbrechen erkenne, und den Schauplat derselben verabscheuen lerne. An mir ift es dabei, mit Aufrichtigkeit zu erzählen, mas ich gesehen zu haben glaube; die Leser werden nach ihrer besten Einsicht in meinem Berichte das unterscheiden, was sie für reell halten, von dem, was ihnen Illusion zu seyn scheint. — Rie wurde ich anders, als zur Nachtzeit entführt, und nachdem ich geschlafen hatte. Gewöhnlich vor der Mette, die bei uns um Mitternacht eintrat, war es mir einmal, zweimal, bisweilen in längeren unbestimmten Zwischenräumen, als wurde ich von einer Ronne gerufen. Ich fuhr aus dem Schlafe auf, um zu antworten; und wenn ich aufstehend zur Thure meiner Zelle kam, fühlte ich mich das von geführt, ohne unterscheiden zu können, wie und von wem; denn ich hatte alles Bewußtseyn verloren, bis ich an dem verwünschten Orte angelangt. Mein Aufstehen gab, wie mein Beichtvater hernach bemerkte, die Veranlaffung zu ber Entführung; ich dachte jedoch damals nicht daran. Salbe ober etwas Anderes habe ich aber nie gebraucht, es geschah durch die Gewalt des Picard; aus mir selbst, und triebe mich auch das größte Berlangen, mich dort einzufinden, würde ich es nicht vermögen. Rach einer, anderthalb, zwei oder drei Stunden Abwesenheit fand ich mich wieder in meiner Zelle, und legte mich zu Bette. Der Ort, wo der Sabbath abgehalten wurde, ob in oder auffer dem Rlofter, ift mir unbefannt; ich habe bas Einzelne nicht mit hinreichender Klarheit erkannt, um eine Beschreibung davon machen zu können; ich würde daher die Welt anlügen, wollte ich eine Zeichnung davon entwerfen. Ich erinnere mich blos, daß der Ort eher enge als weit gewesen; keine Site waren dort, um sich niederzulassen, aber es war hell, wegen der Lich= ter, die wie Faceln auf dem Altare standen. Die Gesellschaft, bie bort erschien, war nicht zahlreich; nur Priester und Nonnen habe ich dort gesehen, Weltliche selten; vielleicht war es nicht ihr Sabbath. Die bofen Geister waren häufig zugegen, in halb menschlicher, halb thierischer Gestalt, bisweilen allein in der ersten; Picard, bei dem ich mich dort immer fand, bezeichnete fie mir jedesmal ausdrudlich. Ich habe fie nie, wie die Rounen zu erzählen pflegten, in Bockgestalt gesehen; ihr Ort war

immer nahe am Altare; doch habe ich nie eine ihnen geleistete Anbetung mahr genommen. Wenn ich des Altars erwähne, so geschieht es, weil wirklich ein solcher da gewesen, wo die Priester Messe lasen; und bie bosen Geister standen deswegen dem Altar so nahe, weil sie zu ihrem Lobe gelesen wurde; ich aber fah vielleicht keine Anbetung, die boch, wie mein Beichtvater sagte, das höchste war. Die Hostie war den unfrigen gleich, doch schien sie mir immer röthlich und ohne Bild; wovon ich urtheilen kann, weil man auch bort communicirte. Man machte auch die Elevation, und ich hörte dabei furchtbare Blasphemien aussprechen. Die Meffe wurde mit bem Papier ber Blasphemien abgehalten, das man in ihr als Canon sowie bei allen Weihen und Processionen ablas, und bas die furchtbarften Berwünschungen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, des hl. Altarssacraments, ber anderen Sacramente, und der Ceremonien der Rirche enthielt, und in einer mir unbefannten Sprache geschrieben war. Wenn man Gelage abhält, was jedoch meines Wisfens nur ein- oder zweimal geschah, so wird dabei Menschenfleisch gegessen. Ich habe bort auch eine Art von Register gesehen, aber auch in einer mir unbekannten Schrift geschrieben, bie ber im Testamente bes Priesters David, die man mir bei Gerichte vorgelegt, am meisten zu ähneln schien. Picard hat mir wohl von einem Verzeichnisse der Malesizien und ber Zauberleute geredet, er hat mir es aber nie mitgetheilt. Die Justig hat mich vielfach um die Ramen der auf dem Sabbath Anwes fenben gefragt; aber ich sage in Wahrheit: man spricht biese Ramen dort an den Orten des Schreckens nicht aus; man lernt fle also da nicht kennen, wenn man von anderwärts her nicht Bekanntschaft mit ihnen hat; wozu mein abgeschloffenes Leben mir feine Gelegenheit verschaffte. Jeber ift auch ba mit seinem eigenen gottlosen Thun so sehr beschäftigt, daß er auf Andere wenig Acht hat; wenn er nicht mit ihnen, wie ich mit Bicard, in anderer Weise verbunden ift. Auch von den zur Stelle gefallenen Reben weiß ich wenig Bescheid; benn auffer ben öffentlichen Acten wird nur leise gesprochen, des Geheimniffes wegen. 3ch bin überhaupt nicht so wissend in den Mysterien der Finsterniß, als man glaubt; diese meine Schrift ift eine Art von offner

Beichte, Angesichts ber Kirche Gottes, zu einiger Genugthunng für die Scandale, die ich gegeben; und sie soll nur Wahrheit enthalten, und ber möglichst nahe kommen, die ich einst vor meinem höheren Richter ablegen werbe. Auffer Picard, ben ich allzeit bei mir gesehen, und ohne den ich mich nie dort gefunben, habe ich noch seinen Vicar Boullé erkannt; neben ihnen mehrere Priester, beren Namen ich nicht kenne, bei ben bortigen Ceremonien beschäftigt; dann noch vier Nonnen meines Rlosters: Catharina vom Rreuze, Catharina von St. Genoveva, Ellfabeth von der Nativität und Anna Barré; die Lettere jedoch selten. Bon ben Andern, die ich bort von Gesicht erblickt, ohne ihre Ramen zu kennen, sind mir zwei besonders aufgefallen: Einer 50 — 60 Jahre alt, violett gefleibet, schwarzes, mit Grau gemischtes haar, mittlerer Größe, geset, aber übel auf ben Kußen; und eine Andere, über bie man mich immer ausgefragt, und von der die Nonnen unter dem Erorgism ausgesagt: es sey die Mutter Franziska oder Simonette von Paris, die ehemalige Dberin des Klosters von St. Louis, die sich bann in die Hauptstadt zuruckgezogen. Sie wurde mir aber nie auf dem Sabbath genannt, und ich habe sie auch personlich nie gekannt; wunsche auch von Herzen, sie nie dort gesehen zu haben.

Alle Handlungen, die ich auf dem Sabbath habe verüben sehen, sind ehrlos; und es ist unmöglich, daß ich anders als mit Schauder ihrer gebenke. Die mich um das Einzelne befras gen, wissen nicht, welche Pein sie mir damit anthun; mein Beichtvater selbst hat mich, ber Schaam und Verwirrung wegen, in der er mich immer dabei gesehen, nur um das Rothdürftigste befragt. So viel ist gewiß: die Heiligen Gottes thun große Dinge; die Unheiligen des Teufels aber geben ihnen barin auf ber andern Seite nichts nach. Die Bosheit der Priester, bie ben Sabbath besuchen, treibt sie bisweilen, über große Dostien Messe zu lesen, sie dann in ber Mitte auszuschneiden, auf ein in gleicher Weise zugerichtetes Pergament zu kitten, und dann sie in schändlicher Weise zu ihren Lüsten zu gebrauchen. Bei bergleichen habe ich freilich nur ein- ober zweimal mitgewirkt, und es ware besser, solche scheußliche Laster vergessen zu machen, als sie in Erinnerung zu bringen; weil ich aber meine

Generalbeichte hier ablege, kann ich'sie nicht mit Stillschweigen übergehen. An einem Gründonnerstag hatten Picard und Boullé vier Hostien mitgebracht; sie nahmen deren zwei in den Mund, gaben bann zwei andere jener obenerwähnten Simonette und mir, zulett vertauschten sie die genommenen; das diente, um den Bund zu stärken. Eines Rachts, nachdem bas Papier ber Lasterung eine Zeit lang in Procession umgetragen worden, wurde ein kleines Kreuz herbeigebracht, an das man eine große Hoftie mit kleinen Rägeln, an ben Händen und Füßen der darauf befindlichen Figur, befestigte; zugleich mußte jedes von uns auch die Seite verwunden. Es floßen zwei oder drei Blutstropsen aus, die man sammelte, und mit ber Hoftie verbunden zu Baubermitteln brauchte. Das heißt ohne Zweisel, den Herrn zum anbernmale freuzigen; wie ich bergleichen bann oft, selbst an Hostien, die auf dem Sabbath geweiht worden, üben gesehen, ohne daß jedoch aus diesen Blut gestossen. Ein Priester brachte einst eine Hostie auf den Sabbath, um sie zu verbrennen; aber diesmal erschien der Erlöser selber, und schlug den Priester mit seinen Bligen, daß nichts mehr von ihm zu finden; die Hostie aber fuhr in die Höhe. Die Damonen flohen, Alles war in Bestürzung; aber bas statuirte Beispiel machte doch feineswegs ben Bersammlungen ein Ende. Ich sah einen andern Priester einen Relch mit bem Blute bes Herrn auf den Sabbath tragen. Er stieß mit einem Messer hinein, das ganz blutig wurde. Ein zweiter that eben so, und die Substanz wurde gleichfalls zu Blut; und als ein britter die Sache wiederholte, lief es aus bem übervollen Relche auf bie Erde über. Der Herr in Begleis tung ber hl. Jungfrau und mehrerer Heiligen kam herzu, und gebot den fliehenden Damonen, zu bleiben. Die Priester wurden in Asche verwandelt, und nicht ferner mehr gesehen; das Blut aber wurde mit ber Erbe gesammelt und hinweggenommen. Wenn biefe Dinge reell also vorgegangen, worüber ich das Urtheil Andern anheimstelle, so find bas große Abominationen, und baneben große Wunder; und meine Überzeugung, von ber reellen Gegenwart bes Erlosers im hl. Sacras ment, hat sich durch alle biese Vorgange, wo Erde und Hölle sich in ihrer Wuth gegen ihn verbunden, nur befräftigt. An

euerer Mitte hervorgetrieben; ber euch in der einen von allem euerm Aberglauben an das Daseyn eines überweltlichen Gottes und seines ganzen Hoshaltes befreit; der euch in der zweiten mit allen Mohllüsten überhäuft, und mit der Befreiung des Fleisches beglückt; der euch in der dritten von allen Freiheitsnöthen befreit, und an euern wahren Herrn, das Verhängniß, weist. Zum Schlusse wird dann vom Chore der Hymnus: Corder triceps, Draco crudelissime! gesungen.

#### III.

# Atmosphären und Wirkungsweisen im Justande der Verzauberung.

Die zur nächtlichen Naturseite sich hingewendet, haben bort bas Gestirn ber Nacht gefunden; und indem sie mit ihrem cerebrum abdominale, das selber ein Mond im organischen Leibe ift, sich mit ihm in Rapport geset, sind sie von der Raturseite her mondsüchtig geworden, und der Mond hat sie in Ebben und Fluthen bewegend, zu sich hinauf, in Wahrheit aber unter sich selbst hinabgezogen. In bieser Naturrichtung, die sie zu Mondfrauen gemacht, wenn sie bem andern Geschlechte angehoren; oder zu Solchen, die nach ber Weiber Art sich halten, wenn es Manner gewesen, welche nach dieser Seite ausgewis chen; wird ihnen im Hellschlaf das Reich des Todes, das mitten im Reiche des Lebens sich verbirgt, und alle unteren Wurzeln des Daseyns in sich beschließt, aufgethan; und sie schauen nun bas Auf- und Niedersteigen der Elemente im Wechselverkehr beider Reiche. Bu biefem Naturverhaltniß folder Mondweiber ift im Alterthum bas mythische hinzugetreten; in jenen nächtlichen Gebieten haben sie die Hecate gefunden, die furchtbare Rachtgottin, die, wie der Mond drei Formen, so dreifaches Antlit hat. ift ihnen die Hüterin aller Nachtgethume gewesen, die Herrscherin in bem nach ihr genannten Winkel, jener großen Söhle auf ber Monbscheibe, wo bie Abgeschiedenen für ihre Bosheiten bie Strafe erlangen. Sie war ihnen die zurnende, die den Rachtwandler auf seinen Bahnen umtreibt; sie hat ihnen bas Unter-

reich ber Abgeschiebenen aufgeschlossen, bas an jenes Tobesteich sich anschließt; und so sind die Mondfrauen bes Alterthums necromantische Zauberweiber geworden, als sie auf die schlechte Seite sich gewendet. Im Christenthume, wo alle Naturverhältniffe sich vergeistigt, und in dieser Bergeistigung die Opposition bes religiösethisch Guten und Schlechten rein und scharf herause getrieben, haben sene Zauberischen, burch bas Naturgebiet und das psychische hindurch, noch entschiedener auf die lette Seite sich gewendet. Indem sie das damonische zu ihrem Centrum sich genommen, und mit ben Schatten ber Substanzen physisch sich genährt, geistig aber mit ben leeren Schemen ber Ideen sich befriedigt, und das Alles in nachtwandlerischen Scheinbewegungen verarbeitet haben; mußten fle gleichfalls, formal in das Dbject ihrer Wahl sich transsubstanziirend, aus der Wahrheit in die Lüge einer Scheineristenz sich hinüberversetzen; die aber an der concreten Realität des Bosen doch ihre negative Wirklichkeit, jum Widerspruch gegen die positive des Guten, erlangt. aber in Geift und Willen und im Leben einen neuen Mittelpunkt gewählt, gewinnt, indem er sich in allen diesen Kräften ihm aneignet, selber neue Modalitäten der also umgebildeten Bermogenheiten; in Leben, Geift und Willen bilden fich ihm neue Rreise, geanderte Rapporte, andere Tragweiten seiner Thatigfeiten; und mit wechselnden Intentionen und 3meden, geanderte Wirkungsweisen in andersgestellten Wirkungssphären. wir baher zuvor die subjectiven Umbildungen betrachtet, die der erfährt, ber in ben Bereich bes neuen Schwerpunkts, und ber neuen Polaritäten und Spannungen um ihn her, eintritt; bann bleibt uns jest noch übrig, auch diese anders modifizirten Ruch wirfungen unserer Betrachtungsweise zu unterstellen. Wie wird ein in jenen Kreisen heimisch Gewordener in ihnen sich zurecht gefunden haben? welche neue Atmosphären haben seine Kräfte um sich her gezogen? welchen Bereich, welche Trag. und Schlag. meite haben sie gewonnen? welche Wahlverwandtschaften haben sich um sie her hervorgedrängt? wie haben ihre Richtungen sich modifizirt? kurz wie hat der subjectiv umgestürzte Mensch nun auch in allen seinen objectiven Wirkungsweisen fich umgewandelt, und welche Gewalt hat er in ihnen erlangt? Auch diese Untersuchung wollen wir, den vorliegenden Thatsachen folgend, also führen, daß wir von der Höhe, die wir in der vorigen erreicht, almälig absteigend bis zur Tiefe niedergehen.

1.

#### Geiftige Rapporte.

Es gibt zwei unsichtbare Rirchen auf Erden, die bes Herrn, zu der alles Gute gehört, was diese Erde in sich hegt; und die seines Wibersachers, in der alles Bose beschlossen ift, das in ihr sich ausgebreitet. Alle, benen das Gute in einem eminenten Grabe einwohnt; Alle, die in seinem Besitze eines höchst gesteigerten inneren Lebens sich erfreuen, alle myftischen Beiligen, find schauenbe, active Glieder ber ersten bieser beiben Rirchen; fie stehen in unmittelbarem Berkehre mit ihrem unsichtbaren Mittelpunkt, ber ihnen näher ober ferner sich enthüllt. Alle Anbern find nur im Bande des Glaubens ihr verbunden; sie schauen nicht, in dem Maaße wie sie dem innern Leben fremd geblieben, in das Innere der Mysterien, nur ihre äussere Seite wird ihnen offenbar; dort verkehren sie nur activ, insofern sie durch die Gnade berufen find. Beide, die Esoterischen wie die Eroteris schen, faßt aber eine und dieselbe sichtbare äussere Kirche, der jene unsichtbare innere einwohnt, die nun Berschiedenen in verschiedener Weise sich offenbart; alle aber durch die gemeinsame, allgemeingültige, zu biesem 3wed offenbarte Rorm regelt und jum Ziele lenkt. In analoger Weise ist es auch um die andere unsichtbare Rirche beschaffen, in der sich die alles Bose einende und hegende Mitte findet. Es ist der nachtbedeckte Abgrund, in bem sie sich erbaut; ber unterirdische Heerb, wo bie bosen Flammen die bosen Wasser über sich hinaus an die Oberfläche treiben; wo ber Gift Drache an den Wurzeln des Weltbaums liegt, und sie benagt. Auch in die menschliche Ratur öffnen Brunnen, die in diesen Abgrund reichen; bie andere ihr feindliche Kirche aber hat sie beschlossen und versiegelt. Wer nun diese Siegel aufreißt; wer in ein innerliches Leben sich hineindrängt, nicht um in ihm sich zu erheben, und vom Duell des guten Wassers zu trinfen, sondern um bem Abgrunde seine Geheimnisse abzufragen,

und seine Mächte zu Bundsgenoffen sich zu machen: ber wird allerdings actives und schauendes Mitglied dieser andern Kirche; er sieht die lenkende Mitte dieses Reiches, und fühlt ihre Influenzen. Er weiß fortan Bescheib in all seinem Thun; das Bose geht nicht aus ihm wie zufällig hervor, sondern es wird mit Bewußtseyn gesucht; denn es hat sich substanziell ihm ein-Er handelt daher auch in der ganzen innerlichen Macht und Gewalt dieses Bösen; während die, welche auffen stehen, auch nur ber hilfe sich erfreuen, welche sein aufferlicher Berband ihnen bietet. Weil indessen die Dinge hienieben auf das äusserliche Leben, auf den nüchternen Zustand des Wachens berechnet sind; so hat auch diese unsichtbare Kirche des Bosen den inneren Trieb, sich in einer aufferen, sichtbaren zu verkörpern, und in ihr mitten in die Wachwelt sich hinüberzuversetzen. Der unsichtbare innerliche Mittelpunkt sucht fich daher äusserliche und sichtbare Mittelpunkte auf, auf die er von seinem Geiste legt, und in denen er daher nun in der Aussenwelt sich zu realisiren vermag. Solche sind nun die Stellvertreter und die Mandatare der Mitte, sie handeln in ihrer Vollmacht und ihrer Macht, und sogleich beginnt ber Prozeß ber Aneignung und Gliederung um sie ber. Alle organische Glieberung auf Erben aber wird durch Instincte vollführt. So sind es Raturinstincte gewesen, Lebensinstincte, in benen ber Haushalt, ber gemeinsame Grund aller andern Gesellung, sich gestaltet; politische Instincte zu Schut und Trut und zur Schirmung personlicher Freiheit, und geistige Instincte, um die beste Wohlordnung hervorzurufen, haben dann darüber ben Staat gegründet. Aus eben folchen Instincten, nur auf eine höhere Weltordnung hingerichtet, indem sie ansteigend ber nach Abwärts gerichteten Wirkung des Geistes von Dben entgegengekommen, murde in Mitte bes Beibenthumes, zum Erstaunen der Weltklugen, die driftliche Kirche aufgebaut. In gleicher Weise werben es nun bamonische Instincte, Selbstzerrüttungs - und Entbildungstriebe im Bofen seyn, die dem Bauber bes verneinenben Geistes von Unten entgegenwachsenb, um ihn und seine Stellvertreter her, die Aftergebilbe einer aufserlichen Rirche bes Bosen erbauen. Diese sichtbaren Statthalter des unsichtbaren Prinzips in Mitte sind die Depositäre des

Jaubers; sie bewahren in scrinio pectoris den Fluch, der in ihnen lebendig sprossend geworden; sie beherrschen die Instincte, in denen er Wurzel gesaßt; und dadurch sind sie Gebieter und Regenten unter den Kindern aus dem Drachensamen, die Weisel, um die sich ihre Schwärme sammeln; die Erhalter und Wehrer ihres Reiches. In den dämonischen Rapporten, als deren sühlbare und sichtbare Mittelpunkte sie erscheinen, sind sie Weister der Wenge, die sich um sie drängt; und bilden um sich her die Diöcese sener gegenfüßlerischen Kirche, die in die Reiche des Riedergangs hinuntergeht.

### Die Mpftagogen bes Baubermefens.

Hat Jemand die Weihe bes Geistes ber Mitternacht erlangt, und ift der siebengetheilte Strahl der ihm einwohnenden Finsterniß über ihn gekommen, dann wird er sein Stellvertreter; die Rächte strömen in ihm zusammen, daß er in Mitte ihrer Dunkel zu einem schwärzer umnachteten, lichteinwürgenden Punkte wird, und alle Geister, die in die-Strömung hineingerathen, an sich bindet, und fortan als ihr Mittelpunkt und ihr Führer und ihr Meister erscheint. Der Art war jene Folge entarteter Pries fter im normannischen Louviers, beren wir früher ichon erwähnt: David, Picard, Boullé, die, indem sie ihr Mandat, den Canon ber Blasphemien, Giner dem Andern auf dem Sterbebette erb. schaftlich überlieferten, ihre Weihe aufeinander übertrugen, und also eine ganze Geschlechtsfolge solcher Mystagogen bilbeten. Es waren Ophiten, nach Art jener alten gnostischen Schule, die mit der Unerfahrenheit der in senem Kloster eingeschlossenen Madchen argen Mißbrauch treibend, ihren Gifer, auf ber Bahn bes innern Lebens vorwärts zu kommen, allmälig in ihre Wege hinüberzuleiten sich bemühten. Sie sprachen ihnen vor von Beschaulichkeit, innerem Licht, Efftasen, Transformationen, Selbftvernichtungen, und vom verborgenen Leben im Geifte; fle dabei immer antreibend, fich zu jener Beistigkeit zu erheben, bie sie zu den Chören der Engel, und zulest felbst in Gott einführe. Dann sepen fie über bas Geset erhaben, lebten nur in Liebe,

von ber Salbung- bes hl. Geistes getröstet, und frei in ber Fret heit des Herrn, und befestigt in dieser Freiheit, durften sie nicht ferner auf das Treiben der Leidenschaften in den tieferen Regionen achten; sondern alle Schaam und Zaghaftigfeit mortifizirend, fanben sie ber Sinnlichkeit freien Lauf zu laffen sich ermächtigt; weil ein Geift, aufs innigste mit Gott vereinigt, nimmer zu sundigen vermöge. So mit der höchsten geistigen Spannung die tiefste. Profligation verbindend, mußten sie allmälig die größte Macht Aber ben Geift der ihnen unbehutsam Preisgegebenen gewinnen; um so mehr, da die Beschloffenheit und Einsamkeit des klosterlichen Lebens das Beginnen der Verführer zugleich förderte und verhüllte. Diese geistige Gewalt prägte sich bald auch physisch aus. Eine der Nonnen bezeugte später gegen Picard: daß als er sie einst unversehens mit ber Spige bes Fingers an der Seite berührt, sie sogleich einen heftigen Schmerz an dieser Stelle gefühlt, ber seither beständig fortgebauert, und sich jedesmal erhöht, wenn man dem Orte Reliquien nahe gebracht; auch habe seit diesem Augenblicke eine heftige Beunruhigung sie ergriffen, wenn sie zur Communion gegangen, ober den Magier etblickt. T) Magbalena Bavent sagte aus gegen ihn: wie sie in seinen Sanden ein Register, aus drei eng beschriebenen Blattern bestehend, gesehen, in das er die Namen derjenigen eingeschrieben, die er zu beherrschen sich gerühmt, ober die bei seinen Ilbelthaten ihm hilfreich beigestanden. 2) Alle diese hatten ihre Intention auf ihn gerichtet, er bildete den Mittelpunft, in dem alle biese Richtungen sich begegneten, und vermittelte ihre Berbindung mit dem wurzelhaft Bosen. Wie nun im Erlöser der höchfte Grund, das übernatürliche Moment, in der geiftig gesteigerten Ratur ber Heiligen aber bas natürliche Element aller Bisionen der Höhe ist; so wird im wurzelhaft Bosen eben so ber bobere ober vielmehr tiefere Grund aller damonischen Gesichte, den . Sabbath mit eingeschloffen, liegen; in der mit ihm enger verbundenen centralhaften Natur solcher zauberhaften Mystagogen aber das natürliche vinculum, in dem Alles zu einem Ganzen sich

<sup>1)</sup> Le pieté assligée par Esprit du Bosroger. Amsterd. 1706. p. 591. 2) Ibid. p. 595.

zusammenschließt. Hat nun bas äuffere Wachleben, in allen ire bischen Verhältniffen, seine logischen Kategorien, in benen es alle Raturwirkungen zusammenfaßt; so wird das innere Leben, so im Hellchlafe wie im Dunkelschlafe, gleichfalls die seinen haben, in deuen es die innerlichen Eindrücke begreift. Die Farbe und die Anwendung dieser Rategorien, bem subjectiven Menschen aus gehörig, wird wechseln mit seiner Ratur und Stimmung; wahrend das andere übergreifende Moment, wesentlich stets dasselbe, ben von ber Subjectivität herrührenden flüchtigen Wechsel in ben Gesichten, boch immer bleibend gegen benselben Punkt hinrichtet, und ihn dadurch sirirt. So wird es daher auch um den Sabbath beschaffen seyn. Seinem innersten Wesen nach um ben Rern bes Bosen her erbaut, ift er bei ben Bauern vorherrschend im Charafter des Benusberges und einer rohen Crapule aufgefaßt; in Mitte einer ftreitbaren Ritterschaft hatte er die Gestalt einer wilden Jagb und eines höllischen Walhalla angenommen. Hier um Bicard her, und bei seinem Heergefolge, unter Claufur beschlossener Ronnen, hat er, wie wir gesehen, die Form eines abgründigen Klosters angelegt, in dem alle Art von Blass phemie und Lästerung des Heiligen geübt wird. Was im Ros viziate zum Theil in ber Wirklichkeit vorgefallen, hat sich in ber Vision nur hinaufgesteigert. Besonders mit der Bavent war der entartete Priester eng verbunden, und man sieht deutlich, daß Beide eine damonische Ehe miteinander abgeschloffen, und daß ber Sabbath der Grund gewesen, auf dem sie ihr Haus erbaut. Darum ift er es, ber in seiner hausväterlichen Gewalt fie nach seis ner Intention immer auf den Sabbath entführt; sie findet fich dort, unzertrennlich immer an seiner Seite, wie Andere sich zu Andern halten, dieselben Personen treffen sich immer bort zusammen. Sie aber schaut Alles immer in und durch ihren Führer. Der Logos im Menschen, wenn er in den Heiligen sich enger mit dem Logos in Gott verbindet, und in größerer Lichtnähe auch in einer eigenen gesteigerten Begetation ergrünt, und sich ramis fizirt; hat sich dort, wie wir gewahrt, eine eigene, mystische Sprache gebildet. Der gleiche Logos, wenn in den unterirbischen Schachten, in der Nähe bes beschattenden Prinzipes, in frankhafter Triebfraft zerriffen und zerklüftet, wird gleichfalls ein

eigenes Ibiom gewinnen. Das sehen wir auch hier im Berhältnisse dieser, unter dem Fluche abgeschlossenen Ehe, wiederkehren; eine eigene Sprache hat unter ben Genoffen sich gebildet, und diese hat eine eigene Geheimschrift sich gebildet, die nur die Eingeweihten zu lesen verstanden. Die Nonnen sagten von ihr aus: sie habe viermal auf dem Sabbath geboren; ein Zeugniß, das sie zwar nicht gelten läßt, wahrscheinlich, weil ste nicht begriff, daß es im Geist geschehen. Auf Tob und Leben war übrigens diese Ehe abgeschloffen; ja über den Tob hinaus, hatte fie die Verwegenheit dazu in sich aufgetrieben. "In der Racht des Tages, an dem Picard gestorben, erzählt sie selber uns, wurde ich nach ber Scheune von Mesnil Jourbain, fünf Viertelstunden vom Kloster, zu seiner Leiche hin entführt. Er war am Rande eines Grabes, und der Vicar Boullé erhob ihn etwas mit den Schultern; viele Damonen waren um ben Körper her. Er forberte mich auf: es sey jest Zeit, mein Bersprechen, gleiches Schicksal mit ihm zu theilen, auszuführen. Man gebot mir, ihn bei ben Füßen zu faffen, die ich sehr kalt befand. Man hieß mich drei Stufen in die Grube zu ihm hinabsteigen; aber als ich barin gräßliche Flammen sah, stieg ich wieder schnell heraus, erklärend: wie ich nimmer versprochen, mit ihm verdammt zu seyn, und nun vielmehr Raths geworden, auf meine Rettung Bebacht zu nehmen, worauf ich benn in meine Zelle zurückgebracht wurde. Roch zweimal wurde ich späterhin zu ihm geführt, fah seine Leiche, und ihr zur Seite ein schreckliches Thier." 1) Sie hatte schon früher die Delirien des Sterbenden mitgemacht, die ihr wie natürlich in der Form dämonischer Anfechtungen erschienen; nachdem bie Todesstunde bann vorüber, kamen bie Mahnungen, ben Rapport, burch einen Abschluß der Ebe über bas Leben hinaus, wiederherzustellen. Da fie aber nun, von den Flammen geschreckt, fich lossagt von dem Bunde, zerreißt das Band, und der Sabbath ift ihr fortan nun versunfen.

Was wir hier am Beispiele Picards und ber Bavent nachsgewiesen, läßt eben so in Andere sich hineinverfolgen; obgleich

<sup>1)</sup> Histoire de Magdelaine Bavent. p. 40.

unseres Wiffens in keinem zweiten Falle, aufgezeichnete Denkwurdigfeiten bes Ginen ber Betheiligten, uns tiefere Blide in bie Ratur des angeknüpften Berhältniffes gestatten. Der Provenzale Louis Goffredy von Beauvezer hatte, nach seinem Eingeftandniß, unter Andern auch von seinem Onfel ein Buch über bie Magie erhalten, das er anfangs nicht geachtet, beffen Spruche er jeboch eines Tages versucht. Da war ber besprochene Geist thm erschienen, hatte seine Bedenklichkeiten gegen einen Bund thm ausgeredet, und einen solchen auf die Bedingung abgeschloffen: daß er gegen dreifache hingabe seiner Seele, seines Leibes und aller seiner Handlungen, ihm hinwiederum Dreifaches gu leisten versprach: ihn zum Geehrtesten aller Priester in ber Provence zu machen; ihm 34 Jahre Leben ohne Krankheit und sonstige Beschwer zu verschaffen; und alle Frauen, die er anhauche, in seinem Namen in Liebe für ihn zu entzünden. geht nun nach Marseille, und erhält dort an der Kirche des Accoules ein Benefizium. Der Ruf seiner Heiligkeit erfüllt bald die Gegend, alle Frauen brangen fich zu seinem Beichtftubl, und er findet nun Gelegenheit, den Zauber seines Athems, mehr als tausendmal, wie er sagt, anzuwenden, und freut sich nun, wie Alles umher in Liebe gegen ihn entbrennt. Die Gattin des Wirthes Perrin wurde so weit gebracht, daß ein Herzklopfen ihr jedesmal seine Annäherung von ferne verfündigte; eine Andere, Boudette genannt, und eine Dritte, Pintade mit Ramen, wurden gleichfalls nach und nach die Opfer seiner Lufte. Vorzüglich aber hatten die drei Töchter eines Ebelmannes, Mandals de la Pallus, und unter ihnen wieder zumeift die damals zehn Jahre alte Magdalena, diese seine Luft aufgeregt, weil sein Ruf ihm freien Zutritt im Hause verschafft hatte. Da das Mädchen ihn zu seinem Beichtvater angenommen, hatte er in diesem Verhaltniffe sich schon viele Freiheiten mit ihr erlaubt, und eine tiefe Melancholie sich in ihr aus folchem Berfehr entwickelt. Sie lebte öfters auf einem Gute in der Rahe der Stadt, und auch er ging dort gleichfalls ab und zu. Zuerst hauchte er bie Mutter an, daß auch fie ihm gewonnen, dem Verführer die Tochter auführte; die er selbst ebenfalls so oft die Macht seines Athems sühlen ließ, und die er überdem noch mit anderweitigem Zauber vielfältig anging, bis sie, unterdessen im Alter vorgerückt, sich ihm Als er sie einst auf dem Landgute allein gefunden, bestimmte er sie, ihn in eine Höhle, die dem Gute nahe lag, zu begleiten; wo er ihr große Wunder zu zeigen versprach. Sie fanden dort viele Männer und Frauen im Tanze um den Boc Magdalena hatte anfangs einen großen Schreden, Goffredy aber machte ihr Muth: es sepen nur ihre Freunde, die sie hier versammelt sehe, und beren Gesellschaft sie fortan angehören solle. Er hatte ihr zuvor gesagt: um ihrentwillen habe er alle bamonischen Gewalten zu Hilfe gerufen; und da er in thr nun Alles gewonnen, wolle er sie im Bande der Ehe einigen mit dem Fürsten der Dämonen, damit sie in ihm sich untereinander, mit um so größerer Sicherheit, untrennbar vereinigt fänden. Sie nun, die zuvor schon den Grundsatz anerkannt: daß die geistlichen Bäter das Recht hatten, über ihre geistlichen Töchter zu verfügen, ließ auch diesen Antrag sich gefallen. Das murbe nun in dieser Versammlung abgeschloffen und vollzogen. Sie wurde mit Schwefel, Salz und Urin getauft; sagte nun aus gangem Herzen, aus allen ihren Kräften, und aus ganzer Secle ihrem Gotte und ihrem Glauben ab, und unterschrieb die Absagung mit dem Blute aus dem kleinen Finger der rechten Hand, den er geritt. Sechs ober sieben schriftliche Gelöbnisse folgten diesem ersten, um den geknüpften Knoten noch schärfer zu schürzen. Sie wurde bann am Ropfe, am Herzen und an verschiedenen andern Stellen bezeichnet; und nun umtanzten die sämmtlichen Anwesenden sie jubeind, und in allgemeiner Acclas mation riefen sie die Neuaufgenommene zur Fürstin des Sabbaths aus; den sie von nun an regelmäßig in dieser Eigenschaft besuchte. Goffredy selbst hatte seit seinem Bunde schon ihm angehört; man hatte ihn bort zum Fürsten ber Synagogen von Frankreich, Spanien, England, Teutschland, der Türkei, also von Europa und einem Theile Asiens ernannt; und er hatte als solcher die Sabbathe aller dieser Länder besucht, und den Vorsit in ihnen geführt. Ihr Meister gab darauf den Dämon Asmody ihr bei, das mit er ihr diene, sie ihm bewahre, und in der Liebe zu ihm fie erhalte und steigere. So waren die Dinge eine Zeit lang hingegangen, als ihr der bizarre Gedanke fam: ins Rlofter der

hl. Ursula einzutreten, bas unter der Obsorge der Priester ber driftlichen Doctrin blühte. Goffredy widersett fich biefem Borhaben aufs Aufferste; da er aber über basselbe nicht Meister zu werden vermochte, drohte er die Mächte der Hölle gegen das Kloster loszulaffen. Drei Jahre blieb sie bei ben Ursulinerinnen in ziemlicher Ruhe, nur daß Mittwochs und Freitags, ben critischen Tagen, wo sich der Sabbath abhielt, eine schwarze Melancholie ihrer fich bemeisterte, die fie fich selber und aller Welt unerträglich machte. Sie wird nun nach ihrer Aufnahme von funf Damonen beseffen, und neben ihr Louise Cappel von breien; und das sonst so ruhige Kloster wird voll von dem Lärm und ben Contorfionen der Beseffenen, daß Schreden und Entsetzen bie Vorsteher ergreift. 1) - Auch hier blickt es sichtbar burch: baß eine mondsüchtige Anlage jum Grunde gelegen, die ein schlechter Priester zum Dämonischen gewendet, und zulett bis zur Besefsenheit gesteigert hat. Das Mittel, dessen er sich zunächst bebient, war der Athem, jene Aura, in der sich so viele Naturrapporte knupfen; im Kirchlichen so häufig der Überleiter des Geiftes von Dben und seiner Gaben, barum auch im Antifirch. lichen bes Geistes von Unten und seines Fluches. Die Melancholie in früher Jugendzeit bezeichnet das erste Stadium des Dieses wird gesteigert bei fortbauernd reg erhaltener Sinnlichkeit, bis der damonische Hellschlaf mit der ganzen Scenerie des Sabbaths sich entwickelt hat, und das zweite Stadium nun ausgebildet ift. Jest tritt die anfangende partielle Besef. fenheit, und mit ihr bas britte Stadium hervor, ba, wo Asmody von jenen Organen, an die auch die Actionen ber Sinnlichkeit gewiesen sind, Besitz ergriffen. Endlich hat das vierte Stadium begonnen, da, als bei einer Anwandlung der Rückfehr, jene frühes ren melancholischen Anfälle, immer noch mit ber Sabbathszeit verkettet, gleichfalls zurückgekehrt, und nun endlich die volle fünf, fache Besessenheit mit allen ihren Erscheinungen eintritt. Mert-

<sup>1)</sup> Les histoires tragiques de nostre temps composées par T. de Rosset. Lyon, 1653. 8. p. 29-37. Confessiones et Depositiones Lodoici magi quas fecit et deposuit a Sabbato sancto 2. April et deinceps in: historia de tribus Energumenis. p. 702.

würdig ist, daß hier ausdrücklich die Ehe mit dem Verführer nicht unmittelbar mit ihm, sondern mit dem Dämon abgeschlosssen wird. Die Kirche ist die Braut des Erlösers, und alle geisstigen Ehen in ihrem Umfange werden in ihm abgeschlossen. Eben so ist die Kirche des Dämons durch ein gleiches Band der Ehe mit ihm verknüpft; alle ihr Angehörigen ziehen sich durchseinander an, weil sie von ihm gezogen werden, alle ihre Versbindungen werden also in ihm geschlossen. Auch das ist merkwürdig genug, daß die Instincte in diesem Falle schon eine Art von Universalmonarchie über zwei Welttheile hervorgetrieben, die dem zugetheilt worden seyn sollte, der auf der Bergeshöhe dem verneinenden Geiste gehuldigt hatte.

b.

Die geistigen Zaubermittel im Mißbrauch ber Sacramente und Gacramentalien.

Hat nun ein solcher Hierophant zur Bilbung eines Kilials der unterirdischen Kirche sich gefunden, und hat das Werk der Aneignung um ihn her begonnen; dann wird bies Werk machtig geforbert werden, stehen solche Bindungsmittel ihm zu Gebote: die einerseits Alle, die schon mit ihm in Gemeinschaft stehen, dauernd mit ihm verknüpfen; andererseits nach Aussen wirkend, Andere durch Sinnlichkeit, Schrecken, Furcht, Verzweiflung in dieselbe hinüberziehen helfen. Solche Bindemittel find nun die Malefizien zweigetheilter Art: solche, die blos auf Bersuchung gehen, und andere, die enger in Besessenheit binden. Wir haben bergleichen schon in den altesten Zeiten bei den damonisschen Secten vorgefunden; und die Tradition hat uns über die Unwiderstehlichkeit ihrer Wirfungen, ift einmal die Einstimmung bes Willens beigetreten, zu berichten gewußt. Durch die neues ren Zeiten hindurch hat das Übel sich fortgepflanzt, und die Zauberbücher sind voll des Rühmens ihrer Wirksamkeit. Gleich den Sacramenten der Kirche geht eine Materie in ihre Zusammensetzung ein, meift unflätiger Art und an Fäulniß und Verwesung gränzend. Als Form verbindet sich bann mit dem, was also in Abscheu die Ratur empört, bas Heilige; und so wird eines ber Sacramen-

talien in den untern Graden, hoher hinauf ein Sacrament, in der tiefsten Fassung die Eucharistie; und das graue ober schwarze Pulver, das nun entstanden, wird aufgestreut, oder in Speisen eingenommen, und thut nun seine nimmer fehlende Wirkung. Als Alfahest und eigentliche geistige Todestinctur gilt dabei in biesem Reiche jene Duapotrida, die, nach der Angabe der Daria von Sains, Goffredy zuerst gebraut. Sie bestand aus geweihten Hoftien, eigens zuvor geschändet, aus bem von ihm auf dem Sabbath consecrirten Blute, gemischt mit Knochen vom Bode, bem Pulver von Schäbeln gemorbeter Kinder, bem Camen ber gegenwärtigen Manner und Frauen, Blut, Saaren, Rägeln und allem Unflath. Dreimal hatten die Dämonen Rath über die neue Erfindung abgehalten, der Erfinder und feine Bertrauten hatten die Worte der Weihe darüber ausgesprochen, und fie hatten es bann bem Fürsten ber Dämonen zugesenbet, und er hatte ihm die wirksame Kraft mitgetheilt, unfehlbar die Besefsenheit hervorzurufen. Der Sabbath brachte ihm zum Dank bafür Wele Anabenopfer; der Erfinder des neuen Giftmittels aber wurde barum jum höchsten Prinzipat über die Zauberreiche erhoben. 1) Wir lassen die Wahrheit oder Unwahrheit dieser speziellen Angaben hier auf sich bernhen, und untersuchen hier nur, was von Wahrheit an der ganzen Sache ift.

Die Sacramente und Sacramentalien sind ihrem innersten Wesen nach der natürlichen Region der Dinge entrückt, und geshören einer höheren Ordnung derselben an. Ihre Wirkung ist daher auch im gewöhnlichen Lauf der Dinge auf diese Heiles ordnung gerichtet, und verbreitet sich nur ausnahmsweise zu den unteren Naturordnungen herab, da diese keineswegs sich ihnen ganz verschließen. Denn es ist eine Naturseite auch an ihnen, der ihr höheres Wesen einwohnt; und sie werden nun, in der Doppelordnung des Menschen ausgenommen, die höhere zwar vorzugsweise durch ihr Wesenhastes affizien, aber in der tiese ren doch durch ihre Materie die Wege des Überganges vermittelt sinden; nur daß in den currenten Lebensverhältnissen diese ihre

<sup>1)</sup> Vera ac memorabilis historia de tribus Energumenis in partibus Belgii. Lut. Paris. 1623. p. 149-154.

mwirkung hinter ber Plastizität der Umhulle sich verbirgt. Ist ese Umhülle aber bei ben Heiligen leichter durchwirkbar geworn, und in Durchsichtigfeit und Durchhörbarkeit mehr aufge-Loffen; dann auch wird diese ihre Action im beweglicheren ittel vernehmbar werden, und wir haben im zweiten Bande eses Buches viele Beispiele jener hagioscopischen Rührsamfeit r solche Einflusse gesehen. Die Schwester Margaretha vom . Sacramente wurde so in ihrem zwölften Jahre von heftigen mulfionen überfallen, denen ein zwölf Tage dauernder Bund eines Halbschlafs folgte. Dann kam ein schreckhafter Zustand er sie, von dem sie nur die Anlegung eines Scapuliers beite. Bald folgte nun eine solche Schwere in allen Gliebern, ß sie sich nicht mehr auf den Füßen zu halten vermochte, und, f dem Bette liegend, keines der bleischweren Glieder bewegen inte; so daß sie durch sieben bis acht Tage kaum eine Speise sich nehmen konnte. Dann waren wieder, da alle Heilmittel r Arzte unwirksam sich zeigten, heftige Convulfionen gefolgt. In sem Zustand hörte man sie mit dem Accente einer entzuckten cele rufen: Lasset mich vor dem heiligsten Sacrament meine äfte wieder erlangen! Die Schwestern entschloßen sich auf n wiederholten Ruf, die Kranke in den Chor zu tragen; als jedoch die Flehende in die Arme zu nehmen versuchten, war ne im Stande, sie allein aufzuheben; nur die Stärkste unter nen konnte zulett mit unsäglicher Mühe sie an Ort und Stelle Sobald sie an der Thure des Chores angelangt, fam e eine leuchtende Wolfe aus dem Tabernakel, die fie umgab, d die Geister verjagte. Die Wolke gab ihrem Körper nicht ein die Kräfte zurück, sondern machte ihn so behende, daß sie inchmal von der Chorthure, ein andermal sogar von der Claus rpforte weg, bis zum Altargitter getragen wurde. Ein wunderrer Friede senkte sich über sie, und sie, die durch ihr Ubel ch den Gebrauch des Gesichts verloren, fah doch den Gegenind ihrer Sehnsucht, wenn er ausgesetzt war. Da man die irfsamfeit des Mittels einmal fennen gelernt, brachte man sie n Zeit zu Zeit in den Chor, und ließ sie bort 3-4 Stunden rweilen; fam sie bann ins Krankenzimmer zurud, fogleich febr-1 alle ihre Leiden wieder. Die Arzte schrieben ihre Ubel einer

Congestion bofer Safte im Gehirne gu, und wandten das Brenneifen an ihrem Ropfe bagegen; fle bulbete Alles mit größter Ergebenheit, obgleich fie bas Unnuge ber Operation gar wohl erkannte. Sie wollten bann ben Feuchtigfeiten gwischen Schabel und Sirnhaut burch Trepanirung einen Ausgang ichaffen. Es geichah, aber feine Feuchtigfeit noch Dampf ließ fich erbliden; Alles war volltommen wohl und gefund. Das bestimmte die Oberin, eine weife, tugendhafte Fran, einen Berfuch mit bem Gehorfam gu machen. 3m Rlofter wurde bas Dantelchen bes beiligmäßigen Carbinals Berule bewahrt; bies legte fie ihr auf mit ben Worten: Deine Schwefter, feven Gie gefund aus Geborfam gegen unfern verebtteften Bater! Sogleich horten ihre Convulfionen auf, was bei ihrer Wieberfehr mehrmals mit gleichem Erfolge fich wiederholte. Bulest sprach bie Oberin bie Worte aus: Segen Sie im Gehote fam vollfommen gefund ohne Convulfionen, Irrereden und Blindbelt, und effen Gie ungehindert wie bie Andern. Gogleich war fie von allen ihren Ubeln befreit, und af fortan ohne Befdmerbe, mas bie Argte mit amtlichen Beugniffen bemahrten. 1)

Bringen also die Sacramente nach der guten Seite, in ben eigens gestimmten Anlagen, solche physische Veränderungen hers vor; dann wird auch nach der linken Seite hin diese Einwirkung nicht sehlen, sinden sie anders in den Organen die leicht rührssame Beweglichkeit vor. Eine solche beweglich gestimmte Erregbarfeit sehlt hier nimmer, wo die rechte Virtuosität zur Stelle; nur ist sie auf infernale Reizmittel ihrer Art nach eingerichtet. Sine derartige Natur wird sich nun, wie wir schon an vielen Beispielen gesehen, dem höheren, sacramentalischen Reize krampf haft ganz und gar verschließen, und ihn als seindlich von sich abweisen. Soll er daher in sie eingehen, dann muß etwas der Abweisenden Homogenes den Übergang vermitteln, und das kann nichts Anders als das Profanirende, Blasphemirende senn, das die innere unzerstördare Form verhüllend, nun ein Aneignungs

<sup>1)</sup> Leben ber gottseligen Schwester Margaretha vom heiligen Gaeromente aus dem Orden ber Carmeliterinnen im Rloster zu von P. Amelotte, übersett von Dr. F. Poesl. Passau bi 1842. p. 24 — 40.

mittel zwischen entgegengefesten Raturen bilbet. Diefelbe perfonliche Schuld, die im Argmuthigen ben beffergeschaffenen Billen umwidelt, hat jest auch bas Sacrament mit ihrer Abomis nation umfaßt; und indem es mit biefer congenialen Athmosphare in die bes Lebenstreises hinübergreift, wird feine birecte Riche tung in die bort herrichende verfehrte umgewendet; und in berfelben Energie, mit ber es sonft erhebend wirft, sehen wir es nun eine beprimirenbe, auch phyfifch fuhlbare Birfung üben. Go begreift fich die Birffamfeit biefer Art von Baubermitteln, Die am gefunden Leben abgleitenb, feineswege es in ben franthaften Buftand hinüberführen werden; auf bas icon innerlich Erfrantende aber ihren gangen Ginfluß üben, und im Falle einer gewissen Einstimmung es tiefer und tiefer in die Berwirrung herniederziehen. In allen Berichten über das Zauberwesen ift häufig bie Rebe von biesen Mitteln; ber Glauben an ihre Macht ift aufs tieffte in diesem gangen Gebiete gewurzelt, eben fo febr wie ber an bie Dacht ber Argneimittel im Naturgebiete; und es muß eine, aber freilich jauberhafte Wahrheit, in biefer Aberzeugung gelegen haben. Die gange Praris rubte auf bem Pringip ber Manichacr: unten in ber Tiefe fen bie Wohnung bes Furften ber Racht, ber, umgeben bort von feinem Bolfe an ben Grangen ber Finfterniffe, immerfort fich mube, Die Lichtstrablen bes ungeschaffenen Lichtes weggufangen, und bie Borte Gottes in Seffeln zu legen. Die einfache Confequenz mar nun, bas auch fur biefe Emanationen ber Gottheit, bie in bie Befangenfchaft ber Machte ber Finfterniß gerathen, eine Sprife und ein Trant jur Erhaltung und Befestigung bereitet werben mußtes und bas mar jene Bauberafung, jugerichtet aus ben Sacrames ten und Sacramentalien; eben fo wie jene Lichtftrablen in bie materielle Racht, fo in ben Grauel und ben Abfchen and bie Bermefung, ben Beifer ber Gunbe, eingefangen.

Sehr instructiv und bedeutsam ist, was von bemeisen Diegen im Kloster von Louviers vorgefallen. In geier ber beriem Irrungen und Berwirrungen waren viele Romen leftsen perden; hwor sie, und es ergab fic aus den Anstagen
ihr ag Picard sechs verschieben And Landers
im Alosters angewendet. Der die verfestennen: gesett, um bie Ronnen in steter 3 wietracht zu erhalten; be andere, um in ihren Herzen eine ungeordnete Reigung für Picard und die Bavent zu erwecken; der dritte, um ihre Ent. haltsamkeit zu erschüttern; ber vierte, um eine innere Ab. neigung gegen Glauben, Hoffnung und Liebe in ihnen zu weden, und Gotteslästerungen bei ihnen hervorzurufen; ber fünfte, um ein Verlangen nach bem Sabbath und aller Magie in ihnen aufzuregen; ber sechste, um eine Berachtung und einen Abscheu gegen alle Sacramente in ihnen hervorzubringen. 3) Man setzte nun die Exorzismen fort, um sie zu nothigen, die Orte, wo sie verborgen waren, anzugeben, und sie ans Tageslicht zu fördern. Die hart Gedrängten fanden sich zulest gezwungen, Folge zu leisten; und eine große Menge beigezogener Personen war Augenzeuge, wie sie in ihren Bersteden wirklich gefunden wurden, und man richtete authentische Verbalprozesse darüber auf. Am 14. Juni 1643 wurde, in Gemäßheit der Erflärung des Geistes in der Schwester Maria vom hl. Sacramente, der sich Putiphar nannte, Abends zwischen 7—8 in ihrer Rammer, aus einer Holzbegleitung der Wande, die nie geöffnet schien, der erste hervorgezogen. Der zweite, der lette unter den oben Aufgezählten, wurde am 2ten Juli unter dem Hochaltare sechs Fuß tief unter der Erde ausgefunden. Am 16ten Abends halb eilf ein britter in der Sacristei, aus der gleichen Tiese; und am 14ten August um halb zwölfe im Kreuzgange zwischen ben vier Thuren ein vierter. Am 5ten Sept. acht Uhr Abends folgte ein Anderer, neun Fuß tief unter dem Pfeiler des neuen Gebäudes, in Gegenwart des Erzbischofs von Toulouse, zu Tage gefördert. Wieder zwei andere an ber Epistel - und Evangelienseite des Altares, aus einer Tiefe von 6-8 Fuß; und noch ein zehnter am 15ten Dezember zwis schen 1 und 2 nach Mitternacht, im Innern des Chores, nahe bei der Thüre; von einem Orte her, der mehr als zwölf Fuß Tiefe hatte. Ein eilfter und ein zwölfter kamen dann noch am 3ten Januar hinzu, und wurden aus einer Tiefe von mehr als 7 Fuß, gerade unter dem Bilde der hl. Jungfrau in ihrer Capelle,

<sup>1)</sup> La Pieté assligée par le P. Espr. du Bosroger p. 75.

n das Licht gezogen. Man hörte nun mit Verwunderung, bei Uen diesen Zaubermitteln, die Besessenen, die ihren Ort angeeben, auch ehe sie gefunden waren, umständlich sich aussprechen: ber ihre Zusammensetzung, über die Execrationen, unter benen e auf dem Sabbath verfertigt worden; sie gaben alle ihre Beandtheile an, die angebrachten Ligaturen und Knoten; die duchstaben, mit denen sie bezeichnet waren, und alle sonstigen Imstände, ohne daß sie je in der kleinsten Angabe gesehlt. ihe dann man zu graben angefangen, bezeichneten fie irgend ine Stelle auf dem Boben, und gaben an: gerabe senkrecht nter ihr, in einer Tiefe von 6-7, 8-9 bis zu 12 Fuß, ege der Zauber. Man richtete sich darnach beim Graben, und and ihn immer an ber Stelle, die ber Exorzism angegeben. bie gaben an: einige sepen mit ben Buchstaben M. P. und I. B., ben Namen Picards und ber Bavent, bezeichnet; fie beeugten, an einer bestimmten Stelle liege Das Testament von )avid und Picard in der arabesten Sprache des Sabbaths aufeschrieben; und Alles-fand sich genau am Orte, den sie angeeben. Niemand konnte die Schrift lesen und verstehen; die zwei donnen aber, die ihre Anwesenheit bezeugt, lasen sie nacheinnder, Wort vor Wort, und erflarten fie übereinstimmend mitnanber.

Bei allen diesen Dingen lag die Betrüglichkeit sehr nahe, nd es fällt in die Augen: daß alle diese Ergebnisse völlig werthste sind, wendete man nicht alle Klugheit an, um die Möglichsit eines Betruges auszuschließen. Sehen wir zu, wie man es amit gehalten. Der nächste Berbacht, der aussteigen mußte, dar natürlich: daß die Besessen, die in die Grube hinabgesiegen, um das Verstedte an den Tag zu bringen, es selber it hinabgenommen. Das Berusen auf ihre Einfalt, Erziehung nd Gewissenhaftigkeit konnte hier keine sichere Bürgschaft geben; deil das Alles im Parorism ungültig wurde. Man ließ sie daser, ehe sie in die Grube stiegen, zu größerer Sicherheit, von ndern verständigen, klugen Ronnen, von guter Urtheilskraft, nd dazu unangesochten von den Geistern, auss schärsste durchsichen. Mit ihnen stiegen andere besonnene Leute, Geistliche nd Doctoren in den Graben, die sie scharf im Auge hielten,

und ihnen nie gestatteten, der Stelle nahe zu fommen, wo die Amulette verborgen waren. Man pflegte ber Suchenden eine Stange mit einem haden in die hand zu geben; und Alle muß. ten, so weit wie die Stange reichte, dem Orte ferne bleiben, und ben Zauber von da mit der Spige des Hackens zu Tage förbern. Mehr noch, ber Rand bes Grabens war mit andern Leuten umstellt, die sehr aufmerksam auf die Sande und alle Bewegungen der Beseffenen Acht hatten, und denen nicht leicht ein geübter Betrug entgangen mare. Es war förderlich, daß bie Findungszeit immer in bie Nacht gefallen; benn man zundete nun viele Faceln an, die gehörig vertheilt, gegenseitig alle Schatten an den Wänden der Grube zerstörten; so daß Alles in vollem Lichte stand, was am Tage nicht zu erreichen gewesen ware. Der Bischof von Evreur, der überall zugegen, ließ im entscheibenden Momente überdem das Allerheiligste über die Saupter der beschworenen Besessenen in der Grube halten; um auch durch die Schrecken des Sacrilegiums die Trüglichkeit niederzuschlagen. Bei aller dieser Vorsicht war bas Ergebniß stets dass selbe: die Besessenen wühlten mit ihrer Lanze die Erde am bezeichneten Orte duf; bas Papier, in bas ber Zauber gewickelt war, wurde bann burch eine Art von Leuchten in seiner Weiße sichtbar; trübte sich aber sogleich, wenn von der Luft berührt, und wurde schmutig, moderig und unscheinbar. Die Besessenen aber, im Augenblide, wo sie das Verstedte mahrgenommen, wurden, wie von einem Donnerschlag getroffen, nach Rudwärts niedergestürzt, stießen nun ein furchtbares Geschrei aus, und die Geister heulten und brüllten aus ihnen wie die Wolfe und die Tiger. Da alle diese Vorsichtsmaßregeln, die man genommen, jedem Zweifel noch nicht begegneten, so lange die Monnen in die Grube stiegen; so wechselte man beim Aufsuchen ber drei letten Talismane auch in dieser Hinsicht die Verfahrungsweise. Der unter ber Chorthure vergrabene wurde am 15. Dez. 1645, und zwei andere in der Loretocapelle am 3. Januar hervorges jogen; so daß die Besessene, dem Rande des Grabens ferne, mit einer 15 Fuß langen Stange von Aussen die Stelle zeigte, wo man dann das Vergrabene fand, ohne daß die Finderin ihm je genaht. Der lette wurde eben so von der Besessenen auffer

dem Graben, mit abgekehrtem Gesichte, angebeutet; indem sie die Stange an einer Stelle in die Erde einstieß, und dann noch weiter zu graben befahl. Von Zeit zu Zeit rief sie bann: Roch einen Augenblick! Zulest that sie, immer mit abgekehrtem Gesichte, einen heftigen Stoß; und sogleich kam bas Malesiz, zwei Finger breit von der Spite ihrer Stange, jum Borschein. Der Steptizism mußte nun der Evidenz ber Thatsachen weichen, und die Commissare, die von Seite ber Königin und bes Staatsraths, den Erzbischof von Toulouse an der Spige, gesendet worden, stellten ein authentisches Zeugniß barüber aus: mit welcher Vorsicht und Besonnenheit man in ihrer Gegenwart verfahren; wie sie die suchende Nonne zwischen sich gesetzt, und wie das beim ersten Finden weiße und unversehrte Papier unter ihren Augen moderhaft und aufgelöst und schmuzig geworden. I) Und doch, trot aller dieser löblichen Borsicht, mögen Betrügereien mit untergelaufen senn; nicht eben folche, in bewußter Überlegung von den Mädchen ersonnen und ausgeführt, sondern im Parorism unter dem Antrieb der sie besitzenden Gewalt begonnen, und mit bem bort eintretenden Geschicke vollbracht. Die Stimmen riefen bei der ganzen Rachsuchung mehrmals aus ben Besessenen: Ich werbe euch einen Streich spielen! Ich versichere euch, ihr werdet angeführt! Bei Einer, die also gerufen, schien der Erfolg auch wirklich die Warnung zu bestätigen. Sie hatte mit ihrer 12füßigen Gerte einen Ort bezeichs net; man suchte und konnte nichts finden. Man schüttete baher einen Theil der Erde vor den Füßen des Bischofs aus, um sie zu durchsuchen; der Bischof hielt die Hande der Beseffenen in den seinen. Sie meinte: bas Gesuchte sey in dieser Erde, und warf sich darüber her; nun, nachdem sie einige Zeit gesucht, sahen einige der Anwesenden den Zauber unter ben kleinen Fingern ihrer Sände, und meinten: sie habe ihn vielmehr betrüglich in den Haufen hineingetragen. Man sieht: Wahrheit und Luge gränzen in diesen Gebieten so nahe aneinander, daß sie sich gegenseitig fälschen und vermischen, und eine haarscharfe Scheidung beider beinahe unmöglich wird. Was sich indessen bei allen

<sup>1)</sup> Bosroger p. 96 - 108.

Diesen Bersuchen herausstellt, ist ein Resultat, das uns bei Allem, was vorangegangen, keineswegs befremden kann. Wie natürliche Erregungsmittel an dem, in mittlerer Durchschnittstemperatur gestimmten Leben, unvernommen vorübergehen, das zärter Resonirende aber auss stärkte rühren; so wird es ebenfalls um die Reizmittel höherer Art, und ihr Berhältniß zur höheren Geisstigkeit, in gleicher Weise beschaffen seyn. Wie der Rhabmmante also im Schoose der Erde die Metalle und Salze heraussfühlt; so wohnt dem Besessenn die gleiche Erregbarkeit für die Zaubermittel ein, an die eben sein Zustand geknüpst erscheint; und das wird uns alle die erzählten Vorgänge vollkommen ersklärbar machen.

## Die geistige Obsession.

Der Fluch, ber auf bem Haupte ber Bevorzugten in ben nächtlichen Revieren ruht, wirft wie ber ftarre, ftiere Blid ber Schlange auf die bewegliche Natur der Bögel; fesselnd, beftridend, bannend, und dann in sich ziehend. Er bildet also einen Wirbel um sich her, und wer in diesen Strudel hineingerath, wird wie das Schiff in dem Meeresschlund umgetrieben und hinabgeschlungen; wobei jene fünstlichen Zaubermittel subsidiarisch, wie Magnete, den Zug verstärken und erhöhen. Folge des Gebundenseyns in diesem Zauberfreise ift nun der Zustand der Obsession, in der die enggehaltene Fassung der Rapporte alle Verwickelten in eine reelle Genoffenschaft verbindet. Dieser Zustand leitet in ber Regel sich allmälig durch eine ganze Folge von Visionen, Erscheinungen und spufhaften Vorgangen, in vielen Zwischenstufen ein; die allmälig zunehmend, endlich die Höhe der Verzauberung herbeiführen. Diese allmälige Bunahme war im Kloster von Louviers recht auffallend zu bemerken. Es begann bamit, daß bie Schwester Barbe de St. Michael, mehrmal zur Nachtzeit, in ihrer Zelle eine große Anzahl von Lichtern angezündet erblickte, und nun bald selbst nicht drei Schritte gehen founte, ohne daß ihr Knie heftig gegen ben Boben geftogen murbe, bis fie zulest zur Erde fturzte. Ging fie und

einige Anbere, die hernach mit ihr in gleichen Zustand kamen, zur Communion; bann sahen sie bas Gitter gegen bie Rirche bin mit Faceln erleuchtet, sich aber von allerlei Phantomen verfolgt, die, nachdem sie ihr viele Angst eingejagt, durch den Schornstein davon fuhren. Zu gleicher Zeit sah man Schufseln und Töpfe in der Rüche fallen, ohne daß man sie berührt. Bur Schwester Maria de St. Nicolas fam ein Phantom, in der Gestalt Picards, um die Zeit von Sonnenaufgang, sette sich auf ihr Bette, und redete zu ihr; mahrend ein anderesmal unter großem garm allerlei Gerathe um fie her umgeworfen murbe. An die Schwester von Sanct Laurent kam es von der Ferse her, und machte fie öfter fallen; flieg aber bald bis zum haupt hinauf, so daß fortan heftiges Ropfweh mit dem Übel im Fuße wechselte. Noch stärker wurde die Schwester Anna de la Rativité beunruhigt. Sie sah ein Phantom in furchtbaren Gestalten, das ganze Nächte in ihrer Zelle unbeweglich vor ihr stand; ging sie irgendwo hin, bann eilte es vor ihr her; im Chore machte es ihr allerlei Gaufelwerk vor, um sie zu belustigen; und bebräute sie heftig, als sie die Sache ber Dberin entbedte, bie ihr rieth, all ben Spuf mit Verachtung zu behandeln. Zur Zeit, wo sie irgend einen Act ber Demuth und Entsagung ausübte, entfloh bie Gestalt; machte aber bei ber Rudfehr, mas geschehen, lächerlich. Während ber Messe sperrte ste ben Rachen gegen bie Gesammelte, und brohte fie zu verschlingen; stellte nacte Menschen vor ihr auf, und schlug sie wohl auch hart. Einmal unter der Präfation erschien ihr ein Crucifix, von dem eine Stimme her sich als ihren Gemahl erklärte, ihr seinen Schus zusagte, den Arm losmachte, um sie zu umfangen, und ihr nur Geheimhalten ihres Verhältnisses anempfahl. Da sie gar nicht antwortete, verschwand die Erscheinung endlich unter großem Sie hielt gegen biese Versuchungen ein neuntägiges Ge-Lärm. bet vor der hl. Jungfrau ab. Nun erschien eine überaus lichtglänzende Sonne vor ihr, und die Stimme führte gleiche Sprache aus ihr hervor, gab ihr suße Liebesworte, und forderte fie jur Einigung mit dem ewigen Lichte auf. Da fie nicht einstimmte, schwieg die Stimme zuerst; bann erlosch auch später ber Glanz, als sie das Kreuzeszeichen gegen die Musion gemacht.

Diesen Bersuchen herausstellt, ist ein Resultat, das uns bei Allem, was vorangegangen, keineswegs befremden kann. Wie natürliche Erregungsmittel an dem, in mittlerer Durchschnittstem, peratur gestimmten Leben, unvernommen vorübergehen, das zärter Resonirende aber auss stärkte rühren; so wird es ebenfalls um die Reizmittel höherer Art, und ihr Verhältniß zur höheren Geisstigkeit, in gleicher Weise beschaffen seyn. Wie der Rhabbomante also im Schoose der Erde die Metalle und Salze heraussfühlt; so wohnt dem Besessenen die gleiche Erregbarkeit für die Zaubermittel ein, an die eben sein Zustand geknüpst erscheint; und das wird uns alle die erzählten Vorgänge vollsommen erstlärbar machen.

### Die geistige Obsession.

Der Fluch, ber auf bem Haupte ber Bevorzugten in ben nächtlichen Revieren ruht, wirft wie der starre, stiere Blick der Schlange auf die bewegliche Natur ber Bögel; fesselnd, beftridend, bannend, und dann in sich ziehend. Er bildet also einen Wirbel um sich her, und wer in diesen Strudel hineingerath, wird wie das Schiff in dem Meeresschlund umgetrieben und hinabgeschlungen; wobei jene fünstlichen Zaubermittel subfibiarisch, wie Magnete, den Zug verstärken und erhöhen. Folge des Gebundenseyns in diesem Zauberfreise ift nun der Zustand der Obsession, in der die enggehaltene Fassung der Rapporte alle Verwickelten in eine reelle Genoffenschaft verbindet. Dieser Zustand leitet in der Regel sich allmälig durch eine ganze Folge von Visionen, Erscheinungen und spufhaften Vorgangen, in vielen Zwischenstufen ein; die allmälig zunehmend, endlich die Höhe der Verzauberung herbeiführen. Diese allmälige Bunahme war im Kloster von Louviers recht auffallend zu bemerken. Es begann damit, daß bie Schwester Barbe de St. Michael, mehrmal zur Nachtzeit, in ihrer Zelle eine große Anzahl von angezündet erblickte, und nun bald selbst nicht drei Schritte gehen kounte, ohne daß ihr Knie heftig gegen den Boden geftoßen murbe, bis fie zulest zur Erde fturzte. Ging fic und

einige Andere, die hernach mit ihr in gleichen Zustand kamen, zur Communion; bann sahen sie bas Gitter gegen die Rirche hin mit Faceln erleuchtet, sich aber von allerlei Phantomen verfolgt, die, nachdem sie ihr viele Angst eingejagt, durch den Schornstein davon fuhren. Bu gleicher Zeit sah man Schusseln und Töpfe in der Rüche fallen, ohne daß man fie berührt. Bur Schwester Maria de St. Nicolas fam ein Phantom, in der Gestalt Picards, um die Zeit von Sonnenaufgang, sette sich auf ihr Bette, und rebete zu ihr; mahrend ein anderesmal unter großem garm allerlei Gerathe um fie her umgeworfen wurde. An die Schwester von Sanct Laurent kam es von der Ferse her, und machte fie öfter fallen; flieg aber balb bis zum haupt hinauf, so daß fortan heftiges Ropfweh mit dem Übel im Fuße wechselte. Noch stärker wurde die Schwester Anna de la Rativité beunruhigt. Sie sah ein Phantom in furchtbaren Gestals ten, das gange Rächte in ihrer Zelle unbeweglich vor ihr ftand; ging sie irgendwo hin, bann eilte es vor ihr her; im Chore machte es ihr allerlei Gaufelwerk vor, um sie zu beluftigen; und bebräute sie heftig, als sie die Sache ber Dberin entbeckte, die ihr rieth, all den Spuf mit Verachtung zu behandeln. Zur Zeit, wo sie irgend einen Act ber Demuth und Entsagung ausübte, entfloh die Gestalt; machte aber bei der Rudfehr, was geschehen, Während der Messe sperrte sie den Rachen gegen die Gesammelte, und brohte fie zu verschlingen; stellte nacte Menschen vor ihr auf, und schlug sie wohl auch hart. Einmal unter der Prafation erschien ihr ein Crucifix, von dem eine Stimme her sich als ihren Gemahl erklärte, ihr feinen Schus zusagte, den Arm losmachte, um sie zu umfangen, und ihr nur Geheimhalten ihres Verhältnisses anempfahl. Da sie gar nicht antwortete, verschwand die Erscheinung endlich unter großem Sie hielt gegen biese Versuchungen ein neuntägiges Ge-Lärm. bet vor der hl. Jungfrau ab. Nun erschien eine überaus lichtglanzende Sonne vor ihr, und bie Stimme führte gleiche Sprache aus ihr hervor, gab ihr suße Liebesworte, und forderte fie zur Einigung mit dem ewigen Lichte auf. Da sie nicht einstimmte, schwieg die Stimme zuerst; bann erlosch auch später ber Glanz als sie das Kreuzeszeichen gegen die Musion gemacht,

Worte aus. Eine furchtbare Stimme fagte: Meine Schwester, ich habe dir ein Geheimniß anzuvertrauen! Ich schrie mit Ents segen auf; man kam herbeigelaufen, und hörte noch den Schall eines Schlages, den ich erhielt. Die folgende Racht kam ber Beift in Gestalt einer verstorbenen Klosterschwester, um bestimmte Gebete zum Troft ihrer Seele bittenb, die aber der Beichtvater in der bestellten Form verbot, einige andere Andachtsübungen mir gestattend. Nach einigen Tagen fam eine Stimme, wie aus einem Blige, die mir dankte für bas, was ich gethan; ich hielt es für die Stimme der Seele, die ich befreit, und faßte eine aute Meinung von mir. Mehrere Erscheinungen in allerlei Gestalten, manche sehr schreckhaft, folgten; und ich wurde in alle Weise geplagt. Einmal wurde mir meine Unterschrift zu einem Papiere abgeliftet, bas ein Glaubensbekenntniß seyn sollte; in der That aber, wie man mir hernach zu lesen gab, alle ersinns lichen Blasphemien enthielt. Wieder kam es in Gestalt einer mir befreundeten Rlosterschwester zu mir, die mir nun Rosen und Relfen brachte; dann wieder mich schlug, bis und fratte. Eines Rachts sah ich einen jungen, nachten Menschen vor mir stehen; ich machte das Kreuzeszeichen dagegen, und sprengte Weihmasser aus; aber die Gestalt höhnte mich nur. Ich nun, sie für ein Gespenst haltend, ging darauf zu; als ich aber bemerkte, daß sie nicht verschwand, schrie ich aus allen Kräften auf. Die wurdige Mutter kam herbeigelaufen, fragte: mas mir sen? ich aber schrie nur immer, die Gestalt festhaltend, die mich bis zum. Ras mine schleppte, und mich dabei zwei Fuß hoch erhob. Ich fürchtete mit aus dem Kloster dahin gerissen zu werden, ließ deswegen los, und fiel nun auf die Erde; wo man mich fand, die Hände voll schwarzer, ins Rothe schielender, stinkender Salbe. reinigte mich von dem Schmute, und warf dann das Tuch ins Reuer. Der Beichtvater ordnete nun an: daß eine der alteren Schwestern von Zeit zu Beit zu mir gehe, um nachzusehen, wie ich mich jedesmal befinde. Sette biese nun aber einmal aus, bann kam der Damon in ihrer Gestalt, schmeichelte sich in mein Vertrauen ein; und da ich allmälig einigen Glauben an die täuschenden Worte faßte, und meine Rathlosigfeit bei den vielen Erscheinungen dem Scheinbilde klagte, rieth mir bieses: nicht

länger ben Menschen mich anzuvertrauen, noch auf meine Obern, Beichtväter und Directoren zu hören; Gott wolle mich eigene Wege führen, ihm muffe ich mein ganzes Vertrauen allein zuwenden. In späteren Zusammenfünften ließ die Gestalt sich bann auf allerlei Lehren ein, die barauf hinausliefen: alles Fleisch sep wie Heu; der Herr habe barum es angenommen, nicht um es zu ehren, sondern um es une durch Übernahme so vieler Dighandlungen verächtlich zu machen. Darum habe er auch seinen Aposteln es verwiesen, daß sie durch allzu große Anhänglichkeit an seine Menschheit bes Geistes unempfänglich geworden. Denn seine wahren Anbeter verehrten Gott im Geiste und in der Wahrheit; nur die Fleischlichen hatten ben Leib sich zu einem Sacramente gemacht, das sie nun anbeteten; da doch die göttliche Majestät Fleisch und Blut verabscheue. Sie erklärte sich bann mit gleicher Bestimmtheit gegen ein anderes Leben; die Solle sep eine Erfindung der Menschen, die nicht anders hienieben Ordnung zu erhalten gewußt. Die mahre Holle sen vielmehr auf Erben in Mitte der Menschen, bort auch finde sich das Paradies; es sep baher eine große Thorheit, ein gegenwärtiges Gut einer phantastischen Hoffnung hinzugeben, die sich nie erfülle; benn die Seele muffe mit bem Leibe fterben, indem fonft Gott Unwahrheit geredet, als er gesagt: Du wirst bes Todes sterben. 3ch wurde gang verwirrt, und sagte es zulest meinem Beichtvater; und nun suchte die Erscheinung diesen in meiner Meinung ju verberben, indem fie eines Morgens in seiner Gestalt in meiner Zelle erschien, und mir eine formliche Liebeserklärung machte. Mitten unter meinem Entsetzen darüber stiegen mir doch wieder Zweifel auf, und ich vertrieb ihn durch das Kreuzeszeichen. Die Erscheinung fam eben so ein anderesmal in seiner Gestalt ans Sprachgitter, bis die Ankunft des wirklichen sie vertrieb. Der Geist machte bann mich glauben: ber Beichtvater reiche mir in der Hostie des Sacramentes jedesmal ein Zaubermittel; dem jum Zeichen solle ich aufmerken, und ich werde sie jedesmal roth bezeichnet finden. 3ch fah nun wirklich schärfer zu, und erblickte an ihr, wie er es mit gesagt. Ein anderesmal schienen die Hostien mir halbgeschwärzt, und nur die feste Überzeugung von 21 ...

der unbescholtenen Tugend des Beichtvaters konnte mir diese Musion zerstören.

Run nahm die Sache eine andere Wendung. Eines Tages in ber Morgenfrühe erhellte ein Glanz, wie von einer sommerlichen Morgenröthe, meine Zelle; und ein schöner Jungling von 15 - 16 Jahren erschien mir in ihr, ber mich anmuthig begrüßte, fagend: er sey mir zu meinem Schut gesenbet, weil ich Gnabe vor Gott gefunden, dem genehm gewesen, was ich seither gethan. Er wolle mich aber nun weiter führen auf seinen Wegen, und habe ihn darum zu mir geschickt. Dazu seh nun vor Allem nothwendig, daß ich auf ihn allein vertraue; benn die Menschen, seit ihrem Falle, hatten Untvissenheit, Sterblichkeit und Biehlichkeit in sich gegessen, und nun wolle ein Blinder den andern führen. Schweigen und Geheimniß ist alfo das Erste, was er von dir forbert; benn bu magst nicht zweien Herren bienen, und wo Gottes Majestät wirksam ift, muß die Vernunft bes Menschen sich bescheiden. Sage also wie bie Mutter des Erlosers: Ich bin eine Dienstmagb bes Herrn, mir geschehe nach beinen Worten! und fortan nicht weiter beim hohen Priester des Gesetes angefragt. Drei Stunden dauerte die Unterredung, ich hatte Alles wohl erwogen, und nichts Berbächtiges gefunden; er schien mir wirklich mein Schutengel zu seyn, und ich bankte Gott in voller Freude, da ich an dem Tage keine Versuchung spürte. folgenden handelte sein Gespräch von der Vorherbestimmung Gottes; wie er seine Braute wähle, und auf ungewöhnlichen Wegen ste führe, und babei ihnen nicht ben kleinsten Gedanken an Untreue gestatte, bie ich also gleich im Entstehen befampfen muffe. Drei Tage nacheinander wurde bann vom Wesen Gottes, und von ber Natur der Menschen gesprochen, die nach bem Bilde ber Engel, die selber Bilber Gottes sepen, geschaffen, dies Bilb aber geschändet, und nun mit Unrecht fich Bater, Meister und Doctoren und treue Christen nennten; da doch Gott, wie Christus gesagt, allein Bater genannt werden solle. In der sechsten Conferenz wurde ausgelegt: wie Gott die Engel aus seiner Essenz geschaffen, die also gleicher Natur mit ihm, auch in vollfommener Union mit seiner Substanz verbunden seyen. Die beiden zunächstfolgenden verbreis teten sich über die Meinungsverschiedenheit und die Uneinigkeit

unter ben Menschen; benen baber Gott ben eigenen Sohn gesenbet, um fie zum Gehorsam zurudzubringen. Gabriel sen babei ber Überbringer der Gebote des Allerhöchsten gewesen, und ba er sie willig gefunden, seh er in sie eingegangen, und habe in ihrem Leibe sich incarnirt; barum sep er es, ben man ben Erloser der Welt nenne. Auch ich solle mit Gebet mich ruften, den nahenden Bräutigam zu empfangen. Bei der nun folgenden Wieberkehr fragte er mich: ob ich benn jest entschloffen sen, Gott in möglichster Vollkommenheit und Entsagung zu bienen. 3ch erwiederte: wie ich darum die Welt verlassen, um Gott zu dienen; Leib und Seele stünden ohne Borbehalt ihm zu Diensten. lobte mich darum, und ich fühlte folchen Troft und Verlangen, Gott gefällig zu fenn, daß ich es kaum ertragen mochte. fagte nun: Erlaube mir, daß ich bein Herz berühre, um es zu ftarfen, und es in dieser Liebe zu befestigen. Auf dies Wort wandelte eine Art von Furcht mich an, und ich legte meine Hande auf die Bruft: Wiffe, daß ich vor meinem Beichtvater einen Entschluß gefaßt, niemanden, wer es seyn moge, eine Berührung zu gestatten! Er sagte: er habe es nur zu meiner Prüfung gethan; ich aber erwiederte: Wenn es Gottes Wille ist, so thu's, sonst kann ich es nimmer wollen! Ich sah seine Diene weche feln, er schien zornig, jedoch ohne daß sein Glanz gemindert wurde. Er berührte mich, und sagte: daß ich unrecht habe, an ihm zu zweifeln. Bum zehntenmale kam er leuchtenber als fe zuvor, um mich, wie er sagte, von meinen Unvollfommenheiten an reinigen. Er berührte mir bas Herz, aber in aller Bucht, und in mir flieg fein bofer Gedante auf, nur ein Berlangen, Gott zu lieben; und ich hielt ihn wirklich für meinen guten Engel. Bei seinem eilften Besuch fragte er mich, was ich habe? weil ich einige Unruhe zeigte; ich gestand ihm zulest, daß ich ben ganzen Tag in Bersuchung gewesen, die Sache meinem Beichtvater zu eröffnen. Er tabelte mich barum, und sagte: Gib mir beine Zunge, daß ich fie berühre, und fie besestige. 3ch konnte nicht umbin, ihm zu sagen: daß mir alle biese Berührungen höchlich misfielen; weil sie mir für einen Beift unangemeffen schienen. Er erwiederte: Du mußt bein Eigenurtheil noch ftarfer mortifiziren, benn bu willft nur beinen Willen, und

nicht den des Herrn! So thue benn, entgegnete ich, was Gottes Majestät gefällt; er berührte, jedoch erst nach einer langen Rebe von ber Unterwürfigkeit unter Gottes Willen, mir die Zunge. Am Morgen kam er früher als gewöhnlich, in vollem Glanze seiner Schöne, und redete über die Glorie der Seligen so anmuthig, daß mein Herz hingerissen war; und er, nachdem er mir Herz und Augen berührt, die Hand auf dem ersten halten mußte, um mir Stärke zu geben. Man fand mich wie ausser mir, den ganzen Tag konnte ich mich kaum halten; und da ich mir barüber Vorwürfe machte: als suche ich bei dem Allen nur mein Behagen, und beswegen in die Brennesseln griff, und eine harte Disziplin mir gab; billigte er am Abend vollkommen, was ich gethan. Er fam am Morgen zurud, eine überaus schone Rose in der Hand, die er mir bot. Aber ich bedectte mir das Geficht, ihn bittend: daß er seinen allzu großen Glanz milbern möge, weil ich ihn nicht ertragen könnte. Er berührte mir Auge und Herz, ich nahm die Rose, und küßte sie; er aber sprach mir von der Unsterblichkeit der Seele, und wie nur ein Mensch unfterblich gewesen, weil ohne Sünde; indem die Sunde ben Beift sterblich mache, wie ber Leib es sep. Ich freute mich über alle diese Reden, und mein besseres Wissen vor den andern Menschen, und schrieb es meinem unausgesetzten Eifer zu, Gott zu dienen. Um Abend hatte ich mich in meine Zelle zurückgezogen, und be-'tete zu Gott: daß er, wenn die Gestalt mein guter Engel sep, fie zu meinem Trofte mir jest erscheinen lassen möge; aber nicht gestatten wolle, daß ich trüglich hintergangen werde. Er war sogleich zur Stelle, und nach einigen Wechselreben fagte ich zu ihm: D bu, ber bu fo gut bift, und ben Frieden der Seelen willst, eröffne boch meinem Beichtvater ober einem Andern meis ner Dbern das Verhältniß, das zwischen uns besteht, damit ich die volle Ruhe finde! Er erwiederte: die schönste Gabe, die er mir zuwenden könne, sey meine gänzliche Abschließung von aller Gemeinschaft mit den Menschen. Er berührte dabei mein Berg: Sieh! sagte er, das ift der Sit der Leidenschaft; du aber fühlst keine bei der Berührung, benn ich reine und heilige Alles, was mir in Einfalt und Herzenstreue naht. In der vierzehnten Busammenkunft sprach er mir von Gott und bem Fall ber Engel,

ber nur darum stattgefunden, weil sie durch Mangel an Festigkeit und Vertrauen in ihrem Willen unstät sich bewegt; und baburch aus ihrer Einigung mit Gott, ber höchsten Seligkeit, herausges treten; zu der sie als Intelligenzen, die Gott nicht aus dem Richts, sondern aus der eigenen Effenz hervorgerufen, vorbestimmt gewesen. Alles dies war so schön und eindringlich gesagt, daß ich es nicht wiederzugeben vermag, doch blieb mir immer noch einige Besorgniß im Hintergrunde; so daß ich, wenn er einen Verspruch der Treue von mir verlangte, ihm immer erwiederte: Wenn Gott also will! ober: Ich habe Gott in ben vollen Besit meines Herzens gesett! Am nächsten Tage war nach der Communion eine große Trodenheit über mich gefommen, und ich flagte fie ihm. Er sagte: er habe bas zu meiner Prüfung, und um mich von allem Irdischen abzuziehen, über. mich verhängt; und fragte mich bann breimal mit füßer Stimme nacheinander: Meine Tochter! meine Bielgeliebte! liebst du mich ? Ich verlor jedesmal den Gebrauch der Sinne, er mußte durch Berührung mich wieder zu mir bringen, und verschwand dann mit den Worten: Noch drei Tage, und du wirst in meiner Gnabe auf immer befestigt sepn. Rach ber nachsten Communion kehrte dieselbe Traurigkeit und Dürre wieder, und ich zog mich schnell in meine Zelle zurud. Mein Geift besuchte bald mich wieber, und machte mir Vorwürfe über meinen Schwachmuth, mit dem ich meine Prüfung ertrage; nichts auf diefer Welt laffe ja ohne Mühe sich gewinnen. Endlich am letten Tage, als er fam und mich um den Zustand meines Inneren befragte, fagte ich ihm: mich beunruhige zur Stunde nichts, benn ich sep zur vollen Resignation in Gottes Willen gekommen; ob ich gleich, was ich auch vornehmen möge, einer gewiffen Furcht vor möglicher Täuschung nicht Meister zu werden vermöge. Doch verspreche ich, wenn nichts, was Gott zuwider, mir aufstoße, tiefes Schweigen. Er billigte bas Alles, und sprach mir hinreißend von den Freuden, die meiner warteten.

Am Abend ließ der Beichtvater mich zum Sprachgitter berusen; ich ging mit Widerstreben hin. Als ich erschien, fragte er mich: wie es um mich stehe, und was in mir vorgehe? Ich antwortete: es stehe gut, und nur Gutes gehe vor in mir! Er

ihn, zugleich aber eine Furcht, meine Einwilligung zu geben, und wandte mich, ohne zu antworten, auf die andere Seite. Er aber mendete mich sogleich um, und sagte: Was ist das, meine Tochter? wie bist du verändert! Willst du nicht, daß ich von beinem Herzen Besit ergreise? Ich erwiederte: Dies Herz gehort Gott allein, mich reut es nicht, was ich zuvor im Beichts stuhle gethan. Bist du von Gott, dann wird es auch dir genehm fenn; willst du aber allen Berdacht mir nehmen, erscheine vor dem Beichtvater am Sprachgitter in deiner ganzen Klarheit, und entbede ihm, was du zu meiner Führung unternommen. Billigt er Alles, und erklart bich für einen Engel Gottes, dann verspreche ich dir unwandelbare Treue; wenn nicht, dann laß ab von mir Unwürdigen. Bei jedem Worte, das ich sprach, anberte ber Ausbruck seines Angesichts; er wurde zulett wuthend, und alle Fassung verlierend, sagte er: Elende! ist das die Erfüllung beines gestrigen Versprechens? Was hast bu seither an mir Gottverhaßtes bemerkt? Ich sehe, ich habe dir zu viel Liebes gethan, die Arznei haft bu in Gift verwandelt; noch einmal, zwinge mich nicht, nach soviel Milde Strenge gegen dich zu kehren! 3ch war so ergriffen, daß wenig gefehlt, ich hatte eingestimmt. Aber ich sagte: Wenn ich dir auch Treue verspreche, ich kann fie nicht halten; ber Beichtvater wird mich fragen, und um Alles in ber Welt will ich ihn nicht belügen. Gib mir nur bein Herz, sprach er, und ich will schon machen. Mein Herz gehört Gott, schrie ich auf; ich widersage dir, elenber Betrüger! Jest seh ich, bu bist nicht von Gott, und verachte beine Schmeichelworte und Drohungen. Ha, Unglückliche! mit diesem Worte übergebe ich dich deinem Feinde, dir zur Strafe! Damit verschwand er. Das war am 4. April 1642, Glanz und Herrlichkeit waren bahin, und er fehrte fortan nur mit allen Schreden bewaffnet zu ihr zurud.

Nächtliche Kreuz- und Duerzüge, wird man sagen, einer im Garten der Liebe herumtaumelnden Nonne, die am Tage durch Clausur und Regel vom Eingang in die Zaubergärten sich ausgeschlossen sah, und nun in der Stille der Nacht ihres Schasdens sich erholte. Der Beichtvater war der Herr und Gebieter der Wachwelt, die sie umgab; und in ihrer Prosa, ihrer Ascese,

ihren Busungen und ihren Befangenheiten fie beschloffen hielt. Wenn ste aber in einsamer Zelle in die Arme bes Schlafs gefunken, dann erwachte die Dichterin in ihr; der angebliche Engel war der Herr der neuen Traumwelt; er berührte mit leuchtendem Finger ihre schöpferische Einbildungstraft, und diese gebar bann die überschwenglichen Bilder, in denen sie schwelgte, die Röthen der wachen Zustände ganz vergessend. Bald aber hub sich ein Streit zwischen beiden Rreisen, denn der Meister ber Prosa und ber Meister ber Poesie mochten auf die Länge unter einem Dache sich nicht vertragen. Die Mutter ber Ronne hatte aufgeschrieen, damals, als die Göttermutter Isis die Tochter, in ihren Flammen sie reinigend, auszubrennen versucht. Der Prosameister war berb, bei ihrem Gürtel zog er die Widerstrebende in sein Phlegma herab. Im Niedersinken wurde ihr Inneres umgewandelt; der Genius der milden Schönheit wandelte sich ihr schreckhaft in einen furchtbaren Dämon um; das idpllische Drama wurde, da das tragische Element ins komische umgeschlagen, in eine baroce Parodie von sich selber übersett, b. i. sie wurde zur Strafe für ihren Fall beseffen; bei anderem Ausgang ware ber Monch jum Philister worden, wie die Bauern, die die Latona gelästert, in Frosche sich umgewandelt. — Das hört sich Alles rund und geiftreich an; aber es will mit ber bebenklichen Wechselwirthschaft zwischen beiben Regionen fich nur schlecht vertragen. Diese angebliche Traumwelt findet nach Unten und zur Seite von ber Wachwelt sich umbaut und eingefaßt; und von den Arabesten, die sie durchziehen, wurzelt allerdings ein Theil, in seiner pflanzenhaften Hälfte, in der Nüchternheit, und nur die geflügelten Geister in den Blumenkelchen wachsen in das umschlossene Reich herüber. Denn wie die ftarke, andringende Farbe im Auge ihr erganzendes Farbencomplement erwedt; fo kann man annehmen, daß die Phantasie die Prosa des Lebens mit von Innen geweds ter Poesie im Gegensat erganzt. Aber biese poetischen Traume und Schäume sind ein anderesmal sehr handgreiflich ins Leben eingetreten; und man fann nicht läugnen, das Pflanzenhafte hat dann in der Traumwelt gewurzelt, das Wunderbare aber, das oben aufgeblüht, in die Wachwelt hinausgetragen. seffenheiten im Rlofter ausgebrochen, und ber Bischof von Evreux

Drittens, daß sie bei verschiedenen Gelegenheiten Kunftiges vorhergesagt, besonders in Bezug auf die Malesizien
und Zaubereien, die man sinden musse; nicht blos an verschiedenen Orten des Klosters, wo man denn auch wirklich sie gesunden; sondern auch im Leibe anderer Schwestern, mit denen sie
nicht zuvor geredet, und die sie dann genau zur Stunde, die
ihnen jene bestimmt, erbrachen und von sich gaben. Bisweilen
haben sie dem H. Bischof, und einigen seiner Geistlichen, sehr geheime Einzelnheiten gesagt, in Bezug auf ihr Hauswesen, und
die Zeit seiner Reise nach Paris, die er selber nicht einmal gewußt; was sich denn hernach in Wahrheit also besunden, aber
weder durch Errathen, noch aus den Umständen combinirt werden konnte.

Biertens, daß sie beinahe Alle, besonders auf der Höhe ihrer Aufregung, eine große Abneigung gegen alle heiligen Dinge, besonders die Sacramente der Eucharistie und Buße bezeigt; so daß manchmal des heftigen Widerstandes und Geschreies wegen, die nur durch Gebote an den Damon gerich. tet, niedergehalten werben konnten, mehrere Stunden über einer solchen Beichte hingebracht murben. Bor der Communion wurben sie von Convulsionen und sichtbarlich unfreiwilligen Beweunngen überfallen; so wie fie die heilige Hoftie empfangen, schrieen und heulten sie furchtbar auf, und wälzten sich an der Erbe; während die genommene Hostie immer auf der Spize der Bunge blieb, die sie nach dem Gebote des Erorzisten hervorftrecten ober zuruckzogen; ohne jedoch sich irgend eine Unehrers bietigfeit gegen das hl. Sacrament zu Schulden fommen zu laffen. Das dauerte bisweilen eine halbe Stunde, mehr ober weniger; war aber endlich bas Erhaltene verschluckt, bann blieb bie, welche es zu sich genommen, sogleich ruhig, und ohne die Erinnerung beffen, was. vorgefallen. Daß sie weiter die aufferor, dentlichsten Abneigungen und Wuthanfälle, bei der Annäherung ber Reliquien der Seiligen, gefpurt, die fie öftere erfannt und mit Ramen genannt, ehe sie dieselben gesehen, und ohne daß, sie etwas von ihnen gewußt. Daß ferner beinahe Alle, als ber hw. Bischof ihnen einigemal insgeheim, und ohne daß sie es wissen gekonnt, die Sande ausgelegt, zu erkennen gegeben, wie

e es empsunden; indem sie ausgeschrieen: diese Hand sey ihnen nerträglich, sie drucke schwer, sie würden davon gebrannt! Daß e endlich auf der Höhe des Erorzisms, besonders während der l. Messe, Blasphemien vorgebracht, und so häusige und irchtbare Verwünschungen gegen Sott und seine heilige Muter, daß man sie unmöglich ohne Grausen anhören konnte; die, wie zu vermuthen, nur vom Munde des Dämons ausgehen onnten.

Fünftens, daß, als sie gedrungen wurden, durch überna. urliche Zeichen die Anwesenheit des Damons zu beweisen, e Folge zu leisten schienen; unter Andern die Magd Denise Zarisot, die, als der H. Bischof sie geheißen, den Puls des echten Armes ganz still stehen laffen, während er am linken ngestört fortschlug; dann das Schlagen von der Linken auf die techte hinüber verpflanzt, während er nun an der Linken stille and; was sie Alles im Beiseyn mehrerer Geistlichen und des legtes, ber es geprüft und bestätigt, aufs punktlichste ausgeführt. daß die Schwester von der Purification dieselbe Sache zweis der dreimal ausgeführt; die Eine wie die Andere dabei in voler Gesundheit, und also ben Puls anhaltend ober loslaffend, ach dem Gebote bes Erorzisten. Daß die Schwester Margaetha Janini vom Kinde Jesu dasselbe erwirkt, und auf das Geeiß des Exorzisten ihre Bruft bis zu einer monströsen Höhe aufetrieben; als er aber unter dem Kreuzeszeichen Einhalt geboten, le sogleich niedergehen machen: und das zwar dreimal nacheins nder mit einer erstaunlichen Wirksamfeit, so rasch eintretenb, sie das Wort. Daß die Schwester Lazara Arivey, genannt von er Auferstehung, zu einem der Geistlichen gekommen; in ihrer jand ziemlich lange eine Rohle in voller Glut tragend, ohne rgend ein Zeichen der Empfindung des Brandes von sich zu eben; und so mehrere andere Wirkungen ähnlicher Natur, die ch nicht leicht hier auseinandersetzen laffen.

Sechstens, daß sie auf das bloße Geheiß des Exorzisten isweilen in eine wunderbare Unempfindlichkeit gerathen; nter Andern die Denise, die, als der H. Bischof dem Dämon eboten, ihre Sinne einzuhalten, und der Arzt ihr, die ausdrücksich erklärte, daß sie gänzlich schwerzlos sep, eine Stechnadel

unter den Nagel des Fingers schob, da, wo dieser nach seiner Aussage sich am empfindlichsten zeigt, sofort aussagte: baß sie nicht das geringste spure. Als man ihr gebot: das Blut anzuhalten, wurde die Nadel weggezogen, ohne daß Blut folgte. Auf den Befehl aber, es fließen zu lassen, floß es sogleich in Menge; bann wieder anhaltend, als man das Einhaltungsgebot wieberholte. Daffelbe kehrte einige Tage später an der Person ber Schwester von ber Purification wieder, beren Haut am Arme man verlett hatte durch eine Nadel, die man bis zu ihrem Ropfe in die Finger eingetrieben; ohne daß Schmerz oder Blut sich verspüren lassen, und ohne daß die Schwester frank ober abgeschlagen erschien; die vielmehr immer sprach, und die Anwefenden aufforberte, Feuer und Gisen anzuwenden, weil sie von Allem nichts empfinde. Daß Einige unter ihnen, besonders die Schwester von der Purification, als sie in einer Racht, wo sie, nach ber Versicherung, die die Andern am Tage vorher bem Exorzisten gegeben, zum Sabbath abgeholt werben sollte, verhinbert war, bas Rloster zu verlassen; zur Stunde bieser angeblichen Versammlung plötlich in eine Art von Betäubung und wunderbarer Unempfindlichkeit gefallen, die fünf Biertelftunden und länger angehalten. Alle ihre Sinne waren geschloffen; sie lag ohne Bewegung, ohne Sprache, und ohne Celbstbewußtschn; die Arme auf der Brust gefreuzt, und so starr, daß es unmöglich war, sie auseinanderzureißen; die Augen anfangs geschlossen, und bann geöffnet, aber unbeweglich fest gehalten, und ohne Sehvermögen; wie sich ergab, als man mit ben Händen an ihr vorüberfuhr, und sie wie eine todte ober ganglich unempfindliche Person mit den Augenlidern nicht zuckte. Als sie von dieser Ertase zurudgefommen, erzählte sie: wie sie im Geiste auf dem Sabbath gewesen, und was sie Alles bort gesehen.

Siebentens, daß sie oft, nachdem mehrere Stunden mit Beschwörungen und Erorzismen hingebracht worden, aus dem Grunde ihres Magens gewisse fremde Körper, die sie Malesizien und Zaubermittel verschiedener Art zu nennen pflegten, Stüde Wachs, Knochen, Haare herauszuwürgen geschienen; daneben Kiesel von solcher Größe, — nach unserm Urtheil breiter und dicker als ein Silberthaler, — also daß es uns schwer gedäucht,

verden könnten. Endlich daß die Denise unter Anderm, nach breistündigen Exorcismen und ausserordentlichen Anstrengungen, durch den Mund einen lebenden Frosch oder eine Kröte ausgeworsen, von der Breite einer Faust, und daß man das Thier sogleich verbrannt.

Achtens, daß die Damonen, von benen die Mädchen sich besessen angaben, zum Ausgange gebrängt burch bie Erorzismen, in der Rähe des hl. Sacramentes übernatürliche und überzeugende Zeichen zu geben geschienen. Als der Bischof ihnen befohlen, von der Denise auszufahren, und dem zum Zeichen eine Scheibe zu zerbrechen, die er mit bem Finger bezeichnete, wurde die Scheibe gebrochen. Daß die Schwester Humberthe Borthon fich völlig und ganzlich geheilt befand, am Tage ber Darftellung ber Jungfrau 1661; und als Zeichen ihrer Befreiung burch den Mund einen eingeschlagenen Tafft auswarf, worauf in rother Schrift ber Name Maria's geschrieben stand, und vier andere Anfangsbuchstaben, bedeutend St. Hubert und den seligen Frang von Sales. Daß bie Schwester, genannt von ber Buris fication, von mehreren Damonen befreit worden, am Tage des hl. Gregors des Thaumaturgen; und als Zeichen beffen durch den Mund ein Stud Tuch in einem Cirfel von Rupfer von sich gegeben, worauf der Name Gregor geschrieben fand; und daß dieselbe, an bem gleichen Tage ber Darstellung, ale Zeichen einer andern Befreiung von mehrern Damonen, in einem Augenblide auf ihrer Binde in großen Buchstaben, wie mit Blut geschrieben, die Worte Jesus, Maria, Joseph erscheinen ließ; während die Erorgiften einen Augenblick vorher bie Binde ganz weiß gesehen.

Reuntens, daß unter den heftigen Bewegungen und Stellungen, die sie mährend des Exorzisms gemacht, Einige so ausservierentlich geschienen, daß man urtheilen mußte, sie überstiegen die Kräfte eines Mädchens; ja die Kräste der Natur. Daß die Schwester Borthon, als sie geheißen worden, das hl. Sacrament anzubeten, sich an die Erde geworfen, sie nur blos mit der Spize des Bauches über dem Magen berührend; den Kopf aber, die Füße und die Hände, sowie den Rest des Körpers in die Luft gerichtet. Daß die Schwester von der Auf-

erstehung basselbe geubt, und bisweilen da gelegen, den Körper in einen Kreis eingebogen; so daß die Fußsohlen ihr die Stirne Daß die Constantia und die Denise bisweilen gesehen werben: gegen die Erde geworfen, welche sie blos mit bem Scheitel und ben Füßen berührt, ben ganzen übrigen Körper in ber Luft, und daß sie in diesem Zustand umhergewandelt. Daß Alle oder beinahe Alle, wenn ste auf den Knieen lagen, die Arme auf dem Magen gefreuzt, sich nach Rückwärts gedreht; so daß die Höhe des Hauptes mit den Fußsohlen fich verbunden, der Mund aber die Erde füßte, und mit der Zunge das Kreuzeszeichen auf den Boden einzeichnete. Daß Einige, unter Andern die Schwester Catharina, im Exorzism erschien, den Kopf zurudgeworfen, die Augen offen; so jedoch, daß, indem die Pupille gänzlich unter dem obern Augenlide sich verborgen, man nur das Weiße im Auge sah, wobei sie wahrscheinlich das Sehvermögen verloren hatte; eine Erscheinung, die furchtbar anzusehen gewesen. Daß die Denise, die jung und schwach von Ansehen, als sie in Aufregung war, mit zwei Fingern ein Gefäß von einer Art Marmor, mit Weihwasser erfüllt, und so schwer, daß zwei überaus starke Personen Mühe hatten, es aufzuheben, und von seinem Fußgestelle zu entfernen, umgekehrt an die Erde warf; mit einer Leichtigkeit, die sie etwa bei einem kleinen Steine anwenden murde. Daß es der Einen und ben Andern öfter in der Hige ihrer Anfälle geschehen, das Haupt an die Mauer ober ben Boden zu schlagen; bisweilen mit so heftigen und harten Schlägen, daß sie in der natürlichen Ordnung der Dinge sich mit Blutvergießen hart hatten verlegen muffen; daß aber weber Contusion, noch Berwundung, ober irgend ein Zeichen erschien.

Zehntens, daß alle diese Mädchen verschiednen Standes sind: Weltliche, Rovizen, Postulantinnen, Prosesse; weiter junge und schon bejahrte; einige aus der Stadt, andere nicht; welche von guter und solche von niederer Herfunft; arme und reiche; daß schon seit zehn und mehr Jahren dieses Unglud im Kloster angefangen; daß es kaum begreislich ist, wie in so langer Zeit ein Vorhaben auf Betrug und Unterschleif, unter so vielen Mädchen, von so verschiedener Beschaffenheit und entgegengesetzen Interessen hatte unentdeckt bleiben können; daß bei einer scharfen

ntersuchung und genauen Nachforschung der Herr Bischof nieand, sey es im Kloster oder in der Stadt, gefunden, der ihm cht aufs günstigste über die Unschuld und Tadellosigseit, sowohl r Jungfrauen, als der Geistlichen, die vor ihm in den Erorzmen gearbeitet, geredet; und er bezeugt an seinem Theile, daß sie in ihrer Aufführung als exemplarische, verdiente und omme Personen erkannt: ein Zeugniß, das er der Wahrheit id Gerechtigkeit schuldig zu sehn glaubt.

Diesem Allem hinzugefügt das Zeugniß des Herrn Morel, & Arztes, der bei Allem zugegen gewesen, und der versichert: iß alle diese Dinge die Gränzen der Natur übersteigen, und nur im Dämon herrühren können; so glauben wir, Alles wohl ersogen, daß alle diese ausserordentliche Thatsachen an jenen Jungauen über die Kräfte der menschlichen Natur hinausgehen, und ir vom Dämon gewirft werden können, der ihre Leiber besitzt dumsitt. Das ist unsere Meinung. Gegeben in Paris am d. Jänner 1662. Unterzeichnet

† Marcus, Erzbischof von Toulouse. † Nicolas, Bischof von Rennes. † Heinrich, Bischof von Rodis. † Johann, Erzsbischof von Chalons sur Saone. — Franz. Annat. Morel. — Nicolaus Cornet. — M. Grandin. — Bruder Phil. le Roy; alle Doctoren der Sorbonne. 1)

Man sieht, mit welcher Umsicht diese Lente, Alles wohl rüfend und erwägend, verfahren; und wir wollen sehen, wer e Stirne haben wird, ihrem Zeugnisse zu widersprechen, und htbare Männer als Betrüger auszurusen, oder als Betrogene, urch länger als zehn Jahre lang fortgesette Gautelfünste der benossen eines Klosters, und seiner miteinverstandenen Spirituan getäuscht, deren guter Leumund durch das Zeugniß einer anzen Stadt gesichert ist. Die Begebeuheit aber als wahr vorzusgeset, so muß, da keiner sich gesunden, auf dem irgend ein

<sup>1)</sup> Unter Andern im eilften Bande der Causes celebres p. 278—291. Diese Sammlung, die im Jahre 1738, zuvor und hernach, erschienen, reicht schon an die Einläutung der Boltairschen Zeit, und findet sich in diesen Dingen keineswegs mit Leichtgläubigkeit geschlagen; aber sie wagt doch nicht, der Eridenz im Wesentlichen irgend zu widersprechen.

· Berbacht der Bezauberung geruht, das Übel also im Innern des Rlosters burch unmittelbare Mittheilung, entweder gleichzeitig in Allen-, ober auch in Einer ober Mehreren entstanden, und dann durch epidemische Ansteckung von Einer auf die Andere übergegangen seyn; bis endlich die ganze Genossenschaft ergriffen war. Da sie auf den Sabbath zogen, so ist es eine eigentliche Obsesfion gewesen, die sie überfallen; da aber keine unter ihnen ko gefunden, von der man in Wahrheit hatte vermuthen konnen, daß sie in eigener Verschuldung zuerst zu dem Übel Veranlassung gegeben; so ist es also durch ein Berhängniß an sie gekommen, und es ist eine Obsession gewesen, die doch wieder in allen Formen einer Possession hervorgetreten; die also hier von einem Beerbe ber Anstedung ausgegangen, ber ganz auffer bem Rreise ber menschlichen Region gelegen. Solche Obsessionen unterscheiben sich, auffer bem Sabbath, in keinem ber andern Phanomene von benen, welche die Possessionen zeigen; find zugleich aber, ausser Ziel und Intention, sonst in Allem den Symptomen höherer Efstasen gleich. Die Gabe ber Sprachen, bas Schauen der Gebanken eines Andern, das Vernehmen der Befehle des Exorzisten in weite Ferne, die Kenntniß heiliger Dinge, der Sacramente, der Reliquien und Weihen, hier als Abscheu und Grausen sich ausbrudend, die Macht bes Willens über bas unfreie Ganglienleben, die Unverletlichkeit für bas Feuer, bie Schmerzlosigkeit und Geschlossenheit der Sinne, das Anhalten und Fließen bes Blutes nach Willfur, bas Einziehen bes ganzen Leibes in die Form eines Kreises, ober nacheinander in die zweier voneinander getheilter, und einander entgegengewendeter Halbkreise: das Alles haben wir mutatis mutandis schon bei den Heiligen eben so gesehen. Jener Kreis, den die Eine gebils bet, würde sich, hätte es der Exorzist gewollt, ebensowohl in ber freisförmigen Strömung ber Kräfte, gegen jeden beliebigen Ort in der Radlinie hingewälzt haben; wie der hl. Peter von Alcantara es freiwillig in seinen Ekstasen gegen bas Allerheis Diese Ereignisse sind durch die unverwerflichsten ligste gethan. Zeugnisse an den Heiligen erwiesen; sie find es jest hier, durch gleich unverwersliche Zeugen, auch an den Besossenen; die Thatsachen erhärten sich eben so gegenseitig, und hier wie immer muß

der Teufel, so viel an ihm ist, wider Willen Zeugniß geben für die höhere Wahrheit. Alles das ist in der Natur, denn es wird mit natürlichen Kräften ausgeführt; es ist aber auch über die Natur, ben'n der Grund, an den sich diese Kräfte knupfenliegt über die Region des gewöhnlichen Lebens hinaus. Am nachs sten scheint noch, bas Vonsichgeben ber mit gewissen Namen bezeichneten Gegenstände, auf Gaufelei und Betrug zu beuten. Soviel ist allerdings gewiß: diese Dinge-haben sich nicht selbst geschrieben, der Teufel hat sie auch nicht geschrieben; also sind es die Nonnen gewesen, die es gethan. Sie haben es aber nicht bei machen Sinnen, mit der Absicht auf Betrug, sondern als sie ausser sich gewesen, in der eigentlich negativen dämonischen Efftase vollbracht; in ihr haben sie auch bas Geschriebene verschludt, was allein auch in einem solchen Zustande möglich ge-Als der Exorzism nun eine Art positiver, antidamonischer Efstase hervorgerufen, haben alle Bewegungen ber Negativen, also auch die peristaltischen Bewegungen sich umgekehrt; und sie mußten wieder von sich geben, was sie zuvor hinuntergeschlungen. In allen diesen Vorgängen steht der Heilige zu dem, unter dessen Gehorsam er sich gegeben, und ber Besessene zu bem Exorzisten in bemselben Verhältnisse, in bem ber Magnetisirte zu dem Magnetistrenden sich befindet; nur daß dies Naturverhältniß dort durch Steigerung, hier durch Depression, se nach der Positivität ober Regativität der Exponenten, in eine höhere ober tiefere Region der Dinge übergegangen. Es ift übrigens merkwürdig, daß die Zeugen dieses Vorgangs, die an die leibliche Ausfahrt auf den Sabbath glaubten, zur anberaumten Stunde die Fahrenden bewachen lassen, und sie nun als in einer Bision befangen befunden. Die Möglichkeit einer solchen Ausfahrt in sehr seltenen Fällen ift, wie wir gesehen, feineswegs zu läugnen; aber hatten die Untersuchenden sich länger als vierzehn Tage mit der Sache abgeben können, sie hatten, wie kaum zu zweifeln, immer nur die Bision gefunden.

Was in Auronne also sich befunden, hatte auch früher schon in Louviers sich ausgemittelt. Dort war die Schwester du Saint Esprit von Dagon besessen; dieser umwickelte einst den Körper des Mädchens in dreisachem Bug, wie eine sich windende

Schlange, indem er die Magengegend am Leibe wie eine Biebe nach einer Seite brehte, die Füße nach ber entgegengesetzten, den Ropf aber verlängernd gegen die Schultern, also daß fie Ansehen eines Schlangenknäuls hatte. Dieselbe, als sie einst mit der Bavent confrontirt wurde, stand, einen Fuß brei Schuh hoch gegen das Sprachgitter ausgestreckt; das Geficht blaß, abgezehrt, ausgebörrt, die Augen tief im Ropfe liegenb, wie an einem Tobtenkopf, wohl eine Viertelstunde lang in unveränderter Stellung, die Bavent unverwandt mit Wuth anblidend. Einst lag sie eine halbe Stunde lang sinnlos im Refectorium, und als der Bischof ihrem Geist gebot, von ihr abzulaffen, fiel sie in seltsame Contorsionen. Mit einemmale fuhr sie wie ein Blis davon, in ein ziemlich ftarkes Feuer; das Gesicht und eine Hand wurde ihr in die glühenden Kohlen gestoßen, und als man lief, um sie herauszuziehen, fand man keinen Brandschaben an ihr; nur einige Schwärze und etwas Asche lag auf dem Theile des Gesichts, den die Gluth berührt, was sich leicht wegblasen ließ. Sie wurde im Rlofterhofe mit Heftigkeit rudwärts auf den Ropf geworfen, ohne daß es ihr schadete; sie kletterte auf einem alten Holzstüde eine zehn Fuß hohe Mauer hinauf, und lief an ihr hin an eine Stelle, wo feine Leiter anzubringen war. Die Nonnen baten sie, zurückzugehen, wo sie herabgebracht werden könne. Einer der Erorzisten beschwor ihren Geist, und begann knieend Dagon schrie hervor: Läßt du nicht ab, werde ich das Aas hinunterstürzen! und wirklich, er warf sie die zehn Fuß hinunter auf Steine und Ziegel, ohne daß sie im mindesten sich verlette. Die Schwester Anna von St. Augustin sollte zur Beichte geben, ihr Geist Gonsag aber wollte ce zwei Stunden lang nimmer gestatten. Ihr Beichtvater Bosroger, mube feiner Hartnäckigkeit, gebot ihm endlich in lateinischer Sprache: fich im linken Fuß der Beseffenen zu beschließen, und ihren Geift zum Werke frei zu laffen. Er widersprach eine Stunde lang aufs heftigste, endlich mußte er Folge leisten; und ließ bas ihm aufgelegte Zeichen bes Gehorsams vernehmen, indem er mit jenem Fuße im Tact an ben Boben schlug. Die Nonne beichtete nun ohne Störung, und ging barauf auch zum Tische bes Herrn; da sie aber nicht wußte, was sich eigentlich begeben, so hinkte

sie auf dem linken Fuße, und siel endlich auf diese Seite; so daß man sie führen mußte. Später wollte nun Gonsag nicht zus seinem Bersteck hervor, und mußte wieder gezwungen werden, den Fuß frei zu lassen. Eben sene Marie vom hl. Geiste sollte zur Prüsungszeit gleichfalls zur Communion gehen; vier Stunden lang wehrte sich ihr Dagon, trieb sie durch die Leute in alle Winkel der Kirche; und sprang endlich mit ihr auf den Hochenltar, wo er Gott lästerte, und von den Anwesenden Andetung sorderte. Die Erorzisten riesen ihm nun zu: Illa superdia, quae te de Coelo praecipitavit, deturket te de Altari. Sogleich, als hätte ihn ein Donnerschlag getrossen, siel er nieder an die Erde gegen das Geländer, 4—5 Schritte vom Altar. Auch ihn bannten sie darauf in einen Fuß, den sogleich die Starrsucht ergriff, damit sie die Communion in Ruhe vollbringen könne. I

Alle die Obsedirten insgemein wurden nach ihren Anfällen, indem das Haupt rudwärts gegen die Fersen gebeugt murbe, in die Bogenform gebracht. Die Schwester von St. Lorenz, angeblich vom Behemot besessen, wurde mahrend einer Stunde 2 — 3mal in diese Form gebogen; eben so die vom Erloser, so vollkommen, daß der Kopf bis zum Mund hinunter an den Füßen lag, der Bauch aber ein vollkommenes Gewölbe bildete. Einmal war sie wie entzwei gebrochen, Haupt und Gesicht hingen ihr nach Hinten bis unter die Hälfte ber Füße nahe an die Fersen; wie ein Schnupftuch, das man auf den Finger gelegt, so daß die Zipfel zu beiden Seiten herunterhängen. Die Schwester Louise von der Himmelfahrt, ein ganzes Jahr lang furchtbar mit jeder Art von Nervenübeln geplagt, wurde mehrmal in die Lage gebracht, daß sie die Erde nur mit einer Flanke der linken Seite oder des Bauches, in einer Breite von etwa vier Zoll berührte. Der ganze übrige Körper war in der Luft, die beiden Arme ausgebehnt mit aller Gewalt, und nach Rudwärts und von Unten nach Oben gekrümmt; das Haupt ganz nach den Schultern zurückgeworfen, bis nahe an die Rierengegend, wie man die Sirenen zu zeichnen pflegt; Beine und Füße eben so nach Hinten geworfen, bis auf die Breite von vier Finger bem.

<sup>1)</sup> Bosroger p. 256-281.

Ropfe nahe gezogen, ohne daß irgend ein Theil bes also verschränften Rörpers im geringsten die Erbe berührte. Sie blieb so eine Viertelstunde lang mit verwendeten, überaus kleinen Augen, bis der Bischof dem Dämon gebot, abzulaffen. So will der Geist die Maria von St. Nicolaus verhindern, ihre Beichte am Sprachgitter abzulegen. Er beugt ihr baher, wie fie vor bem Gitter fist, bas haupt zurud in ben Chor bis gegen ben Boben, 3 Fuß tieser als die Bank; so daß, da P. Esprit fie der Schistlichkeit wegen nur beim Saume ihres Gewandes faßte, fie nur noch mit ber Salfte ihrer Füße sich auf ber Bant erhielt; in welcher Stellung eine herbeigelaufene Schwester sie beim Haupte aufrichtete. Der Beichtvater gebot bem Geifte, fie vor ihm niederknieen zu machen. Er rief nun, daß man fie nicht halten solle; und mit einem Schwunge, ohne daß sie sich dabei mit einem Gliebe half, warf sie sich zurud zu den Füßen bes Beichtvaters, dem sie nun ihre Beichte in aller Ruhe ablegte. suchten ihre Damonen nach dem Erorzism in den Brunnen sie au ersaufen; und fie kamen nun hinab, mit den Schultern ober dem Kopfe an der einen Mauer sich anlegend, mit der Spipe bes einen Fußes an die entgegengesette, und nun der Länge nach hinabsahrend, wie die Schwester Marie vom hl. Geiste also gethan. Der ihr ganzer Leib hing in der Luft, und fie hielten sich mit den Fingern oder Zehen am Gemäuer. Ober endlich, wie es bei der Schwester vom hl. Sacramente gehalten wurde, sie fuhren in horizontaler Lage, ohne irgendwo gehalten zu sepn, hinab, und wurden so herausgezogen. Ein anderesmal knieu die Schwester vom Erlöser vor dem Erzbischof von Toulouse, und erzählte ihm in aller Gemütheruhe, was in ihrem Innern vorgehe. Da gerieth ihr Geist Aschmodai plötlich in Wuth, und bog sie rüdwärts; so daß der Kopf zwei Finger weit vom Bo ben stand, ohne ihn irgend zu berühren. Sie stütte fich babei allein auf die Ferse des rechten Fußes; der linke Fuß war hoch in die Luft gehoben, die Hände starr ausgestreckt. So blieb ber Rörper eine Zeit lang ausser dem Schwerpunkt stehen, mahrend ber Mund unterbessen Gotteslästerung auswürgte. 1)

<sup>1)</sup> P. Esprit-du Bosroger. p. 227-253.

F# 5-1

Die Beweglichkeit ber Geister in der Obsession, ober wenn an will, die Wechselwirfung der Obsedirten, erkennt sich leicht den folgenden Vorgängen, die für eine Überwanderung des bels zeugen. Putiphar, ber bie Schwester vom hl. Sacrament rigirte, sagte im inneren Chor zu Encitif, ber in ber Schwer Barbel von St. Michael sein Wesen trieb: Soll ich nicht bir in die Pete fahren, die du besitest? Der Gefragte erieberte: Ja, ich will. Ein Augenblick, und Putiphar war in e Andere gefahren; die Schwester zum hl. Sacrament war unrbeffen ganzlich frei von ihrem Damon, warf sich sogleich vor m Altare nieder, und betete ruhig ihr Brevier bis zu den Laudes. ie Schwester Barbel, die unterbessen beibe Damonen hatte, ar nahe der Thure wie an die Erde festgenagelt; die Arme le zwei Eisenstangen ausgestreckt, eben so ber rechte Fuß, an m keine Ferse mehr sichtbar; ber Ropf von unsäglicher Schwere, daß man mit keiner Anstrengung ihn von der Erbe erheben nnte, auch nur so hoch, daß man die Spipe der Finger zwis jen beide hätte bringen mögen; und so blieb sie eine halbe tunde liegen. Unterdessen hatte die Andere ihre Beichte beim ischof abgelegt, als sie aber nun auch zur Communion ging, id man ihr eben die hl. Hoftie auf die Zunge gelegt, kam Pushar wie ein Blitz zurud, und rief: Zum Henker, das dulb nicht! während ich abwesend bin, hintergeht man mich, und st die Hündin communiciren. In dem Augenblicke, wo er also ef, regte sich die Andere in Zuckungen; und begann zu heulen id zu schreien, wie ihr Damon zu thun pflegte. Da ber Arzt, ich dem man geschickt, zu spat gekommen; so glaubte der Bi-10f, den Putiphar durch die Macht der Kirche zur Wiederhos ng zwingen zu muffen. Er weigerte fich; nachdem man ihm er zugeschrieen: Si sit voluntas Dei, fiat! so gehorchte er dlich auf den vierten Ruf, und die Eine wurde wieder frei, e Andere aber doppelt obsedirt. Das dauerte eine Biertelftunde ng, bis man das hl. Sacrament auf den Magen der starr und zwer an der Erde liegenden Letteren brachte. Als man von n Worten o salutaris hostia! zu den andern da robur, fer ixilium! gekommen, begann sie sich zu regen und zu bewegen. m selben Augenblide stürzte bie Schwester vom hl. Sacramente

am andern Ende des Chores nieder unter Zudungen; so schnell wie ein geschossenes Wild im Ausblit des Gewehres. Dieselbe Überwanderung wiederholte sich mehrmals in Gegenwart von vielen Leuten, worunter auch Arzte, die ihren Bericht darüber niedergeschrieden, und dabei bemerkt: wie Thun und Leiden durch hinlängliche Zwischenzeit von dem allgemeinen Tetanus getrennt gewesen. Ost brachte der Dämon dei solcher Transsussion, nach der Starrheit und Schwere, eine große Schmiegsamseit und unvergleichliche Leichtigseit hervor; wie wir denn mehrmal das Haupt einer solchen, die zwei Dämonen hatte, so leicht besauden wie einen Knäuel Wolle, den Hals aber so beweglich, wie ein Stück alten Linnenzeuches, und als hätte er keine Sehnen. Der Dämon selbst schrieb die Schwere des Kopses dem Streite beider um die Oberstelle im Haupte zu. \*\*)

Nach diesen Vorgängen, die unter frommen Ronnen eingetreten, wird es nicht verwunderlich senn, wenn wir ähnliche Symptome in ganzen Maffen des Volkes hervorbrechen sehen. Als man im Juli 1374 die Apostelfirche in Lüttich einweihte, kamen aus Oberdeutschland, vom Rhein und der Maas ber, ganze Schaaren einer wundersamen Secte nach Aachen, bann nach Utrecht, endlich nach Lüttich herangezogen, beren Ordnung folgende war. Männer und Frauen, vom Dämon besessen, halb nact, Kränze auf ben Häuptern, zogen einher; und führten, sich einander bei den Händen fassend, auf den Straßen, in den Rirchen und den Häusern, ohne sich im mindesten zu schämen, vor den Zuschauern Tänze auf. Sie sprangen dabei hoch in die Höhe, und in den Liedern, die sie sangen, nannten sie Ramen von Dämonen, wie Friskes und ähnliche, die man nie zuvor gehört. Waren die Tänze zu Ende, bann wurden sie von den heftigsten Brustframpfen geplagt; so daß, wenn ihre Freunde sie nicht in der Nabelgegend mit linnenen Tüchern umgürteten, und den Gurt scharf anzogen, sie wüthend auffuhren, daß sie sterben müßten. Diese Haufen schwollen vom September zum October ju vielen Taufenden an; benn aus Teutschland famen immer mehr Tänzer hinzu, und in Lüttich und den benachbarten Pro-

<sup>1)</sup> P. Esprit du Bosroger. p. 222-227.

nzen wurden viele Gesunde, und solche, die vollkommen bei innen waren, plöglich vom Dämon ergriffen; und reihten sich, n Tänzern die Hände reichend, auf der Stelle ihren Chören Verständige Leute sahen den Grund dieser Erscheinung in r Unwissenheit, die im Glauben und in den Geboten Gottes jenen Zeiten herrschte. Das Volk jedoch suchte die Ursache ben Concubinatspfaffen, die die Leute nicht recht getauft; und reitete sich besonders in Lüttich, gegen ben Clerus aufzustehen, n die Thäter zu erwürgen, und ihr Gut zu plundern. ott wollte den Menschen demonstriren, daß ihm die Taufe, rch gute wie schlechte Hände verliehen, gleichviel gelte; barum b er den Weltpriestern von Lüttich die Gabe, solche Besessene rch Händeauslegung und ben Erorzism zu heilen, die er anrn Priestern weigerte. In der dortigen Kreuzfirche hatte Einer, r bestellt war, unter bem Gottesbienst bas Weihrauchfaß im bore umherzutragen, dieses mit einemmale spaßhaft zu schwen= n, dabei herumzutanzen, und in unbekannten Worten zahlreiche eber zu singen angefangen; und ba er auf alle Erinnerung cht abließ, war man des Glaubens geworden, er gehöre jener ecte an. Ein Priefter forberte ihn auf: bas Baterunser und nn bas Credo zu beten; er weigerte sich, beides zu thun, und gte: er glaube an den Teufel. Der Priester legte ihm also e Stole um den Hals, sprach die üblichen Erorzismen über n, und befreite ihn sogleich; so daß er mit vieler Andacht das redo und Pater noster hersagte. Um Allerheiligen hatten die änzer in Heristall, kaum eine halbe Meile von Luttich, in dasse sich versammelt, und waren Raths geworben: miteinanber ich Lüttich zu gehen, und den ganzen bortigen Clerus zu er-Aber ihr Rath wurde zu nichte; denn als sie in der orben. tadt angekommen, wurden sie durch fromme Leute zu den Prieern geführt, die sie aber nicht versehrten, sondern von denen : Heilung erhielten. Ginige wurden in die Mariencapelle der imbertefirche gebracht, wo ber Priefter 2. Lones ben Erften, 1d dann neun Andere mit ber Stola und dem Evangelium: 1 Anfange mar das Wort, befreite. Das Gerücht verbreitete th bald, und haufenweise kamen sie nun heran, und wurden : gleicher Weise befreit. Andere wurden in andere Rirchen

geführt, wo guten und bosen Priestern ohne Unterschied bas Gleiche mit ihnen gelang. Man bediente sich babei eben jenes Evangeliums, subsidiarisch auch anderer; besonders wo Christus Damonische geheilt, wie Recumbentibus undecim und et misit Jesus u. bgl. Bei Solchen, wo die Befreiung schwerer bielt, legten die Priefter entweber bas Sacrament ber Euchariftie auf's Haupt, ober gaben vor ihnen den Segen damit. Einigen wurde geweihtes ober erorzisirtes Wasser zu trinken gegeben, ober wenn sie sich weigerten, ihnen eingegoffen; auch die geweihten Finger unter ben Worten: exi immunde Spiritus! n. s. w. in ben Mund gelegt. In die Ohren wurde ihnen eingesprochen, und ins Antlit geblasen, um die Kraft bes Feindes au brechen. In ber Bartholomausfirche fagte ein Damon bem Priester: er solle nur ablassen, er wolle von selbst abziehen. Einer sen schon ber Placerei wegen ausgegangen, und fie murben nimmer wieder in einen Christenmenschen einfahren. die Exorzismen nicht gewesen, wir wären von den Armen in die Reichen und Mächtigen gefahren, um die Clerifer zu verjagen. Ein Madchen, fruchtlos von mehreren Priestern behandelt, war nach Nachen gegangen; und ber Geistliche, Symon genannt, hatte sie bort in Albe und Stole gefleibet, und sie in ein Gefäß von erorzisirtem Wasser bis zum Munde eingetaucht. Auf die Frage, wie lange er im Mädchen sen? war die Antwort: Zwei Jahre! Wo er gewesen, als sie zur österlichen Communion gegangen? In den Fußzehen. Beschworen, wollte er ins nabe Schloß Schremborft einfahren, und es gegen Diebe bewahren. Gefragt, ob er benn bas Horn blasen könne? fing er an, vor allen Anwesenden mit großem Schall zu blasen. Da man ihn auch nicht ins Bad Carl bes Großen fahren laffen wollte, fuhr er enblich bavon, nachdem bas Mädchen eine Rohle von sich gegeben. 218 es einem Priester nicht gelang, einen Besessenen au befreien, fügte er ben Erorzismen Gebete und Fasten bei, und er wurde sogleich Meister. So war der Andrang nach Lüttich im Laufe eines Jahres groß; er minderte fich aber allmälig, und es wurden an die Dreitausend leichter ober schwerer geheilt, und bie sagten: es habe ihnen während bem ganzen Verlaufe bes Übels gedäucht, sie sepen in einem Strome Blutes untergetaucht,

und deswegen waren sie so hoch gesprungen. Roch nach drei bis vier Jahren kamen ab und zu Einzelne, und wurden leicht von ben Geistlichen befreit. I) So wurde die Sache zur Zufriebenheit des Volfes, und zum Ruhme des Lütticher Clerus abgemacht; da das ilbel, das besondere Fügungen verhängt, auch burch die Einwirfung höherer Mächte wieder beseitigt wurde. Als Rebenproduct hatte babei die Lehre der Kirche, daß die Gnade nicht beflectt wird von dem unreinen Gefäße, sohin also alle handgreifliche Reformation Thorheit sep, schlagend sich bewährt. Die Veranlaffung von der Naturseite her ift wahrscheinlich eine Art von Beitstanz gewesen, der seinen Sit in den Abdominalganglien genommen, und nun gegen bie Pulmonalganglien fich entladend, jene Tänze erregte; in der Rüchwirkung aber bas krampfhafte Leiden gegen das Zwerchfell hin, das nur durch die Einschnurung ber epigastrischen Gegend gelindert werden konnte. Die Depotenzirung war nach Abwärts gegangen, von wo abschüssige Reigung zum Damonischen hinübergeht; bas Volk hatte daher seine solizitirte Intention dahin gerichtet, und so war dem Übel der Charafter von Obsession gekommen; und die Tänze, zu ben fremdklingenden Sabbatheliebern mit ben Damonennamen, wurden zur Parana. Diese Wendung hatte aber nun auch moglich gemacht, das Ilbel von der firchlichen Seite her anzugreifen, und es war gludlich damit gelungen. In unseren Zeiten hatte man weniger Umstände gemacht; die Polizei hätte die Tanzenden als Wahnwitige zersprengt, und in die fich Widersetenden allenfalls eingehauen; die Rachgebenden waren auf bem Schube in ihre Heimath zurückgebracht worden, und hatten dort mit ihren Fristesen sich absinden oder verkummern mögen. Die Auftlarung hatte über die Finsterniß gesiegt, und ber Beifall aller Freunde ber Siegenden ware der Expedition zu Theil geworden.

<sup>1)</sup> Nach der Erzählung in Gesta Pontificum Leodiensium stud. et ind. n. D. Joannis Chapeavilli Tom. III. c. IX. Leodii, 1616. in einzelnen Umständen ergänzt aus dem magnum Chronicon belgicum, aus Joannes Stabulaus, Cornelius Zantstiet und Meyer. Um die Zeit her entstand auch die Prozession der springenden heisligen nach Echternach im Luxemburgischen, bei Gelegenheit einer Biehseuche.

h.

Das psphische Contagium in der Obsession.

Die Leichtigkeit der Transsusion in diesem und dem vorhergehenden Falle bringt es uns nahe, daß ein Contagium da seyn muß, was den inneren Rern gleichsam athmosphärisch umhüllend, die Wirfung von Einem zum Andern hinüberträgt. Wer in die dämonischen Kreise eingeht, erfährt dort eine Transmutation seines ganzen Wesens, burch alle organischen Regionen hindurch; also im Flüssigen wie im Festen, im Nervösen wie in dem die Nerven Umhüllenden; sohin auch in ber Aura, die den Menschen und jedes einzelne Organ in ihm auf weithin umgibt. Die Damonistrung theilt sich aber nun mit, wie an ben physischen Korpern die Electristrung, Magnetistrung, Erwärmung und Anderes; und die damonisirte Leiblichkeit wird ein Ferment, eine Hefe und Essigmutter, die benselben Prozeß, aus dem sie in dieser Art hervorgegangen, wieder in andern, selbst noch gesunden Personlichkeiten, also um so leichter in ber schon zum Krankhaften neis genden, hervorzubringen im Stande ift. Das tauglichste Medium, in dem diese Mittheilung in die Ferne geschieht, wird barum eben jene Aura seyn, die die ganze gahrende Leiblichkeit umgibt; an ihren Zuständen in ihrer Weise Theil nimmt, und sie in die Fremde übertragend, durch biese bas Gleichartige in ben umfangenen Persönlichkeiten weckt. Diese Aura wird, wie jene, die um die Sonne her zu ihren Weltförpern hin den wechselseitigen Berkehr vermittelt, verschiedene Regionen haben, durch die Sohes res ober Tieferes auf weitere ober nähere Distanzen sich forts pflanzt; aber die Prozesse jenseits und diesseits, über und unter den Vermittelnden, werden jedesmal wie Vorbildliches und Nachbildliches sich verhalten. hat baber in Mitte einer Genossenschaft irgend jemand sich gefunden, der es bis zur Birtuosität in diesen Gebieten gebracht; hat das Dämonische nicht etwa blos wie im gewöhnlichen Leben, durch Vertheilung und im bloßen Aggregatzustande, gewirft; sondern hat es in ihm eingeschlagen und gezündet, so daß er nun zu einer selbstständigen Duelle des wilden Feuers geworden: dann wird ein Solcher, stellvertretend für das Bose, selbst wieder zündend, den Brand in die Verbundenen

··\*\* 3\* :

bringen können; und Alle, welche, wenn auch räumlich ihm ferne, aber innerlich in Sympathie ihm verbunden fteben, werden von ihm ergriffen werden; unabsichtlich, wo die Transmission noch der vorigen Rubrik angehört, aber auch absichtlich und mit Vorbedacht, wo das Ibel dann einer eigenen zufällt. Sind es freilich geistig, und moralisch und physisch gesunde Ras turen, auf der Höhe ihrer Lebensfraft, dann wird er allerdings nicht viel vermögen. Ift es aber ein gegen äuffere Einbrude weniger bewahrtes, jugendliches Alter, das ihm in den Weg kömmt; ober eine durch Rranflichkeit entwaffnete, ober sonft durch Temperament schon zugeneigte Anlage, die ihm naht; ist vor Allem ein geistiges, besonders ein moralisches Aneignungsmittel schon vorhanden: dann schlägt er rasch ein, zieht solche Personlichfeiten, sie sich aneignend, in seinen Rreis; und mit ihnen armirt, schaltet und waltet er in dieser Wirfungesphäre nach Wohlgefallen. Was zunächst die Kinder betrifft, so hatte man beren im Baskenlande bei zweitausend gefunden, die ihrer Aussage nach auf dem Sabbath gewesen. Sie hatten Alle befannt: wolle ein Zauberweib sie bahin führen, dann fahre sie ihnen nur mit der Hand in's Gesicht, ober über ben Ropf; gleich darauf fänden sie sich dann ganz verwirrt, und wie von sich; sie sagten aber nicht, daß die Hande besalbt gewesen. Bisweilen auch, betheuerten sie, gaben die Frauen ihnen einen Apfel zu effen, oder ein Stud schwarzen Hirsenbrodes; fie murden, nachbem sie gegessen, gleich ganz wehrlos, und nun fehle es nicht, sie kämen die folgende Nacht wieder, sie abzuholen. Burben sie dann auch in den Armen ihrer Altern und Geschwis fter festgehalten, niemand vermöge sie zu erweden. So lautete bie einstimmige Aussage von 2-300 Kindern, die darüber vernommen wurden. Johanna du Hard, 56 Jahre alt, hatte ausgesagt: ale sie mit einem berufenen Weibe, Chorrozique genannt, aus der Kirche gegangen, habe dieses ihr den Arm berührt, und er sen sogleich wie todt geworden. 1) Corneille Brolu, 12 Jahre alt, deponirte: baß, als er einst 1608 in der Faste zu St. Juan de Luz gewesen, sey das Zauberweib Marie Martin ihm mit der

<sup>1)</sup> De Lancre p. 109.

Hand über das Haupt gefahren; habe darauf in der folgenden Nacht in Kapengestalt ihn im Bette, aus ber Mitte von zwei andern Anaben, herausgenommen; und ihn nach Lecohanda, b. i. zum großen See, geführt, wo ber Sabbath gehalten wurde. Da jenes Weib gestorben, sey er einen Monat lang nicht mehr hingegangen; bis ein anderes fich seiner angenommen, und ihn wieder hingeführt. Seither sen er entzaubert worden, indem man jenem Weibe, das man aufgefordert, sich zu rechtfertigen: weil sie nicht weißes, sondern, wie alle Hexen, rothes Blut habe, einige Tropfen deffelben abgelockt, und damit einen Gürtel beftrichen. Auch im schwedischen Elfbale wurden die Rinder aus dem Schlase geweckt, und mit ober gegen ihren Willen dahin genommen. Berriethen sie jemand, bann wurden-sie am folgenben Sabbath hart geschlagen; Zeichen bavon waren jedoch selten zu entdecken. Die Kinder sahen nach der Rudfehr gewöhnlich gar schwach, bleich und zerschlagen aus, und konnten am folgenden Tage sich kaum erholen. Sie suchten sich daher wohl vor dem Wegführen zu retten, und wenn es sie anzukommen begann, bann lagen sie ben Altern wohl auf ben Armen. Diese faßen auch, und machten bei denselben ganze Rächte burch; und sobald sie eine ungewöhnliche Bleichheit an ihnen vermerkten, so schüttelten sie dieselben zwar heftig, es half aber nichts. befanden bann wohl auch, daß ihre Brust ganz falt wurde; auch haben sie ihnen etwa ein brennend Licht in's Haar gesteckt, es hat aber nicht gezündet. Ihr Vonsichsenn währte bisweilen eine halbe, eine ganze, auch wohl zwei Stunden; und wenn die Rinder wieder zu sich selbst kamen, klagten und weinten sie gar jämmerlich, baten es auch ab auf's Möglichste, so sie nur konnten. Dies haben zwei alte Männer vor dem Gerichte eidlich erklart, und wollten alle Eingeseffenen vom Dorfe darüber zu Zeugen nehmen; denn ihre Kinder daffelbe meistens Alle erfahren hatten. Jene Griffe der Zauberfrauen waren magnetische Griffe, bie den Zustand bes Greifenden in den Begriffenen hinübertragen. Zustand war von der Naturseite her ein Magnetism; ein inneres Erwachen der Ganglien des Unterleibes, mit der Geschloffenheit der Sinne, der Concentration des Lebens in jener Gegend, und daher einer Erfältung des Lungenspftemes verbunden; wie es

والأفارات

Alles an jenen nordischen Kindern sich gezeigt. Da der Magnetism aber zugleich auch dämonischer Art gewesen, so mußte noth-, wendig der Sabbath im Visionskreise aufgehen.

Auch in mehrfach anderer Weise gibt eine solche Mittheis lung des Übels sich kund. Der Bater einer Schweizerin in Bayonne will 1605 Apfel kaufen, von zwei verrufenen Frauen, Galanta und Mandiburo. Während dem Feilschen beißt seine Tochter einen der Apfel an, den man ihr gereicht; und sie wird alsbald von einem Mervenübel ergriffen, das jedesmal sogleich wieberkehrt, wie sie beiben Frauen erblickt. Es bestand in einer so heftigen Bewegung bes einen Arms, daß ber ganze Rörper bavon erschüttert, und an bie Erbe geworfen wurde; wobei sich die Finger mit solcher Schnelligkeit bewegten, daß kein Birtuos auf irgend einem Instrumente es ihr in der Beweglichkeit hatte nachthun können. Das wiederholte fich jedesmal, so oft sie das Weib ansichtig wurde, und zwar mit solcher Heftigkeit: daß, als de Lancre, der es anfangs für Berstellung hielt, mit noch zwei Andern den Arm festzuhalten, und die Bewegung besselben zu hindern versuchte, sie es unmöglich fanden; und vielmehr alle drei von ihm aufs heftigste erschüttert wurden. Es blieb kein anderes Mittel, die Halbtodte wieder zu beruhigen, übrig, als die Weiber zu entfernen; worauf sie, wie sich bei breimaliger Wiederholung des Versuchs auswies, sogleich wieder zu fich kam. 1) Seither, 1613, als berselbe beim Parlament von Bordeaux den Prozes eines Zauberers und von vier Heren, aus Amou bei Acqs, instruirte, gestanden diese: wie sie zweierlei Arten solcher Rrankheiten übertrügen: einmal die fallende Sucht in voller Wuth, heftiger als die natürliche; und dann das Ilbel Lapra genannt. Dies Übel zeige sich von Zeit zu Zeit in ber Rirche jenes Ortes; wo, so oft eine Here eintrete, die es einem ober mehreren aus der Versammlung gegeben, bisweilen vierzig und mehr Personen zu bellen anfingen, wie die Hunde in den Bollmondnächten. Bisweilen trete das Bellen aber auch in ber Entfernung ber Zauberweiber ein, weil biese es nach ihrem Wohlgefallen auch in die Ferne hervorrufen könnten; dann ließen

<sup>1)</sup> De Lancre Tableau de l'inconstance des mauvais anges. p. 356.

die Kranken nicht ab, sie bei Namen zu rufen. Man sen schon so gewohnt daran, daß wenn jemand in seinem Sause eine Anwandlung von dem Übel verspure, die Seinigen fogleich auf die Straße liefen; und wenn sie nun die Gerufene bort betrafen, bies ihnen zu einem Zeugniß biene, bas oft bas Eingeständniß befräftigt habe. Der Hof in Borbeaux, der diese Umftande in der Instruction des Richters von Amou gefunden, wollte sich ber Sache versichern; und ordnete baber zwei Commissare, Moncins und de Lancre, ab, um die also Bezauberten in nähere Untersuchung zu nehmen. Die Gattin eines Hauptmannes, Die seit zwei Jahren an der Lapra litt, wurde in den Saal der Tournelle zu ber Commission gebracht. Sie ging ruhig in ihm ums ber, einige dort aufgehängte Bilder betrachtend. 216 man nun die Heren, auf die sie zeugte, ohne daß sie es wissen konnte, ihr nahe gebracht, sing sie im Augenblide, wo diese die Treppe betraten, aufs heftigste zu bellen an; so daß es das ganze Saus durchschalte. Man ließ die Frauen wieder die Treppen heruntergehen, und redete der Kranfen beruhigend zu; sie erwiederte: sie habe feine Furcht; sie hatte auch in der That, groß wie sie war, ein tapferes, manuliches Ansehen; aber sie konnte boch den Abscheu, in die Rähe dieser Frauen zu kommen, nicht beawingen. Das Übel war ihr, wie sie glaubte, bei einer Riederfunft angethan worden, seit der sie unfruchtbar geblieben; und . das erzählend, stand sie da, die Arme in der Seite, und gegen die Barmutter hin etwa eine halbe Biertelstunde sich streichend, worauf sie wieder ruhig wurde. Die Commission wiederholte ben Versuch noch zweimal mit gleichem Erfolge; da die Frauen, Four und Fezendiu genannt, in die Rahe kamen, aufferte das Übel sich beidemal so hestig, daß die Herren aus allen Salen zusam. menliefen, und Alle selbst Zeugen des Versuches wurden. Geschrei war so durchdringend, daß man sie ganz aus dem Gebaude entfernen mußte. 1) Es fand sich auch mitunter, daß die Bauberweiber das Übel sich untereinander gegeben hatten, um ausser Verdacht zu seyn. So wurde die Violone von St. Jehan von der Francine Broqueiron angeflagt: auf dem Sabbath mit

<sup>1)</sup> De Lancre Tableau de l'inconstance des mauvais anges. p. 358.

im Complote gewesen zu seyn, als man ihr daffelbe libel angethau. Sie aber erwiederte: fle sep unschuldig, und habe das Übel wie fie. Und in der That, sie bekam einen Anfall auf der Anklagebank so heftig, daß man fie wegbringen laffen mußte. Dieselbe pflegte babei jedesmal neun Berschiedene zu nennen, die bazu mitgewirkt, unter diesen auch den Jean de la Lanne; und jedesmal, wenn sie nach ihm auf die Folter gebracht wurde, hatte sie einen neuen Anfall. Diefelbe Broqueiron bekannte auch: wie sie durch ein Pulver die Layra einer Frau gegeben, die aber nur zwei Tage bei ihr angehalten. Daß auch der Übertrag auf Thiere, ja felbst auf Pflanzen geschehen könne, befräftigte sie; indem sie einerseits angab, wie sie Wögel nieberstürzen gemacht, gleich Fallsüchtigen; andererseits aber erzählte: alle Zauberweiber der Diöcese Amou, die bekannt, sepen gehalten, alle Jahre am gleichen Tage, zu gleicher Stunde eine Eller (ulnus) dorren zu machen; dadurch, daß sie dieselbe breimal umfreiften, und auf ihren am meisten wachsbaren Zweig etwas Salz legten. 1) Man kann das Lettere bis zu näherer Prüfung auf fich beruhen lassen; das vorher Erzählte aber ist merkwürdig, weil es schlagend zeigt: baß Eine, die in gespannter Stimmung eine weit reichende Aura um sich hergezogen, in einem Kreise solcher Pradisponirten eine analoge Stimmung hervorrufen fann.

Ein Fall, in dem alle Umstände wohl erwogen, und die Geständnisse der Betheiligten zu Hilfe genommen, kaum eine andere Erklärung als durch bewußten Übertrag sich dietet, ist die Geschichte der Renata Sänger, die am Ende der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts den Scheiterhausen bestiegen. Sie war nach dem mit Verstand geschriebenen Bericht, den der Prämonstratenser Oswald Loschert, Abt des Klosters Oberzell, als Augenzeuge gleich nach ihrem Tode aufgeschrieben, und der Kaiserin Maria Theresia zugesendet, 2) um 1680 in München geboren, und ohne Wissen ihrer Ältern schon in früher Jugend mit verdächtigem Volke in Verschähren gehoren, und ohne Wissen ihrer Ältern schon in früher Jugend mit verdächtigem Volke in Verschähren eingeweiht worden.

<sup>1)</sup> De Lancre Tableau de l'inconstance des mauvais anges. p. 560.

<sup>2)</sup> Abgedruckt in horfts Zauberbibliothet Th. III. p. 165.

Durch ein altes Weib unterrichtet, hatte sie in ihrem fiebenten Jahre diese Studien schon angefangen; ein Reiter hatte bann im neunten das begonnene Werk fortgeset; und im eilsten und dreizehnten waren nach und nach zwei Offiziere, eine Magd und eine vornehme Frau hinzugetreten. Von ihnen hatte fie mancherlei Zauberfräuter, vorzüglich eine Wurzel von großer Kraft, und ein schwarzes Männlein, das aber bald wieder verschwunben, mahrscheinlich einen Alraun; mancherlei Talismane mit Ziffern und Buchstaben und Beschwörungen allerlei Art, erhalten, und viele Künste erlernt: um durch ihr Anhauchen, durch farres Anschauen, mit dem Herfagen einiger Formeln begleitet, durch Radelstiche in bestimmt geformte Figuren, durch Legung der Kräuter unter die Thurschwelle, ober Mittheilung von verfälschten Speisen, nach Belieben die Leute frank zu machen, von Sinnen zu bringen, ober sie in damonische Bezüge zu verseten. Man sieht hier die Rachwirfung des dreißigjahrigen Rrieges, deffen furchtbare Auflösung, Verwilderung und Verzweiflung, alle diese Traditionen der Bosheit früherer Jahrhunderte, neuerdings hervorgesucht, sie weiter ausgebildet, und unter allen Ständen, vorzüglich aber den unteren und dem wilden Kriegsvolk ausge-Sie wurde in Ubung biefer Kunste bald visionar; vernahm, in die Ferne schauend, was da und dort heimlich von ihr geredet wurde; sah sich auf dem Sabbath, mit Anderung ihres Namens in Emma Renata, ins schwarze Buch eingeschries ben, und erhielt siebenzig Lebensjahre gegen ihre Abschwörung zugesagt.

Das Alles war nun eine schlechte Vorschule zu dem klössterlichen Leben, das sie aus Zwang ihrer Altern, die unversmögend waren, gegen 1699 im Rloster Unterzell, das wegen seiner Disziplin und Strenge sehr geachtet war, angetreten. Hätte sie einen weniger entschiedenen Charakter zugetheilt erhalten, und weniger Herrschaft über sich selbst besessen, als wirklich der Fall gewessen; dann hätte dies Misverhältniß zu einem schnelleren Aussbruch führen müssen. Aber entschlossen, wie sie war, ging sie, nachdem sie einmal ihre Partei ergrissen, im Stillen ihre Wege, ohne sich äusserlich etwas abmerken zu lassen. Sie unterwarf sich aller Strenge der Disziplin; war sorgfältig in Erfüllung

rer Orbenspflichten, und mußte selbst einen Schein von Fromigkeit um sich ber zu verbreiten; so daß Biele sie hoch bielten, id ihre Klosterschwestern sie zur Subpriorin ernannten; ja sie r Priorin erwählt haben wurden, wenn nicht eine oft durchidende Unzufriedenheit mit ihrem Stande, ein fortdauernder Ziderwille gegen ihre Obern, und eine anhaltende Unruhe egen innerlicher Anliegen, die sie nur mit halben Worten fund, ebend, niemand eröffnen wollte, sie davou abgehalten. Dies nheimliche in ihrem Wesen, zusammengenommen mit der finstern erschlossenheit, in der sie sich von Allen absonderte, bewirkte nn auch, daß sie durch viele Jahre hindurch mit keiner ihrer Litschwestern in engeren Berfehr und naberen Umgang gefamen; was diese benn wieder von der Ansteckung mit ihren Kunen bewahrte, die sie fortdauend für sich trieb, die Kräuter im lostergarten ziehend, und was ihr sonst fehlte, sich von Aussen er verschaffend. Inzwischen konnte es nicht fehlen, ihr Herz ußte in dieser Abgeschlossenheit erbittern; der Zwang zu äusser Heuchelei, bei geheimer Übung arger Runfte, mußte, die Ber-Fenheit ihrer Natur immer vergrößernd, fie mit Groll und haß füllen. Dieser mehrte sich benn noch burch äussere hinzutrende Umstände bedeutend; wie als im Jahr 1738 der Probst 8 Klosters die vielen Kagen, mit denen sie sich, schon chaikteristisch für ihre Sinnesweise, — selbst wenn sie auch nicht, ie fie später gestanden, mit ihrem Zauberwesen zusammenngen, - umgeben, ber vielen Unruhe wegen aus bem Conent entfernte. Ihr Gemüth wurde baburch, wie es scheint, ifs tiefste erbittert, und sie begann von da an ihre Künste gegen ejenigen zu richten, die ihren haß sich zugezogen.

Bon diesem Augenblicke an war Friede und Ruhe aus der semeinschaft der Schwestern entwichen; und das Kloster wurde ir Schauplatz der seltsamsten Ereignisse. Allnächtlich erhob in Tumult und Unruhe in und ausserhalb der Zellen; bald hien es den Schwestern, als sühren Kutschen und Wagen durch in Schlassaal; bald hörten sie im Garten, unter den Fenstern isselben, ein ungewöhnliches Geschrei. Lagen sie in ihren Betzn, dann wurden sie gedrückt, geschlagen, gezwickt, und gewürgt; daß sie sich am Morgen kaum regen konnten, und mehr als

einmal blaue Male bavon trugen; das Abschließen ber Zelle, Besprengen mit Weihwaffer und Aussegnen half auf einige Zeit, nie aber auf die Lange. Als einst eine der Klosterfrauen, bei folder Gelegenheit, mit ihrer Geißel um fich gehauen, und ber Plagegeist von ihr entwichen, nachdem sie ihn hart getroffen zu haben schien, sah man frühmorgens am Auge der Renata ein blutig Zeichen; was zwar einigen Argwohn gegen fie erweckte, aber natürlich zu keiner Gewißheit führte. Bald aber erfrankten Andere aufs heftigste, und man bemerkte: daß es immer die besten, und dem Rloster nütlichsten sepen, die auf solche Beise ploglich, und wie von bosem Zauber getroffen, von beschwerlichen und schmerzlichen Krantheiten befallen wurden. Viere nacheinander betraf dies Schickfal innerhalb der Rloftermauern; und man gewahrte bald, bag bas Übel sich auch aufferhalb berfelben, in auffallender Weise, auf mannliche und weibliche Verwandte des Probstes verbreitete. Bei funf andern Schwestern zeigten sich bald Symptome anderer Art. Begaben sie sich zur Ruhe, dann kamen sie, ohne wirklich zu schlafen, auffer sich; und in diesem Zustand hellsehend geworden, sahen fie nun allerlei Personen, unter diesen aber auch Renata, vor fich stehen; die sie in aller erfinnlichen Art und Weise qualten, ohne daß sie selbst sich zu regen, zu erwehren, oder auch nur aufzuschreien vermochten. Um ganzen folgenden Tage wurden fie dann von innerlichen Angsten gepeinigt, die besonders in der Rirche sich mehrten; aus der sie oft wider ihren Willen, wie durch eine unwiderstehliche Gewalt, herausgetrieben wurden. Gingen fie zu Chore, dann wurde ihnen abwechselnd die Stimme genommen, und wieder hergestellt, und ihr Gesang zwischendurch in ein widriges Geheul verwandelt; wobei der Hals bisweilen boch aufschwoll, und dann wieder zusammenfiel. Alles das war mit Zittern, Kopfschütteln, Schlagen an Händen und Bruft, mancherlei convulsivischen Bewegungen verbunden; dabei mit dem Gefühl, als bewege sich ein Thier in ihrem Leibe; große Kleinmüthigfeit und verzweifelte Gedanken gesellten fich gleichfalls noch zu diesen Ubeln.

Alle, die von diesem Zustand ergriffen worden, waren, nach dem Zeugnisse der Arzte, früher einer guten Leibesbeschaffenheit جيد. -

gewesen; ihre Geisteskräfte waren ungeschwächt, ihr Wandel zeigte sich untadelhaft. Weber in einer natürlichen Ursache, noch in einem frevelhaften Lügenspiel konnte also der Grund bisher dort unerhörter Wirkungen gesucht werden; aber auf Besessenheit und Zauber bachte niemand. Unter ben Kranken befand sich auch Căcilia Pistorini aus Amberg, und aus dieser hatte der Geist 1745 zu reden angefangen, seinen Ramen genannt, und viel Rünftiges vorhergesagt; aber da sie nicht in fremden Sprachen und nichts sehr Auffallendes redete, nahm man immer noch Anstand, auf Besessenheit zu rathen. Man war ihrer überbem als einer Solchen, die erst seit Kurzem im Rloster war, nicht gewiß; und das hatte ihr manche Demüthigung und harte Prüfung von Seite ber Oberin zugezogen. Renata war dabei gleichfalls sehr thätig gewesen; sie verfolgte die Bedrängte, auf die sie einen Haß geworfen, aufs äufferste; und ba sie ihres Alters und Berstandes wegen bei Vielen in einigem Ansehen stand, gab sie sich alle Mühe, denen im Kloster beizubringen: es gebe weder Heren noch Besessene, und was sich an Cacilia zeige, sey ein verstelltes, mit vielen sträflichen Unordnungen vermischtes Wesen. Inzwischen konnte doch auch wieder niemand absehen, was die Ungludliche zu einem solchen Spiele treibe; man hatte ihr früher, als ihre Zustände sich zu zeigen anfingen, freigestellt, das Klofter zu verlaffen; mit Thranen in den Augen hatte fie ihre Aufnahme erfleht, allen Proben hatte sie mit Demuth und Gehorsam sich willig hingegeben. Sie selber, wenn ihr Mund in ihren Anfällen furchtbare Blasphemien redete, ober zu ihrer Beschämung die Geheimnisse ihres Herzens ausplauderte, und die furchtbarften Convulfionen sie durchzuckten; dann wollte sie tropdem doch niemals sich bereden lassen, daß sie wirklich besessen sep; fie hielt sich mur für eine Solche, die ihrer Sünden wegen von Gott verlassen und verworfen worden. Inzwischen hatte man doch zulett sich zur Anwendung des Exorzisms bei ihr entschlossen, dieser hatte auch seine Wirfung nicht verfehlt; aber die Bustande waren immer wieder zurückgefehrt, und man hatte dann jedesmal bemerkt: daß Renata ihr kurz zuvor nahe gekommen, fie angehaucht, einige Worte ihr zugemurmelt, ober einige Wendungen gemacht; und es war ihr dann jedesmal gewesen, als ob eine

also höchstens ein unbewußter Rapport, wie zwischen bem, von dem das Contagium ausgegangen, und den von ihm Angesteckten bestehen; in welchem Falle also jene Cācilia als die undewußte Mittelsperson dastünde; gleichsam als das lebendige Miasma, dessen die Andere sich bedient, um die Ansteckung allgemein um sich her auszubreiten. Man sieht, wie complicirt dieser Fall gewesen, und wie dei aller Mäßigung und Borsicht, die bei den Richtern obgewaltet, es doch wohl gerathener gewesen, statt der Todesstrase die auf Gesangenschaft die zum Aushören des übels, und der Bekehrung auszusprechen. Die Fortdauer des übels im Kloster, während ihres Gesängnisses auf Marienberg, konnte die Rothwendigkeit nicht beweisen, die Urheberin aus dem Wege zu räumen; denn es dauerte auch noch nach ihrem Tode eine geraume Zeit hindurch sort, und verlor sich erst durch sortgesetzen Erorzism.

Übergange der Obsession in die Besessenheit durch die da. monischen Epidemien.

Die Obsession bedarf der Zwischenkunft einer Personlichkeit, bie die Rapporte knupft, und in der verneinenden Ginheit den bannenden Zauberfreis ber Obsedirten rundet. Die Beseffenheit bedarf einer solchen Vermittlung nicht; die negirende Einheit schlägt unmittelbar ein in eine Personlichkeit, macht sie zu ihrer Hülle, und die sporadisch also Ergriffene verbreitet in der Regel nicht weiter Ansteckung um sich her. Aber dies Einschlagen kann auch gleichzeitig in viele Individuen geschehen, und diese durch ihren Beruf und sonstige Lebensverhältnisse einander nahe gestellt, gerathen bann in Rapporte miteinander, und zu ber unfichtbaren Mitte, die gang einen epidemischen Charafter haben. Man begreift leicht, daß solche Zustände große Verwandtschaft mit benen epidemischer Obsessionen haben, und die Übergänge zwischen dem Angethanseyn und dem Angeflogenseyn bilden. Zuerst werden solche Fälle sich bieten, wo zwar wohl der Berbacht auf eine persönliche Mitte hingebeutet, aber nichts Sicheres

THE PER

arüber sich ausgemittelt. Go sagt Massäus 1): Im Jahre 1491, im das Fest von Petri Stuhlfeier, singen die Damonen das kloster der Frauen von Duercy (Quercetensium) zu bewohnen ind zu besitzen an, und beffen Bewohnerinnen vier Jahre und ier Monate lang aufs grausamste zu peinigen. Man sah sie säufig wie Hunde durch die Felder laufen, Bögeln gleich in der luft fliegen, nach Art ber Kapen auf die Baume Mettern, an en Zweigen herabhängen, die Stimmen von mancherlei Thieren rachahmen, Geheimnisse durchschauen, und zukunftige Dinge veissagen. So oft Heinrich, Bischof von Cambray, ober Agisius Rettelet, Decan an seiner Kirche, beibe fromme Manner, ich zur Beschwörung aufmachten, wußten fie es zum Boraus, ind riefen: Der mit den Hörnern ift wieder auf dem Wege, ım uns zu bedräuen. Nach allerlei angewendeten Mitteln, die nan überall zusammengesucht, wurden ihre Ramen nach Rom zebracht, und von Alexander VI am Gründonnerstag unter dem Megopfer verlesen; aber ohne alle Wirkung. Johanna Poiere, die, wie man dafür hielt, des Übels Anfang gewesen; var von ihrem neunten Jahre an mit dem Damon in vertrauichen Verhältnissen, und bieser klagte sie im Rloster an: sie seh 134mal unwürdig zur Communion gegangen; welcher Angabe edoch, weil er ein Lügner ist von Anbeginn, nicht zu trauen. Sie wurde nach Cambray geführt, und ftarb im Rerfer am Martinefest; die Andern wurden nach vierjähriger Besessenheit m Juni befreit. Joh. Molinet in seiner belgischen Chronif zum Jahre 1490 bestätigt diese Angaben, hinzusügend: das Übel sep von Einer auf die andern Unschuldigen übergegangen. Die Das nonen hatten sich für Engel des Lichtes ausgegeben, die ber hierarchie der Seraphim angehört, und sepen zulest durch den Dechant von Cambray vertrieben worden. Er hatte die Euchaistie zu den Aranken hingetragen, und den Dämonen die Beingung gesetht: wenn das nichts als Brod sen, so dürfe es sie eineswegs in ihrem Besitze ftoren; wenn aber ber Leib des perrn, so mußten sie von ben Beseffenen weichen.

Wier, dessen Zeugniß als Arzt und Protestant man hier

<sup>1)</sup> In seiner Chronik L. XX.

Gorres, chriftl. Mpftif. IV. 2.

gelten laffen mirb, wenn er gleich bie Schwäche hatte, an ben Teufel zu glauben, hat aus seiner Erfahrung mehrere andere Fälle biefer Art aufgezeichnet. Im Rlofter Rentorp, in ber Grafschaft Mark vhnfern von hamm, wurden die eingeschloffenen Monnen, Abeliche wir Undere, von einer Besessenheit befallen; und die Einzelnen in verschiedener Beise, die Einen heftiger, die Andern mitter, gepeinigt. Bei bieser Berschiebenheit aber mar bas Allen gemein: daß, sobald Eine vom Anfall ergriffen wurde, jugleich alle Andern, wenn sie auch in ganzlich getrennten Bimmern fich befanden, so wie fie mir den Larm vernahmen, gleichfalls mit hineingezogen, und jämmerlich geplagt wurden. Lemgon mar Eine der altern und wohl beherzten Schwestern, die dem Arzte Wier die Umstände des ganzen Übels beutlich auseinandersette. Es fing bei ihr, die Gine der Erstergriffeuen war, mit Schmerzen im linken Hypochondrium an; man bielt fie von der Epilepsie ergriffen, und fandte fie nach bem Rlofter Nonhertic, bamit sie aus dem Schabel bes hl. Cornelius trinke; fie that es, und die Ronnen sagten nun falschlich, fie befinde sich besser. Alls sie aber bald heftiger vom ilbel heimgesucht wurde, und andere Monnen gleichfalls sich hineingezogen fanden; wurde zu einem, Wahrsager gegangen, ber auf die Röchin bes Klosters als Urheberin des Übels Zeugniß gab. Run nahm die Bösartigkeit der Seuche zu; die Convulsionen wurden mannigfaltiger und tiefer einschneidend, und die Ergriffenen angetrieben, sich untereinander, und so auch andere Fremde zu beißen, zu schlagen, und niederzuwerfen; jedoch ohne weiteren Schaden, ba fie sich leicht wie Federn vorkamen, und nun bemerkten, daß sie nicht ihrer selber Meister sepen. Wurden sie vom Schlagen ober den andern Gewaltthätigkeiten abgehalten, so wurden sie im Bergen gedrückt; ließ man sie aber wieder frei, so fühlten sie, mochten sie sich auch verleten oder beißen, keinerlei libel; so baß es schien, es sey ihnen eine Nothdurft geworden, gegen ben eigenen Körper zu wüthen. Gab Anna sich etwa bem Gebete bin, konnte sie mit nichten ihm mit Aufmerksamkeit folgen, ober die Zunge bafür bewegen; plapperte sie aber ihre Horen nur so gedankenlos her, bann wurde sie keineswegs daran verhindert; es kam ihr vielmehr vor, als werde sie dadurch erleichtert und

erfrischt. Sie konnte über keine gute ober bose Sache mit Ernft nachbenken; es war ihr bann, als sey sie ftupib im Geiste, ohne Sinn, Unterscheidung und ohne Urtheil. Redete ein religiöser, gottergebener Mann sie an, bann wurde sie gleichsam vom Teufel darüber ausgescholten; rebete sie aber mit diesem, ober einer andern Weibsperson, von eiteln und nichtigen Sachen, bann wurde sie wunderbar dadurch aufgerichtet und gehoben. Obgleich Alle vielfach geplagt wurden, waren sie jedoch allzumal von gutem Appetit, und die Ernährung ging wohl von statten. Von hier verbreitete sich bas Übel nun bald auch in die nahe Stadt Hamm, nicht wenige Bürger bieser Stadt mit mancherlei Plas gen heimsuchend. Als sie vom Pfarrer bes Ortes in seinem Zimmer unterrichtet wurden, und er sie die zehn Gebote, das Glaubensbekenntniß und bas Gebet des Herrn herbeten ließ; begannen sie einander zu' fragen, und bie Damonen nannten sich nun mit scherzhaften Ramen, indem der Gine fagte: er heiße Fleberwisch, ber Andere Plattfuß, der Dritte Rosenbaum; der aber, ber im Rloster Kentorp jest die Unbill treibe, nenne sich Hornuar. Bulett fragte Giner: Der Pfarrer will uns vertreis ben; was machen wir denn nun? Darauf erwiederte der Ans bere: 3ch reite auf einem schwarzen Bode zu jener Frau, die er nannte; ich werbe ein lieber Gast ihr seyn. Der Andere sagte: er werde mit demselben Fuhrwerk zu einer zweiten sich begeben. Beibe, wie Thoren auf Stühlen rudlings figend, schies nen nun, wie Geberbe und Stimme zeigte, an die angeführten Orte hinzureiten; ohne daß sie indessen von der Stelle gekommen Ein Dritter, wie in einen Ball zusammengewickelt unb zusammengezogen, fuhr gegen die geschlossene Thure; und da diese unversehens geöffnet wurde, siel er die Treppe hinunter, aber völlig unverlett. In bem Orte Houel bei Hamm famen gleichfalls viele Besessene zum Vorschein. Auch in einer andern benachbarten Stadt wurden die Einwohner von ähnlichen Anmanbelungen und Plagen ergriffen, weswegen viele Untersudungen gegen Einzelne bort entstanden, 1) Wie in diesem Falle

<sup>1)</sup> De praestigiis Daemonum authore Dr. Wiero graviano. Basil. 1564. L. III. c. 9. p. 525-27.

The same

die Aufferung der Besessenheit oft zwischen Bosheit und Wit in der Mitte schwebt; so das Contagium, das sie hervorgebracht, zwischen einem moralischen und einem physischen. Die Köchin Elsa von Camen wurde den Ronnen vom Wahrsager als die Urheberin ihrer Übel genannt; und sie, oder ihre Mutter und ihr Bruder, oder das Bild einer schwarzen Kape, erschien ihnen sortan immer im Ansall. Sie litt selbst an einem epileptischen Übel, gleich den Andern; nun sagte man aber, sie habe es, um den Verdacht von sich abzuwenden, sich selber angethan. Gefangen gesetz, gestand sie ansangs auf Gift; läugnete aber sterbend, etwas anders als Verwünschungen angewendet zu haben.

Wunderbar war die Plage einer Anzahl Ronnen im Rlofter Werte in der Grafschaft Horn. Den Anfang derselben leitete man bort von einem armen Weibe her, bas in ber Faften eine Quarte, etwa brei Pfunde Salz, im Kloster geliehen, und bas Geliehene nahe boppelt zu Oftern zurückgegeben. Run fand man im Schlaffaal weiße Rügelchen, mit Bucker überzogenem Samen gleich sehend, aber salzigten Geschmads; bie jedoch nicht gegessen wurden, und von benen man nicht wußte, wie sie bahin gekommen. Dann hörte man eben bort etwas seuszend umhergehen, wie ein franker Mensch; hörte wohl auch bisweilen eine Stimme, mehrere der Jungfrauen einladend, auszustehen, und mit ihr zum Feuer zu gehen, benn sie sen frank. Stauben sie nun wirklich auf, um fich die frante Schwester anzusehen, bann fanden sie niemand. Wollte etwa Gine von ihnen in das Nachtgeschirr ihr Wasser lassen, bann wurde es ihr mit Gewalt entriffen, und das Bett mit bem Gelaffenen besudelt. Bisweilen wurden sie aus bem Bette auf einige Schritte herausgezogen, und unter ben Fußsohlen also gefigelt, daß sie vor übergroßem Rachen fterben zu muffen fürchteten. Mehreren wurden Stude Fleisch ausgeriffen; vielen aber die Beine, Arme und bas Geficht rudwärts gebreht. Einige ber also Gepeinigten, obgleich fie 52 Tage lang nichts als Rübenbrühe mit Brod genommen, warfen boch eine schwarze Materie, wie Tinte, burch Erbrechen in Menge aus; die so scharf und bitter war, daß fie die haut im Munde wegatte. Einige wurden über der Menschen Saupter hinausgehoben, und wieder herabgeworfen. Da einst, als die

Rranken beruhigt und beswegen sehr heiter waren, etwa breizehn Befreundete zugleich das Kloster besuchten, wurden die Ronnen sinnlos und lautlos vom Tische niedergeworfen; so daß mehrere mit verdrehten Armen und Füßen wie todt da lagen. Eine wurde in die Hohe gehoben, und obgleich die Anwesenden jum Widerftande Hand anlegten, murde sie boch über ihre häupter hinausgeriffen, und dann also wieder herabgestürzt, daß sie für todt da lag. Hernach kam sie wie aus tiefem Schlafe wieder zu sich, und ging unverlett umher. Einige wandelten auf die Enben ber Beinknochen gestütt, ohne von den Füßen, die sie, wie in ihren Bandern ganz gelöst, nachschleppten, Gebrauch zu machen. Die Bäume bestiegen sie wie Ragen, und frochen wieder an ihnen herab, ohne irgend eine Bewegung bes Körpers vorzunehmen. Der würdigen Mutter bes Rlofters wurde, als sie mit der ebeln und frommen Margaretha, Gräfin von Bur, im Gespräche begriffen war, ein Stud Fleisch aus der Lende geriffen. Sie schrie auf vor Schmerz, und wurde zu Bette gebracht; die Wunde aber eiterte zum Theil, und zum Theile war fie schwarz; fie wurde jedoch geheilt. Als einst zwei der verschrten Ronnen lachend und heiter beisammen saßen, und miteinander von einer schwarzen Rate rebeten, die eine Matrone ber Stadt, die sie nannten, in einem Korb verschloffen, in ben Schlassaal gesenbet; da hatte eine britte Gesunde ihrer Rede heimlich zugehört, und die Vorsteherin hatte mit ihr und zwei ober drei Andern den Rorb untersucht, wobei die Rate bann davon gesprungen. Darum wurde die Frau des Malesiciums angeklagt, und mit sieben Andern in den Kerker geworfen. Obgleich Nachbarn und Arme ihr bas Zeugniß solcher Barmherzigkeit für die Bedürftigen gaben, daß sie selber darbe; wurde fie auf die Folter gelegt, konnte aber burch feine Marter jum Bekenntniffe gebracht werden. 218 der Burggraf ihr darauf nach der Sitte zu essen anbot, hatte sie erklärt: sie sep zu schwach zum effen, hatte aber sich zu trinten ausgebeten. Als ber Trunk ihr vom Burggrafen sogleich gereicht wurde, ergriff sie sein Kleid, und auf ihn gelehnt, hatte fie fogleich das Leben ausgehaucht. Noch viel anderes Wunderbares war dort zu sehen, und das Übel dauerte drei volle Jahre,

und wurde hernach vertuscht. T) Es war hier wahrscheinlich einer jener Cobolde mit im Spiele, der dies, aller Wahrscheinlichkeit nach unschuldige Weib, ins Unglück gebracht.

Die Brigittinnen bei Kanten wurden gleichfalls vielfältig mit bamonischen Plagen heimgesucht. Umherspringend fließen sie manchmal ein Geblode und furchtbare Tone aus; sie wurden bisweilen in der Kirche aus ihren bestimmten Sigen getrieben, und die Schleier ihnen abgeriffen; auch der Hals ihnen bisweilen verschlossen, daß sie keine Speise zu sich nehmen kounten. Das vielfältig wechselnde und harte Ungemach dauerte bei den Meisten zehn Jahre lang. Die Ursache wurde in einer Jungfrau gesucht, die ehmals in Liebe gegen einen Jüngling entzunbet war, ben ihre Altern nicht in ihre Berwandtschaft zulaffen wollten. Wie fie nun in großem Leid deswegen war, berebete fie ber Damon, in ber Gestalt bes Jünglings, zum Gelübbe ins Kloster, und sie ließ sich einkleiben. In den Orden aufgenommen, wurde sie wie von einer Buth ergriffen, und gab Allen ein greuelvolles, vielfach wechselnbes Schauspiel. Ihr Übel theilte fich nun, wie ein Contagium, vielen andern Schwes ftern mit; bie bann, auf ihr eigenes Geständniß gestütt, sie für die Ursache all ihres Elendes hielten. Mit ihr, die hernach gefangen und weggebracht wurde, erzeugte ber Gefangenwärter zwei Kinder; sie wurde barauf entlassen, und lebte, mit dem Verdachte des Maleficiums beladen, fort. Die Sache war eine geraume Zeit vor Wier in Marienbaum vorgegangen; er schrieb daher um Nachricht an eine dortige Klosterfrau, und diese erwiederte: es sepen noch zwei nahe Achtzigjährige aus dieser Zeit jurud, und von ihnen habe sie oft darüber reben gehört. fagten: um Bieles wollten fie bieses schweren, von Gott verhängten Unglude nicht entbehrt haben; weil fie gefühlt, welche Gaben der Gnabe und Erleuchtung ihnen bavon zu Theil geworden; was ihr Leben benn auch bewährte. Man habe damal viele gelehrte Leute besendet, die sich die schrecklichen Erscheinungen genau betrachtet, und in ihr Inneres einzubringen, und Hilfe zu gewähren versucht. Je mehr man aber Bertrauen in

<sup>1)</sup> Wierus de praestigiis Daemonum. L. III. c. 8. p. 318.

The second second

ihren Rath gesett, um so heftiger sen bas Übel geworben. Da hätten dann die Kranken endlich die Sache als Gottes Werk erkannt; aus ganzem Herzen seinem mächtigen Arme sich untergebend, und fich selber ganz verläugnend, hatten fie nach Gottes Wort ihr Leben eingerichtet, und nun sey das Übel allgemach verschwunden. Wier sett hinzu: wie er selbst bas Rloster besucht, und bei einer ber Alten, die das Ilbel zehn Jahre lang getragen, Rachfrage gehalten. Sie pries gleichfalls Gott barum, und sagte: daß sie, wenn das Alter es erlaube, gerne noch eine mal dieselben Fluthen des Unglucks über fich ergehen laffen wolle. Sie rebete mir zu: baß, wenn ich je von bergleichen Leibenben zu Rath gezogen werbe, ich boch ja ben Erorzism nie gestatten folle. Eine, die eine folche Leibensschwester war, wurde, nach bem Rathe Einiger, von ihrem Bruber mit Ruthen gestrichen; wie Unsinnige noch heute rathen, als würde ber Damon mit Ruthen ausgetrieben. Sie nun, aus Scham und Unwillen, zehrte allmälig ab: sterbend aber fang sie; und als man sie um die Ursache ihres Gesanges fragte, antwortete sie: weil sie an ihrem ewigen Heile nicht zweifle. Eine Andere, lange schon vom Dämon geplagt, und dem Tode nahe, opferte fich in ihrem Gebete ganz Gott auf, daß er mit ihr nach seinem Willen in Zeit und Ewigkeit thue, wenn nur sein Rame gepriesen werbe; und bat dabei ihre übrigen Mitschwestern, nach ihrem Tobe nicht in gewohnter Weise bas Miserere, sonbern bas Gloria patri zu fingen. 1)

Der Holländer Hoofft, in seinen niederländischen Geschichten, beschreibt unter dem Jahre 1566 folgenden Vorgang, in dem Waisenhause von Amsterdam, den wir aus anderen Berichten in einigen Umständen noch ergänzen. "Um diese Zeit plagte der bose Geist die armen Kinder in jener Stadt dergestalt mit allershand Ansechtungen, daß ihnen die Grillen davon, obgleich er manchmal von ihnen gewichen, so lange sie lebten, nicht aus dem Gehirne gingen. Der größte Theil derselben, es waren ihrer etwa siebenzig im Hause, war mit bösen Geistern besessen, und

<sup>1)</sup> De Praestigiis Daemonum auth. Wiero. Lib. IV. cap. 27. p. 466.

wurde auf vielerlei Weise geplagt und gepeinigt. Sie kletterten wie die Rapen an Wänden und Dachern hinauf. Ihre Gesichter, wenn fie zornig zu werden begannen, verstellten fie dermaffen häßlich und greulich, daß, wenn man fie ansah, selbst bem Mannhaftesten die Haare zu Berge standen. Dft liefen sie nach bem Wasser zu, als wollten sie sich ersäusen; aber sobald sie an den Rand deffelben famen, blieben fie stocktille stehen, und fagten: Der große Mann (so pflegten sie Gott zu nennen,) will es nicht zulassen. Überhaupt, wenn fie etwas Boses thun wollten, bamit aber nicht zu Stande kamen, sagten fie allezeit: baß es ber große Mann verbote. Sie rebeten, nach dem Ausbrude Laurenz Reaals, mit spielenben Zungen, allerhand ausländische Sprachen, welche sie boch niemal gelernt; und wußten, worüber man sich am allermeisten verwunderte, zu erzählen, was man im selbigen Augenblide auf bem Rathhause handelte. Reaal berichtet barüber: eines der Kinder habe im Anfalle, der Waisenmutter Catharina Gereits, erzählt: ber Rath sey noch versams melt, und habe eben beschlossen, ihren Sohn Johann Claeß nach bem Haag zu senden. Es ward befunden, daß es so beschloffen war. Der Rath hatte sich zwar barüber entsetzt, und bie Sendung zurückgenommen; aber bas Rind hatte boch recht gesehen. In ihrer Beseffenheit pflegten die Kinder, besonders vor etlicher Weiber Thuren, erschrecklich zu rasen und zu toben. Sonderlich Eine, Namens Bametie, war ihnen verhaßt; welche sie einhels liglich beschuldigten, sie bezaubert zu haben, und gegen die sie nun all ihre Bosheit ausgoßen; so daß diese Frauen davon alles zeit verdächtig gehalten, und für Zauberinnen ausgeschrieen wurden. Dieser Verdacht aber fiel am allermeisten auf Bametie, weil man ihr ohnedies Schuld gab, daß sie vielmal in der Racht aus gewesen, ihr Gaufel= ober Zauberspiel zu üben. war sie auch manchesmal in der Heiliggeists = Rapelle (Amsterdam war damals noch der Regierung nach katholisch) als tobt und entzückt, mit weit voneinander geschlagenen Sanden und Füßen, auf dem Boden ausgestreckt, vor dem Altare gefunden worden; und sie kam dann erft nach etlichen Stunden aus dies ser Entzückung, unter tief geholten Seufzern, wieder zu ihr selber. Von ihr pflegten nun gemeldete Waisen, wenn fie, wie die lagen, bei dem Thurme ber alten Kirche aufgeklettert waren, nd mit ihren Fingern auf ben Spielgloden spielten, mit heller stimme zu singen: Wir wollen von hinnen nicht weggehen, is wir Bametie im Feuer figen sehen. Bisweilen wiesen fie uch mit Fingern auf einen Punkt hin, als wollten sie ben Umehenden die Here zeigen; die aber bann freilich trot aller lustrengung nicht zu sehen war, obgleich die Kinder riefen: sie m eben herzugekommen, um ihnen irgend ein Leid zuzufügen. luch waren sie, man wußte nicht warum, auf ben Schulzen beraus ergrimmt, ihn sehr übel schmähend und scheltend, und inen Deventer-Ruchen nennend; entweder seiner langen, hagern destalt wegen, ober weil er ihnen mit bieser Kinderkost, das öchelten zu stopfen, den Mund aufbrechen lassen. — Die Kinder bliefen in einem Saale beieinander, und so läßt die Anstedung ch leicht begreifen. Man fieht aber auch deutlich an biesem ialle: daß die Angesteckten, wenn kein sichtbarer Mittelpunkt orliegt, von dem ihr Übel ausgegangen, sich einen solchen ichen; um den sie sich bann zusammenschließen. Es begreift ch, daß einem Mittelpunkt ber Art ein dem ihrigen analoger justand einwohnen muß, und bas scheint bei jenem Weibe ber jall gewesen zu seyn. Sie hatte, wie geschrieben steht, Beridungen; ob diese höherer mystischer Art, oder dämonischer gebesen, ist nicht ausgemittelt. Wahrscheinlich werden bei ihr, enn wir auf ihren bosen Ruf, durch ihre nächtlichen Ausgänge erbeigeführt, Gewicht legen, die einen mit den andern interrittirend gewechselt haben; wo die Besessenen sich dann zu ben nen Entsprechenden gehalten. Wie übrigens, in der höheren Irdnung der Dinge, die Verbindungen sich in Liebe und anziehenden instincten bilben; so in dieser niederen durch Haß und abstoßende; ie Chore find also scheltende, gegen ihren Chorführer bewaffete, und ihn bestreitende.

Etwas über hundert Jahre später hat im Waisenhause von 300rn 1670 ganz Ahnliches sich zugetragen. Damal war in iesem Hause eine sehr große Anzahl von Kindern, — sowohl tnaben als Mädchen, ältere und jüngere, doch keines unter zwölf jahren, und meist alle von der ungezogensten Art —, etliche Ronate lang mit einer schweren Plage angefallen; worüber viele

Arzie zu Rathe gezogen wurden, die nicht wußten, was fie aus ber Sache machen follten. Die Plage aber beständ barin: baß besagte Rinder unversehens und plötlich zur Erde fielen, und fobald sie also von sich gekommen, so kräftig gezogen und gerisfen wurden, daß es nicht anzusehen war: wie sie mit ben Beinen trampelten, mit bem Haupte gegen die Erbe und mit ben Armen um sich schlugen, mit ben Bahnen knirschten, und heule ten und bellten wie die Hunde. In etlichen ging ber Unterleib so gewaltig auf und nieder, daß es war, als ob ein lebendig Geschöpf barinnen säße, welches sich bewegte; ober als wenn kleine Tönnchen in ihrem Leibe gewälzt würden. Man mußte fie bann mit brei, vier, funf, ja bisweilen wohl mit sechs Menschen halten; wovon der Eine das Haupt, zwei Andere bie Sande faffen, Giner auf ben Beinen sigen, auch bisweilen wohl ein Vierter ben Bauch niederhalten mußte. Wenn fie ftille lagen, waren fie starr und steif wie Holz; also baß, wenn man fie nur beim Haupt und ben Füßen anfaßte, man fie tragen konnte, wohin man wollte, ohne daß sie einige Bewegung machten. Das dauerte vielmals etliche Stunden nacheinander, auch wohl in der Racht bis zwölf, ein, zwei Uhr hin. Eine, Tryn Lucas Tochter, eine ber ältesten Waisen im Hause, bekam die Plage Morgens früh um achte, als die Morgenglocke für bas Frühstück erklang. Der Anfall währte ohne einige Unterbrechung bis Nachmittags um vier Uhr, wo die Glocke wieder zur Besper geläutet wurde. Die Kranke meinte, als sie wieder zu sich kam: sie habe nur kurze Zeit im Anfalle gelegen, weil fie eben die Morgenglocke wieder zu hören glaubte. Diese Anfälle bekamen die Rinder meift, wenn sie Andere bavon befangen sahen; auch wohl, wenn sie jemanden in der Plage nur mit ben Zähnen knirschen hörten, ober heulen und bellen. pflegten baher wohl auch alsbald wegzulaufen, aber meist immer vergebens; es sey bann, daß sie nahe bei ber Pforte waren, und das Haus verlassen konnten. So bekamen es burch Hören und Sehen oft so Viele, daß kaum Gesinde genug zu finden war, um ihnen zu helsen. Zum Andern fiel es sie auch sehr häufig und schier allzeit in geistlichen Übungen, z. B. unter ber Predigt, an, wovon sie darum abgehalten werden mußten; dann

٠,

während des catechetischen Unterrichts, welchen von Zeit zu Zeit bie Prediger im Sause gaben; am meisten aber unter ben Gebeten, die mit lauter Stimme von ben Untermeistern hergesagt wurden. Je ernstlicher und feuriger babei diese Gebete waren, je mehr Gott barin angesteht wurde, baß er bes Satans Macht steuern wolle; je übler hatten es bie Rinber, und sielen um so mehr in die Plage. In den Tagen der Fastnacht, fast eine ganze Woche hindurch, waren die Kranken die ungebundensten und verwegensten Kinder; ja so ausgelassen, als ob sie voll Feuers und inneren Brandes waren. Die ganze Zeit über konnten sie nicht gebandigt werden, und bie Plage war in dieser Zeit gleichsam verborgen und wie aufgehoben. Rein Mittel wollte ben Kindern helfen, auffer erstlich das Gebet, welches auf Ersuchen der Borsteher und Pflegemutter des Hauses stets in allen Kirchen und Versammlungen, von Allen auffer den Katholischen, gehalten wurde. Ferner daß man die Kranken auffer dem Hause bei anbern Bürgern wohnen' ließ. Als sie fern waren, spürten sie alsbald Besserung, und die Plage begann allmälig sich zu mindern also daß sie Alle, später ober früher, davon erlöst wurden; bis auf zwei Frauenspersonen, bei benen die Anfälle später noch von Beit zu Beit wiederkehrten.

Der lette Fall, den wir hier nur flüchtig erwähnen wollen, ist der mit den Kindern in der Anstalt, die die Bourignon in Ryssel aufgerichtet. Es waren etwa 50 dieser Rinder, die in bem Institute Unterricht und Erziehung genoßen, und die Sache schien sich wohl anzulassen; als die Leiterin erft an einigen Kinbern Spuren bes Damonischen bemerkte, und bald fich überzeugte, daß das Übel durch ben ganzen Haufen verbreitet war. Die Kinder machten bem Pfarrer von St. Sauveur ihre Eingeständniffe, und ba taucht wieder der Sabbath mit seinen Gelagen, Tänzen und allen seinen Lüberlichkeiten auf. Diese Bersammlungen vereinigten, nach ihrer Aussage, alle Stände: Junge und Alte, Reiche und Arme, Edle und Uneble, Priester und Laien; und nahm babei Jeber in der Ordnung seinen Plat ein, wie sein Rang in der Welt mit sich brachte. Eine bekannte: daß sie von Jugend auf einen Geift gehabt, der mit ihr aufgewachsen, und Tag und Racht bei ihr geblieben. Ihre Bosheit war

hier hauptsächlich gegen die Meisterin selbst gerichtet, über die einst eine Versammlung von 25 Personen abgehalten worden, um Mittel zu sinden, sie aus dem Wege zu räumen. Auch hier war ohne Zweisel eine Seuche unter die Kinder gesommen; die wesentlichen Momente waren vorhanden, wie dei andern Fällen; aber die Sache wurde aus dem Gesichtspunkte der Schule genommen. Es waren jene arcadischen Schäser des alten ernstern Sabbaths, die sich zusammengethan; und nun nach der Kinder Art, mit Dingen prahlend, die ihnen unzugänglich waren, sie nachthaten unter sich, so gut wie sie vermochten; etwa wie sie im Spiele Handthierung trieben, oder hinter der Trommel das Kriegswerf übten.

Überschaut man bas Ganze ber hier angeführten Fälle, bann fann es sich und nicht verbergen: daß ber Sabbath eine Fata Morgana ber umgebenden Welt der Dinge ist; nur mit dem Unterschiebe, daß die Spiegelung nicht etwa aus dem Festen ins Luftige geschieht, und barum eine optische Täuschung ist; sons bern daß fie aus dem greiflich Physischen in das geistig Plychische vor sich geht, also eine wirkliche Realität in sich hat; so baß man in solchen Fällen bas Physische mit bem gleichen Rechte auch die Fata Morgana des Sabbaths nennen könnte. Wit haben es schon an den Nonnen von Louviers gesehen, wie sie in allen Greueln jener Versammlung geübt wurden; die dann im Hellschlafe nur ber Last ber mitwirkenden, aber keineswegs absolut nothwendigen Materie, entbunden werden durften, um sogleich in nackter geistiger Entbundenheit gleichsam als Damonen dazustehen. Eben so zeigt sich, in allen angeführten Fällen, das Cyflische des Sabbaths in den gerundeten Verbindungen gemeinfamer Ansteckung. In Mitte ber Chore biefer Genoffenschaften steht die Schuld, in ihrer Persönlichkeit, als Chorage; und bie Mitschuld verbindet um sie her Alle in ihren Reigen, und ein mißgestimmter Rhythmus erhält sie in ihrer förmlichen Unform. Daher die solidarische Verbindlichkeit der also Behafteten; wurde Eine ber Nonnen von Kentorp vom Anfalle ergriffen, dann trat er sogleich bei allen Andern ein; und sahen die Baisen von Amsterbam Eine aus ihrer Mitte ergriffen, dann resonirte sofort die gleichgestimmte Saite in ihnen mit. Denn alle Glieder waren

eins in bem, welchen sie zu ihrem Meister fich genommen, ober der sie zu seinen Organen sich gewählt; und so waren sie auch einig miteinander, und Einer fühlte sich im Andern. Ihr Bund war also ein Sabbath im Fleische; es bedurfte nur einer Umfehr ber Lebensverhältnisse, um ihn sogleich im Geiste darzustels len; und jene Leichtigkeit, mit der die Ergriffenen an Thurmen, Baumen, Wänden hinauffletterten, war es, die in der Ausfahrt am Abergange des einen Zustandes in den andern stand. ber Darstellung ber ekstatischen Zustände, nach ber Lichtseite hinüber, haben wir Beispiele gesehen, wie in den ernsteren Zeiten in Mitte der Genossenschaften der Beguinen folche Zustände gleichfalls, wie burch geistige Transsusson, auf alle Glieder berselben übergegangen; und wie nun alle Formen und Grade dieser Zustände an den Einzelnen, je nach der Stufe, die ste erreicht, zu Tage hier war ein anberer Mittelpunkt, um den herrn war ein anderer Bund geschlossen; und bieser lub die Seinen in seine Relter, wo die Krüge seines Mostes, aber nicht mit Lust, sonbern mit Schmerzen gesiegelt, ftanben. Das maren bie Gegenbunde, ben Heergefolgen bes Damons entgegengefest; und wenn diese, wie in Kentorp, allem ernsten, religiösen Thun feindlich, bem eiteln Wesen und dem Spotte zugethan sich zeigten; wie in Hoorn dem Gebete abgeneigt, dem Mummenschanz aber bis zur äuffersten Ausgelassenheit hin sich ergeben zeigten; so werden bei den Andern die entgegengesetten Sympathien und Antipathien herrschen. Die Rolle, die auf dem Sabbath die Hämmerline treiben, versehen hier die Robolde, die in das Treiben sich einmengen, ihren Unfug verführen, die Geplagten noch ärger pladen, und die Berwirrung in alle Beise mehren. Wie daher die Naturmächte bisweilen einbrechen in die Gesellschaft, und in den säculare, epidemischen und endemischen Krankheiten, in ihrer Mitte Wirbel bilben, in benen sie herrschen und gebieten; so die psychischen Gewalten in diesen Gebilden, die nach ber guten ober bosen Seite hinüberschlagend, sich wieder theilen nach der Tag - oder Nachtseite hinüber. Daß aber solche Beimfuchungen feineswegs nothwendig eine Berschuldung jum Grunde haben, zeigt am besten bas Beispiel ber Brigittinnen in Xanten, bie, so lange sie gegen den Stachel gelect, ihr Ubel gemehrt

The second second

gesehen; und nur, nachdem sie in Ergebung sich gefügt, es in eine Ascese übergehen sahen, die, nachdem sie ihren Zweck erstüllt, von ihnen genommen wurde.

## 3.

## Vitale Rapporte.

Das Leben, das dem Allerhandgreislichsten in der Schöpfung offen steht, läßt auch am häufigsten die Besitzergreifung zu; und bient baher am öftesten dem Ergreifenden, als der Grund und Träger, bem es sich eingibt, und von dem aus es dann, so viel ihm gestattet ist, ben sonstigen Menschen überzieht. Der auffere Grund des Lebens aber ist in Vielheit gespalten und getheilt, und viele Lebensstufen sind übereinander hin geordnet, und um bestimmte Bitalmittelpunkte her gegliebert. Die Besetzung, fc die unwillführliche, wie die willführlich herbeigeführte, wird fich baher in gleicher Weise articuliren, und dann vielfältig getheilt erscheinen können. Wir haben von dieser Bielfältigkeit schon bei der Beseffenheit geredet; hier begegnet sie uns wieder, und wir muffen sie nochmal unter bem andern Gesichtspunfte erörtern. Pater J. J. Surin, ein Mann tief inneren Lebens, hat une darüber aus seiner Erfahrung einige Bemerkungen aufgezeichnet. Ihn hatte sein Provinzial nach Loudun hinübergesendet, daß er der Beichtvater der dortigen besessenen Ronnen werde; zu einer Zeit, als die Hauptscenen bes dortigen Drama's schon vorüber waren. In seinem Leben 1) heißt es nun von der Hauptperson unter ihnen, der Mutter Johanna: es waren da vier Damonen, die sie besessen hielten. "Der Balaam hatte sich in ihrem humore festgesett, ihr Naturell war ber Spielraum, in bem er wirkte; und da sie nun von Ratur gar lustig war, that er nichts als Possen reißen; redete von Essen, Trinken und andern Lustbarkeiten, was bann ihr Gemuth von aller Zerknirschung abzog, und sie allen göttlichen Dingen abgeneigt machte.

<sup>1)</sup> Bundersames Leben des P. J. J. Surin der Ges. Jesu; beschrieben durch H. B. Boudon, erweitert P. F. B. a s. Antonio. München, 1746. p. 790 und p. 831.

Der Isacaron rebete nichts, als von fleischlichen Wohlluften und Unflätereien. Der Behemoth hatte fich in ben gornigen Theil gesett, warf mit einer Menge von Gottesläftes rungen um sich, und sprach von keiner Sache als von vorhabenden Übelthaten, Mord und Tobschlägen. Der vierte, Leviathan, hatte sich in ben Hochmuth gesetzt, und Hoffart und Prahlerei und Prächtigthun war seine beständige Beschäftigung. Er gab ihr bisweilen ein hochmuthiges Ansehen, daß sie daher prangte wie eine Abtissin; sie redete bann mit stolz aufgerichtetem Haupte Wunderdinge; fannte die heiligen Bater, und wußte sie mit großem Verstande und einbringlicher Wohlrebenheit anzuziehen. Sie hielt sich babei nett in ihrem Aufzug, und hatte ein majestätisches Ansehen; während tausend Schwänke und Eitelkeiten ihr im Ropf umgingen. Ihre Geister gaben ihr biss weilen eine größere Schönheit, als fie von Natur hatte; sonberlich Lieblichkeit in ihren Geberben, in ihrer Haltung und ihren Reden, und ein ungewöhnliches Leuchten und Strahlen ihrer Augen. Die hier und überall in solchen Fällen genannten Ramen find conventionell, bezeichnend bie Laster, bie auch allein in ben Rreis ber tief innerlich bezeichnenden Benennung fallen. Drei biefer Damonen find nun die brei Hauptmächte und Gewalten von ber bosen Signatur, benen bas menschliche Leben fich zuneigt, Bas laam, ber leichtsinnige Spotter und Possenreißer; Isacaron, ber unflätige Zotenmacher; Behemoth, ber zornige Wüther und bie reißende Bestie im Menschenk Der vierte aber, Leviathan, der hoffartige Prahler, steigt zwar über diese unteren Regionen hins aus; aber nur von den Rraften, die ihr einwohnen, und in benen sie sich stets über sich selber zu erheben strebt, auf ihre hochsten Zinnen getragen. Der Gip bieses Lebens ift aber nun, wie wir wiffen, das Ganglienspftem, in seiner ganzen Ausbreis tung um gewisse Mittelpunkte hergesammelt, und das untere Haupteentrum in das cerebrum abdominale gelegt. Rervenheerd ist aus zwölf Ganglien gehäuft, die paarweise, je nach der Theilung in die rechte und die linke Leibeshälfte getheilt, sohin seche Paare für alle Berrichtungen dieses Lebens bilden. Das oberfte dieser sechs Paare, nach Auswärts in die Lungenganglien übergehend, icheint bem Bruft - und Lungenleben

bestimmt; das mittlere, indem es sich in Milz und Leber verbreitet, diesen Organen und ihrer spezifischen Art des Lebens augethan; ein unteres den Geschlechtsorganen und ihren Berrichtungen. Die brei anbern Paare erscheinen bem Dagen, bem Organe dieser Art der Ingestion, so wie der Egestion im Darmeanale und den Rieren zugegeben. Über allen biefen unteren, um eine Mitte her geordneten Mittelpunkten, schweben bann die Herzganglien, als die nochmal centrirende, nach Dben hinaus vermittelnbe Einigung. Wirb irgend ein Leben nun bamonisch ergriffen, bann muß der Einschlag in jene Mitte geschehen, beren System burch die spezifische Art bes Ergriffenseyns am meisten affizirt erscheint. Dort hat also, um in ber Sprache ber Erorzisten zu reben, ber Damon seinen Sit; bie Spfteme, bie von dieser Mitte abhängen, gerathen von der Raturseite her in Hellschlaf; von den Ganglienpaaren aus aber wird dieser von dem bort hausenden Prinzipe dämonisirt. Balaam also, ber keichtfinnige, lustige Possenreißer, hat seinen Sit in jenem nach Dben hingerichteten Ganglienpaare, und ben ihm untergeordneten gangliösen Gestechten; das jenen Systemen bient, in bem fich bas helle, lichte, warme Arterienblut bereitet, und ber entsprechende Lebensgeist abzieht; das also der Sit alles Sanguinischen, Leichten, Flüchtigen, Vogelartigen im Menschen ift. Der Behemoth, ber Zorngrimmige, ber nur blutige Mordgebanken benkt, und mit Ingrimm jede Gewalt lästert, die ihn beschränkend ihm entgegentritt; wird in jenem mittlen Paare einwohnen, und zwar zunächst im Ganglion, das die Leber beherrscht. mit der Leber, obgleich im Gegensate sie erganzend, sich die Milz verbindet; so wird dieser Zornesgeist auch zwei Seiten haben. Dem Flammenben wird ein nach Innen Fressens ber fich entgegensetzen; bem Atrabiliären ein in schwarzer Milzsucht Stockender, in Melancholie sich Verzehrender, der im Milgganglion sich ausläßt. Beide werden das Syftem bes schwarzen Blutes und ber nächtlichen Lebensgeister im Menschen beherrschen. Endlich wird Isacaron ober Asmodi, in ben Ganglien, die in den Geschlechtsorganen die Mitte bilden, ben Stuhl seiner Herrschaft aufstellen, und von da aus das Bleisch beherrschen; mahrend Leviathan, der Geift des Hochmuthe,

von der Herzmitte aus in die höheren Organe des Gehirns hinüberwirkt, und im Hochmuth sie entzündet. Fügen wir diesen
vier unreinen Geistern noch den Geist der Böllerei und Gefräßigkeit, Schlemmerei und Schleckerei hinzu, die in
den drei noch übrigen Ganglienpaaren des Lebenssphemes hausen; dann ist die Hierarchie dieser Geister geschlossen und abgerundet, die Wechselfälle sind erschöpft, und unserer Betrachtung
ist der Weg vorgezeichnet. Wohl gehört die Wirkungssphäre dieser Lebensgeister eigentlich noch der zweiten Region des Menschen
an; weil sie aber in der britten wurzeln, und also ihrem unteren
Prinzipe nach ihr angehören, darum werden sie am füglichsten
in ihr abgehandelt, und können als ihre Regenten auch am füglichsten uns zu Führern in diesen Gebieten dienen.

Sollen wir aber nun die Ordnung und das Verhältniß biefer Grundtriebe zueinander ermägen; bann finden wir den Zeus gungstrieb, den zerstörenden Trieb, und den ausgleichenden Lebenstrieb als die eigentlich wurzelhaften Kräfte alles Lebens. Das Leben, einmal gesett, erhält sich burch einen geregelten Erhaltungsprozeß; der unter der Form eines perennirenden Selbstzeugungsactes erscheint. Da zu diesem die Zweiheit der Geschlechter gehört, so ist es in diesem Dualism innerlich getheilt; und je nachdem das eine oder das andere überwiegt, tritt allein nach Auffen das gesonderte Geschlecht hervor. Dieser sich stets ergans zende Dualism würde nun von Innen heraus fortzeugen ohne Unterlaß, und sich burch fortbauernden Ansatz mehren ohne Ende; wäre nicht ein anderer Dualism diesem beigegeben, der da mit jenem ersten im contraren Gegensate steht. Dieser zweite Dualism kann kein anderer, als der Dualism des Todes seyn; als Tod eben den Widerpart des Lebens bildend, und weil dies Leben im Geschlechte sich entzweit, selber sich dualistisch theilend. Dem positiv zeugenden Leben wird also ein positiv das Leben begräns gender Tod gegenüberstehen, der sich durch activeinschneidende zornige Blutgier äuffert; bem weiblich empfangenden Leben, jene negative Seite des Selbstvernichtungstriebs, ber Mutter des Todes, die ihn nicht zeugt, sondern ihn empfängt und ge-Dieser Selbstvernichtungs = und jener Selbsterhaltungs= trieb, sich selber frei überlassen, wurden aber nun sich durcheinander

selbst aufheben; ware nicht eine britte Kraft über ihnen, die beibe beherrschend, beibe in ihrem Bestand erhält, sie mäßigt und gegeneinander ausgleicht; also daß aus ihrer Gegenwirkung ein Product, ber Gesammtbau des Lebens hervorgehen kann. Diese erhaltende Kraft ist der innersten Einheit und dem Centrum des Lebens eingewohnt, und greift in jenen boppelten Dualism ein; erhält bie Glieber eines jeben gegeneinander im Cbenmaaß, baß fie gegenseitig fich erganzen; und ordinirt ben Ginen gegen ben Anbern, daß sie wechselseitig sich beschränken, und es also zu einem beschränkten Producte kömmt. Dieser dreifach zusammengesetzte Prozeß wiederholt sich nun im organischen Leben dreimal. erstenmale in ber untersten Region, im organischen Gebiete bes weißen, chylosen Blutes. Das Leben, hier seine Pfahlwurzel in die Natur hinübertreibend, empfängt aus ihr den Stoff; nicht blos mechanisch ihn zulaffend, sondern mit Auswahl sich ihm öffnend. Es gibt aber auch bem Empfangenen von bem Seinen; also mit diesem ihn belebend, tödtet es aber auch, was ihm ausgedient; indem der Eßgier nach dem Aufzunehmenden und zu Assimilirenden eine Blutgier gegen bas schon Aufgenommene ents gegentritt; und indem beibe sich je nach Ausstoßen und Empfangen spalten, tritt die Lebenseinheit mäßigend und gränzgebend ein; und so wird zwischen Ingestion und Egestion, im organischen System der Wurzeln und Wurzelblätter auf unterster Stufe, die Assimilation in weißes Blut vollendet. Auf die zweite Stufe steigert sich dieser Prozeß, im organischen Heerde bes schwarzen Blutes, im Pfortaderspfteme. Eine neue Affimilation wird hier vorgenommen, und die Mittelpunfte ber assimis lirenden Thätigkeiten sind in Leber und Milz ausgedrückt. Das Ergebniß des vorigen Prozesses wird hier mit Wahl gefaßt, und in der Milz, als dem Organe des negativen Erhaltungstriebes ausgebreitet; während der positive in die Leber sich zusammendrängt. In denselben Organen aber ist auch bas zerstörende Prinzip des Todes eingewohnt; in dem einen, seine in sich selbst versunkene Melancholie, dem Reichthum des Stoffischen entgegensetzend; in dem anderen durch seinen vorbrechenden Bornesgrimm die Productivität des positiven Lebens hemmend. bem aber nun das Herz, das aller Orten im Leben ist, durch seine Macht auseinanderhalt und mit Maaß zusammenfügt; wird, nachdem die Egestion das Getöbtete als Galle ausgeführt, bas eingegangene chylose weiße Blut, in der Zusammenwirkung der Erhaltungstriebe, in schwarzes Blut umgewandelt. tritt sofort in der britten Lebensregion in den dritten Prozeß ein, und muß in den Lungen eine britte Umwandlung erfahren, die es zum lichten, arteriellen Blut umbildet. Diesen Lungen, wie sie in ein venöses und ein arterielles Paar zerfallen, ist nämlich ber boppelte Dualism ber Zeugungs = und ber Vernichtungsfräfte eingegeben; und indem bas, ganz in ihrer Rahe liegende Herz, wieder die beiben Zweiheiten in sich und zu sich im Maaße und in rechter Ordnung halt; wirkt bas Leben in ihnen steigernd, erhöhend, und in eine obere Region einzeus gend und wiedergebährend; während ber Tod andererseils bas Berbrauchte in einem dem Zeugungsacte Entgegengesetten, ents leibt, beprimirt, und nach Stoff wie Kraft es ertöbtend, auswirft im Ausathmen in die umgebenden Kreise. So wird in diesem Prozesse bas lichte, warme, hellgeröthete Blut bereitet, bem die ganze Lebensfrische, und ber Keim höherer Gebilde einwohnt, und das sich durch alle Lebensorgane ausbreitet. In ihm wird die farbigte Blüthe des Lebensbaumes fich entfaltet haben, der seinen Blätterreichthum in ber zweiten Region aufgethan, wie er in ber untersten nur erft in die Cotyledonen sich erschloffen. Und was nun auf solche Weise geheim in sich verborgen den Organism aufgebaut, das gibt sich nun, nach Ausseinandergehend, offen und ohne Hehl zu erkennen. Der unterste Prozeß tritt in Rapport mit ber aufferen Natur in bem Drufens system, ben nach Abwärts ber Natur aufsigenden Bruften bes Organisms, in denen fich dem Leben die Milch bereitet hat, aus der es sich seinen Bestand bereitet; und wie im indischen Fernar, sind Brama, Schiwa, Wischnu Lebensschaffner.

## Die Dämonisirung des Nahrungstriebes.

Im Nahrungstriebe finden die untersten Rapporte des höhes ren organischen Lebens, mit den tieferen belebten Naturen, also von Leben zu Leben hinüber sich verschlungen. Die Liebe ist in ihm als Appetit, ber Haß als Edel; er hat seine Lust und Unluft in der ganzen Stufenleiter der Geschmäde und der Ungeschmäde ausgelegt; seine irascibeln Triebe liegen in bem Zorneseifer, ber erst das Leben tödtet, ehe dann er das getödtete umwandelt; seine Antipathien offenbaren sich in ben Ausscheidungen, und seine Sympathien geben in den Anschüssen des assimilirten Stoffes fich kund. Alle biese Elemente konnen jum Extreme hinausgetrieben werden, und sind bann zum Umschlag vorbereitet; wenn bieser bann im Interesse bes mit Borbebacht gesuchten Bosen, und unter seiner Mitwirkung und seiner Incubation geschieht; bann kann die Obsession erfolgen, wie wir gesehen, daß die Possession oft zufällig sich angegessen. Ift es hier ein Giftgewächs gewesen, was das weidende Thier im Menschen, unter andern nährenden Kräutern, auf der Aue gefunden, und gegen bas ihn kein Instinct gewahrt; bann ift es dort die Eucharistie bes Damons, die er gesucht, auf die er sich vorbereitet, und zu ber er mit Vorbedacht gegangen; wähnend, das Leben zu gewinnen, in der That aber den Tod in sich aufnehmend. Die über alles Maaß gesteigerte Lust wird, unter den verschiedenen Trieben jener Ordnung, zuerst diesen Prozeß einleiten; und zu den Fruchten, die schön sind von Ansehen und gut zu essen, wird zuerst Die Lederhaftigkeit hinübersühren. Sie wird dann den Zornes, eifer weden, daß er statt gegen das Unheilsame gegen das Nahrungsfräftige sich vernichtend wendet; und indem die gleichfalls verkehrte Antipathie dasselbe ausstößt, wird nur das Ungesunde assimilirt und stehend aufgenommen. Ein Beispiel wird hinreis chend seyn, um uns ben ganzen Vorgang beutlich zu machen. Beffer 1) erzählt es aus eigener Erfahrung, freilich in seiner oberflächlich, willfürlich rationalen Weise; aber boch umständlich genug, um une ju unserem 3mede ju bienen.

Ein junger Mensch, etwa 16 Jahre alt, schweren Begriffs, geistig wie körperlich nicht von besonderer Triebkraft, war seinen Mitschülern auffallend geworden: durch die seltsamen Gebärden, Augenverdrehungen und Krümmungen seines Leibes, die sich an ihm zeigten. Er hatte sie mitten im Winter reise Kirschen sehen

<sup>1)</sup> In seiner bezauberten Welt. Amsterdam, 1693. Th. III. c. IX. p. 67.

lassen; und nachdem er ste zuerst ihnen angeboten, ste dann selber aufgegeffen. In der Kirche hatte er ihnen die leeren Hande hingewiesen, und bam Gelb aus ben Banken genommen, und behauptet: daß er dies Alles mit Hilfe eines bosen Geistes thue, ben er Serug nannte. Sie hatten ihn einst barüber ertappt, wie er in der Schule einen Kreis mit Kreide gezogen, und mit einigen Figuren und Ziffern ihn beschrieben, bie Beffer gesehen. Auf Befragen: was das bedeute? hatte er lange stumm und still gestanden, und mit den Augen geblinzelt; endlich aber gestanden: daß er benselben gezogen, um mit ihm zu reben. Gben so, als man ihn gefragt: wie er an die Kirschen und bas Geld gekommen? hatte er erwiedert, baß er es ihm gegeben. Gefragt: wer dieser Er sen? hatte er, wieder blinzelnd und vor sich hinsehend, Beelzebub genannt. In ein Loch in der Wand, nach des Conrectors Urtheil viel zu klein, um seine Hand aufzunehmen, hatte er diese boch hineingestedt, und beim Herausziehen einen Stein mit ausgerissen. Schärfer befragt, erklärte er: baß ber Geist ihm manchmal erscheine, balb als Jungfrau angenehm, bald widrig als Bock; daß es zum erstenmal in Leewarden geschehen, wo ihm bas Gelb zum Spielen gemangelt, und daß er ihm eine Handschrift gegeben. Die Vorstände ber Schule beschloßen, ihn von derselben auszuschließen, und die Altern von der Sache zu unterrichten; die nun darüber eins wurden, ihn zu Hause zu behalten. Eine Magb gab am Tage Acht auf ihn, wo er ging und stand; zur Nachtzeit schlief er bei seinem Bruder, der ein gescheidter Mensch war, und ganz tüchtig zu dieser Hut. Man betete in der Kirche für ihn; die Magd pflegte ihn vor die Kanzel zu setzen, wo er dem Auge vieler Leute wie der Prediger ausgesett war. Da saß er bann steif vor sich hinsehend, oft blinzelnd, öfter mit den Füßen schüttelnd, wie ein Frierender, und an einem Sehnenziehen leibend, wie es die Epileptischen zu haben pflegen; ohne daß er jedoch in der Kirche je zum Falle gekommen wäre. Die Magb wußte viel von ihm zu erzählen, was aber nur auf ihrem Glauben beruhte; weil ber Bater, bie Einsamfeit liebend, meist auf seiner Rammer blieb; die Mutter aber, obgleich gar verständig und aufmerkend, mit Leibesschwachheit sehr belaben war. Er stellte gegen Better fich an, als ob

er Reu und Leid empfande, faßte aber kein Herz zu bem ihn öfter Scheltenden; beswegen rebete biefer fortan freundlicher mit ihm, und nahm ihn einst, mit dem Vorwissen ber Altern, auf einen Spaziergang mit; nachbem er ihm zuvor einige Rascherei gefauft, womit, wie er sehr wohl sah, sein Bertrauen am leichtesten zu gewinnen war. Er erzählte ihm nun auf biesem Gange: wie sein Geist Serug ihm noch immer Gesellschaft halte, und in mancherlei Gestalt unsichtbar mit ihm rebe; und er ihm, um nicht gequält zu werben; noch manchmal im Bösen zu Willen fey. Er wolle ihn beständig hinauslocken, und ob er gleich wenig Lust bazu gehabt, sep er jedoch zweimal an besondern Orten sehr wohl von ihm gehalten worden: zuerst im Hauschen beim Galgen zu Leewarben, das sich dann in einen schönen Saal verwandelt; und dann in Franken, auf dem ersten Stud Weids land, das nordwärts vom Wege am Stadtgraben liegt. Dort war eine Grube, die, ausser in den heißesten Sommertagen, sonst meist voll Wassers ist; die ware damals plöglich ausgetrodnet worden, und voll Feuerstammen gewesen. Darin sepen viele Teufel herumgeflogen, die ausgesagt: daß die Hölle allerdings auch ein solches Feuer hatte; sie wüßten es aber unschäds lich zu machen. Einer Gesellschaft von Männern und Frauen, die dort gewesen, sey herrlich aufgetragen worden; auch Musik, Tanz und Spiel sey dort gewesen. Man habe hebräisch dort geredet; eine Sprache, die er so gut wie seine Muttersprache verstehe, aber auffer der Versammlung ganz und gar nicht. nannte die Anwesenden, unter andern eine Frau von Leewarden, die schon in diesem Geruche stand. Des Nachts, wenn er ets was geschlafen, lasse ihn sein Geist aufstehen; und führe ihn eine Höhe entlang, die er bei Tage niemal fahe, bahin. Einmal habe er ihn an den Seedamm bei Harlingen gebracht, und ihn mit dem Degen, den er ihm in die Hand gegeben, zwei Männer durchstechen laffen. Beffer fragte: ob er benn keines hebraischen Wortes sich erinnere? Er sagte: Doch eines, alley, das ich gebrauche, wenn ich ihn rufen will. Beffer erwiederte: bas sep kein hebräisch Wort, und schrieb ihm auf eine kleine Munze die Worte: Soer nimmenin Satan! weiche von mir, Satan! mit ber Aufforderung: ben Teufel um die Bedeutung der Worte zu

fragen; und statt ber paar Schillinge, bie er ihm immer zu geben pflegte, von ihm einen ungarischen Doppelbucaten zu verlangen. Er brachte später zurud: daß er die Worte dem Teufel gezeigt, und der habe ihm gesagt, sie hießen: er solle von ihm gehen; den Doppelducaten aber habe er ihm versprochen, wenn er nur erst hinausgehen wolle; das aber habe er nicht gekonnt und gewollt. Seine Altern hatten Beffern gesagt, daß er bisweilen in Dhnmacht falle, und bann viel erzähle von ben Orten, wo er gewesen. Er bat, ihn zu rufen, wenn das wieder einträte, und fand ihn nun einst platt auf den Boden niedergeworfen, an ihm sich wälzend; die Augen bald zu, bald steif offen haltend; ben Leib meist zusammengefrümmt, und in heftiger Bewegung. Darnach fam er wieder zu fich, und begann schwächlich zu reden, gab aber nicht viel Bescheid, als daß er beffer wäre; wußte aber hernach später wieder viel zu erzählen. Einst um die Sommersonnenwenbe, als sein Bruber früh am Morgen erwachte, sah er ihn neben sich im Bette; mit geschlossenen Augen im Schlase, alle Bewegungen des Mundes, der Hände und des Leibes machend, wie Einer, der da begierlich ist und trinkt. Er nannte dabei bald ben Namen Serugs, bald eines andern Geistes; unb begehrte dies und das von dem einen ober dem andern Baume. Er that dann wie Einer, ber etwas empfängt und barin einbeißt; er lobte basselbe und lachte, als wenn es ihm wohl schmede. Zulett, als er etwas erhalten, bas ihm nicht schmedte, schalt er seinen Geist heftig, etwa mit den Worten: Nun betrügst bu mich abermal, und gibst mir, wovon du wohl weißt, daß ich es ganz und gar nicht haben will! Damit holte er aus, und schlug mit ber flachen Hand so kräftiglich, baß ein Zeichen davon an der Mauer zu sehen war, und er über die Rückwirkung derselben halb erwachte. Erst als er von der Mahlzeit des Lustgartens schied, machte er beutlich die Gebärde des Ausgiehens ber Gewänder, die er bort erhalten hatte; und die er bas lassen mußte, um mit seinen eigenen Kleibern nach Sause zu Er fand nun auf, kleibete sich wirklich an, und verrichtete sein Gebet. Der Bruder sagte bann: Du warst die Nacht abwesend, wo bist du doch gewesen? Er läugnete zuerst, und erzählte nun unter bem Siegel der Verschwiegenheit: er sep in einem gar schönen Garten gewesen, voll wohlschmedenber Früchte, in guter Gesellschaft u. s. w. Der Bruber suchte ihm nun aus dem, was er gesehen, klar zu machen, daß es nur Phantasten gewesen; er aber war nicht zu bereden, vielmehr behauptete er: der Bruder habe nur sein Scheinbild gesehen. Er mußte übrigens große förperliche Geschmeibigfeit haben, fich überall durchzuwinden. Einst wurde Beffer in sein haus gerufen, wo er alles Hausgesinde in Bestürzung fand. Er war in einem Momente, da die Magd den Rücken gewandt, auf die Straße gekommen; und als man ihn suchte, begegnete er ber Magd auf der Ruckehr vom Kuchenbeder, wo er etwas getauft und gezahlt hatte. Niemand begriff, wie er hinausgekommen; bie Thuren waren inwendig zugeriegelt, und die Hofthure eingerostet; vom war er nicht gewesen, und über den Hof nicht gegangen, das wußte man. Er wollte nichts fagen, zeigte aber aulett zwei fehlende Ziegel im Dache, um einen Dachsparren her, dadurch habe ihn der Geist geführt. Im hinterhause war eine Relleröffnung unter einer Bettstätte, die ohne Bett und Stroh mit bloßen Brettern belegt war, worauf 2-3 Waschfässer lagen. Die Mutter fand ihn im Reller, die Thuren verriegelt, und bie Waschfässer an ihrer Stelle.

Man sieht aus diesem Berichte: bas Naturell, das hier im Spiele wirfte, war beschränften Geistes; aber von einer nervosen, frampfhaften, leicht beweglichen, beinahe epileptischen Constitution, die ihn sedes Extremes fähig machte. Dabei war er körperlich äufferst schmiegsam, und wie seine Hand in die enge Dffnung der Mauer fuhr; so der Leib durch die im Dache. Sein vorherrschender Trieb war jene Naschhaftigkeit, die sich schon in früher Jugend bei ben Kirschen äufferte, bie Beffer benütte; und die wieder, als er seiner Aufsicht in rathselhafter Weise entrann, zum Vorschein kömmt. Jene Constitution führte öftere Erisen herbei, die ihn an die Erde warfen; aber in Mitte der convulsiven Bewegungen den Hellschlaf in ihm weckten. Die Modalität dieses Zustandes war durch den herrschenden Trieb bestimmt; Gelage, Garten mit kostbaren Früchten, die ihn stillen konnten, waren die Formen, in denen die Vision sich kund that. Bei seinem früheren Aufenthalt in Leewarden war er mahrscheinlich

in Verbindung mit Leuten gekommen, die ber Sache eine damonische Richtung gegeben; wenigstens erzählt Beffer: bag man anfangs von dort her einen Mann ihm zur hut habe kommen lassen, ber auch im Rufe gestanden, daß er vom Teufel sehr geplagt worden; ber aber wieder bavon ging, weil er noch verwirrter als der junge Mensch schien. Dadurch geschah es nun, daß die Gesichte ganz die Form der Sabbaths-Viston annahmen; vorherrschend in der Gestalt des Gelages ausgeprägt. Der entartete Nahrungstrieb war hier der Kuppler gewesen; er hatte ihn in jene Kreise eingeführt, um in ihnen seine Befriedigung zu suchen, und sie, in ber Substitution innerlicher Genuffe für die aufferlichen, zu sinden. So grob sinnlich, wie das Berhaltniß in seiner Wurzel gewesen, mag es auch in seiner Ausbildung wenig über biese Sphare sich erhoben haben; Listen und Lügen sind wahrscheinlich, wie gewöhnlich, hinzugekommen. Aber es ift nicht nöthig, das Ganze als einen geflissentlichen Betrug des Menschen zu verwerfen, wie Beffet in seiner bornirten Beise gethan; sich dabei auf die Erklärung stütend, die er gemacht, als er später in die Gesellschaft der Labadisten aufgenommen zu werben gewünscht, und nun ausgesagt: es sen Alles nur Dichtung gewesen, und er habe niemals Teufel gesehen noch gehört. Wir find folden Erklarungen mit neuen Betheuerungen bes Gegentheiles schon öfter begegnet; fie stüten sich auf ben 3wiespalt zwischen Leib und Seele, der in solchen Zuständen deutlich hervortritt, und es nie zu einer vollen und gesicherten Überzeugung über die Realität ober Idealität der Erscheinungen kommen läßt.

α.

Die dämonische Verirrung des Nahrungstriebes nach Unten.

Der Ernährungstrieb, auf die organische Ratur zu seiner Befriedigung hingewiesen, hat im vorigen Falle in die innerlichen geistigen Gebiete sich verirrt; und ist so in seinem leiblichen Eles mente ohne Sättigung geblieben. Es gibt aber noch eine andere Verirrung dieses Triebes, wo derselbe, statt wie dort über die naturgemäße Mitte auszuweichen, unter dieselbe hinabsinkt, und in den tieseren, unorganischen Reichen seine Genüge sucht. Die

Berichte über bas Herenwesen sind voll von Vorgängen, wo Solche, die man für bezaubert gehalten, oder die im Zustande ber Obsession gewesen, völlig ungenießbare Gegenstände: Haare, Steine, Hölzer, Metalle in mancherlei Formen ausgewürgt. Der Betrug hat babei seinen Theil gehabt, und solche Erscheinungen fünstlich hervorgerufen; aber es bleiben genug Thatsachen zurud, bei benen man, burch Anwendung aller Vorsicht, den Betrug unmöglich gemacht; benen also ein Naturact zum Grunde liegen muß, der seine Erklärung fordert. Alle jene Gegenstände widersprechen bem Naturinstincte, ber an alle Pforten bes Lebeus hingesett, und sie bewachend, das Schädliche vom Eingange abhalten soll. Diese Inftincte muffen baber entweder eingeschläfert, ober durch einen Schein, der die Gegenstände ihnen als eßbar vorgespiegelt, berudt worben senn. Die Gegenstände erscheinen öfters nicht blos burch ihre Beschaffenheit bas Leben bedrohend; sondern auch durch Form und Masse, in den gewöhnlichen Verhältnissen bes Lebens, faum ber Zulassung und bes Durchganges durch die engen Wege fähig. Es muß also ein Zustand ihre Aufnahme bedingen, in dem diese Wege sich weiter öffnen, und Kräfte in ihnen sich kund thun, die diese Offnung zu erzwingen im Stande sind; und die bann auch in ber Folge sie wieder austreiben mögen. Das ist's, was sich aus ber oberflächlichen Betrachtung des als wahr vorausgesetzen Factums ergibt. Betrachten wir nun einige Thatsachen ber Art, theils um diese Wahrheit zu bestätigen, theils um aus ihnen die naheren Consequenzen abzuleiten.

Eine ber ältesten Thatsachen bieser Classe, über die Berichte vorliegen, ist jene, die in Lyon vorgefallen. Gaufried, Abt von Altatuba, in dem Leben des hl. Petrus Tarantasius, das ihm, auf Geheiß des Papstes Lucius, die Äbte von Cisterz und Clair, vaux zu schreiben aufgetragen, berichtet: Auf Schloß Lugdunen hatte ein frommer Mann eine Tochter, die von einem Weib bezaubert, an einer verzweiselten Krankheit litt, und weder ihres Mannes Gegenwart, noch auch seinen Anblick ertrug. Ihre Mutter hatte deswegen einen bekannten Zauberer zu ihr berufen. Der hatte die Sache untersucht, sie für verzaubert erklärt, Baumerinden gerieben, und Kräuter, mit Worten besprochen, ihr im

Becher gereicht; zulett auch ihr einen Biß in ben Urm gegeben. Die Frau genaß nun von ihrem Übel, von da an aber war es ihr, als ob von Zeit zu Zeit aus ihrem Herzen Rabeln herausbrängen. Sie litt bann heftige Schmerzen, bis burch ben Biß im Arm, ber nicht vernarbte, von einer geheimen Kraft Rabeln hervorgetrieben wurden. Mehr als dreißig derfelben waren in solcher Weise nacheinander hervorgegangen; als ein berühmter Abt, ben Gaufried, weil er noch bei Leben war, sich zu nennen scheut, bes Weges zog, und unter bem gastfreien Dach bes Baters aufgenommen, die Rranke sah, und ihr Elend vom bedrängs ten Vater sich erzählen ließ. Die Erzählung wurde zur Stunde burch den Augenschein befräftigt, indem die Frau neuerdings eine Nadel schmerzlich fühlte; in Kurzem war sie bis zur Offnung vorgedrungen, und balb war einiges Blut, dann sie selbst erschienen. Sie wurde bald weiter vorgeschoben, und nun ging ein Laiens bruder, im Gefolge des Abtes, herzu, faßte die vorstehende, und jog sie blutig heraus, um sie für alle Folgezeit als Zeugniß des Geschehenen zu bewahren. Der Abt begab sich ins Gebet, und die Wundstelle berührend, sagte er in der Macht des Glaubens zu: fortan werde weder Eisen noch Stahl hier hervorgehen. Es geschah also, aber die Materie hatte nur gewechselt, weil die Gewalt bes Zaubers noch nicht ganz gebrochen war. Es famen jest nämlich kleine Holzsplitter ober Hafte von Gichen - ober Eschenholz, dicer als Dornen und um ein Kleines länger, statt der Nadeln hervor; jedoch waren sie eben so wenig wie diese es gewesen, von gleicher Lange. Sechzehn folcher waren, im Berlaufe eines Jahres und weniger Monate, von dem Weib gegangen; als endlich ber heilige Petrus Tarantafius, bem bies Wunder aufbehalten war, zur Stelle kam. Die Frau wurde ihm, wie er am Abend zuvor geordnet, vorgestellt, als er das Meßopfer darbrachte. Bur Stunde ging der siebenzehnte Haft von ihr, ben vor Aller Augen der Sacellan hervorgezogen. Die Frau ging zur Beichte bei bem Heiligen, erhielt bie Absolution, und nachdem er ihr die Eucharistie gereicht, hieß er sie ruhig seyn; es werbe fortan keine Materie irgend einer Art auf solche Weise von ihr gehen. Von allem Zauber befreit, lebte fie fortan mit ihrem Manne, gebar ihm Kinder; und, wie man sagt, noch zu

und weinte, wenn man es ihr versagen wollte. Bon. Zeit zu Beit rief fie bann mitten in biesem Treiben aus: D mein Gott! D, was ist bas für ein Elend! Ram sie in lichten Zwischenräumen wieder zu fich, bann wußte sie nichts von bem, was fie gesagt und gethan hatte; und machten sie ihre Geschwister barauf aufmerksam, so ging ihr höchstens eine bunkle Erinnerung barüber auf, und fie zeigte sich barüber aufferst bestürzt. Diese Aufregung, beren Brennpunkt, wie bas Benagen verrath, in ben Gestechten ber Magengegend gewesen; war nur im Geleite einer neuen Plage eingetreten, die an demfelben Tage ihren Anfang genommen. Man wurde nämlich an dem genannten Tage zum erstenmale in ihrem Munde Glufen ober Stecknadeln und andere ähnliche Dinge gewahr; auf welche sie wacker zubiß, und die sie erst nach langem Bemühen wieder von sich gab. Täglich wieberholte fich in furchtbarer Beise biese Erscheinung zweis bis breimal, und bauerte bis zur Mitte Septembers acht lange Wochen hindurch fort. Es famen nacheinander Stednadeln, Rähnabeln, spiralförmig gewundene Drathe, Glasscherben, Roßhaare, Rägel von allen Gattungen zum Vorschein. Das Meiste kam aus bem Munde, in Folge eines stechenden Schmerzes, den fie in ben Eingeweiden fühlte; worauf sich sofort unter heftigen Rrampfen biese Gegenstände auswürgten. Der Beichtvater, befturgt über biese Borgange, konnte sich kaum entschließen, bem Augenscheine Glauben beizumessen; er meldete baher, was sich begeben, bem damaligen Pfarrer bes Ortes, Herrn Eberl. Dieser hatte sie früher öfter befucht; ihr Anblick hatte ihn nie auf den Gedanken eines bei ihr eingetretenen ungewöhnlichen Zustandes gebracht. Als man ihm baher bas Vorgefallene anmeldete, mußte er sich durch die Mittheilung betroffen fühlen; und ausserte, wie naturlich, seine Zweifel an ber Wahrheit ber feltsamen Dinge, und wie wohl irgend eine Täuschung dabei untergelausen seyn möge. Da inzwischen erwiedert wurde: daß ähnliche Zweisel auch früher beim Beichtvater statt gefunden, daß er aber vor ber Evibenz ber Thatsachen zurückzutreten sich genöthigt sehe; ging er hin, um selber Einsicht von dem Vorgange zu nehmen. Er fand die Bedrängte in heftigen Krämpfen; sie warf sich, wenn die Crise nahte, rudwärts über die Rissen hinunter; und ba der

Mund ihr dabei offen stand, konnte man leicht bis tief in den Schlund hinuntersehen. Der Pfarrer hatte nun mehr als einmal Gelegenheit, wahrzunehmen, wie die Gegenstände in ihm heraufgetrieben, manchmal in die Duere sich stellend, bem Auswerfen widerstanden; und allmälig höher und höher hinaufgewürgt, zus lett in ben Mund traten, und dann wie von einem Winde herausgeweht wurden. Anfangs furchtsam, faßte er bald, auf bas Zureben des Beichtvaters, Muth; und wenn er wieder einen folden Gegenstand, Nadeln, Nägel ober Hölzer erblickte, griff er in ben Schlund, und zog sie tief heraus; so baß jebe Moglichkeit irgend einer Täuschung ganz und gar wegfallen mußte. Er bewahrt noch zur Stunde viele der Dinge, die er also ans Licht förbern helfen. 1) Richt blos burch ben Mund gingen biese Dinge von ihr, auch burch die unteren Wege; unter großen Schmerzen wurden die schieren Sachen, wie fie bieselben in bem Landesdialecte nannte, von ihr ausgetrieben; und man horte fie, wenn metallisch, unten tonend auffallen. Gben so ging bergleis chen, nachdem sie ben Schmerz in ber Seite, ober irgendwo sonst gefühlt, wenn sie sich aufrichtete, auch äufferlich von ihr, als hätten sie sich ihr durch die Haut gedrängt. Im Mai des Jahres war an ihrem linken Fuße eine Lähmung eingetres ten, so daß sie ihn nicht zu bewegen vermochte. Im folgenden September arbeitete sich endlich, burch die Haut des Beines, ein mehr als drei Zoll langer Brettnagel burch, und das Glied. gewann sogleich wieder seine frühere Gelenksamkeit. Eben so war es manchmal ber Ruden bei ben Schulterblattern; ein anberesmal aber auch ber Ropf, wo sie sich ben Ausgang öffneten. Es war dabei merkwürdig, daß die Stecknadeln, nicht wie es ber Fall gewesen seyn würde, wenn sie von Aussen hereingebracht worden waren, die Röpfe nach Aussen gewendet, vordrangen; sondern die Spißen waren herausgekehrt, so daß, da fie fest faßen, und man ihrer nur mit Gewalt habhaft werden konnte,

<sup>1)</sup> Nach dem mündlichen Berichte, den er mir selbst gemacht. Wie dies, so ist auch alles Folgende theils aus dem Munde, theils aus den Aufzeichnungen unverwerslicher Zeugen genommen, deren Wahr- haftigkeit sich durchaus nicht bezweifeln läßt.

der Beichtvater und Andere sich oft blutig verwundeten, ehe es ihnen gelang, sie herauszuziehen. Ihr selber verursachten alle diese scharfen und verlegenden Gegenstände kein Bluten, und ließen keine eiternde Wunde zurück; ausser wenn man durch unvorsichtiges Wegnehmen derselben sie verletzt hatte. Waren sie aber endlich fortgeschafft, so wurde die Leidende wieder ihrer selbst mächtig, und fühlte sich sehr erleichtert.

Bugleich mit bieser Erscheinung war auch eine andere, bamit nahe verwandte, die der sonderbaren Belegung des Bettes eingetreten. Auf dem Leintuche, unter demselben auf der Datraze, bem Strohsade fanden sich Rabeln, Strohhalme, Rägel, Haare, Glasscherben u. f. w.; und faum war das Bett gereis nigt, so fanden sich, bisweilen in Gegenwart der nämlichen Perfonen, die die früheren Sachen fortgeschafft hatten, ganz ahnliche an berselben Stelle, und die Reinigung mußte wieberholt werben. So lange diese Betibelege um sie waren, fand sich die Leibende in einer solchen Aufregung und Geistesverwirrung, baß fie nicht selten mit verzerrtem Gesichte, mit funkelnden Augen und herausgestreckter Zunge aufschrie: sie wolle sich selbst umbringen; sie sep ohnedies verdammt, sie wolle mit den Männern geben, die ihr Bett umftunden. Unmittelbar darauf flagte fie bann wieder über schmerzliches Stechen in den Augen, im Unterleibe, auf der Brust; sie heulte und schrie jammerlich, raufte fich oft ganze Hände voll Haare aus, und wollte mit Gewalt vom Bette jum Fenster hinausspringen. Es ift bemerkenswerth: daß die Mägde, welche das Bett machten, die erwähnten Belege nie fanden; auffer wenn ber Beichtvater im Zimmer zugegen war. Dieser hatte, wie natürlich, alle Anstalten getroffen, um fo viel es immer thunlich, dergleichen Gegenstände, wie sie im Auskehricht sich zu finden pflegen, von ihr fern zu halten. Krauen, die ihr nahten, waren angewiesen, auf Nadeln, und was sie von dergleichen an sich trugen, genaue Acht zu haben. Alle Vorsicht aber zeigte sich unnüt; die Dinge sammelten sich, wie von ihr angezogen, immer um sie her. Eines Tages, als man eben das Bett wieder reinigte, hub die Marie plötlich zu gittern an, und rief bebend: Dh! Dh! Der Beichtvater fragte: was es gebe? Dh, erwiederte sie, jest kömmt etwas Häßliches

d Großes, und will in mein Bett hinein. In der That hörte an, wie aus dem Nebenzimmer etwas, immer an die Erde schlagend, durch die offene Thüre gegen das nahe an ihr hende Bette zuklapperte. Der Beichtvater befahl: Ergreif es wamen Jesu, und reich es her! Dh, rief sie, es läuft schon ieder fort, und jest geht's in's Rebenzimmer! Eines der ansesenden Mädchen hatte den Muth, ihm dahin nachzugehen, id es auszugreisen; und da fand sich, daß es ein Scheit harten olzes gewesen, das mit Menschenhaaren umwidelt, abwechelnd mit dem einen und dem andern Ende am Boden ausschland, also herangekommen.

Der Beichtvater, bestürzt über alle biese Borgange, forschte elfach: wie es boch zugehe, daß die fremdartigen Gegenstände so an sie fämen, und selbst in ihren Körper brangen; sie konnte ver keine bestimmte Auskunft darüber geben. Sie sagta: bald heine ihr, als gingen sie durch die Augen, bald wieder durch n Mund in sie ein; auch komme ihr bisweilen vor, als wurm sie durch ein kleines Männchen gegen die Bruft und den als heraufgeworfen. Nur dieses Einzige sen gewiß, und isselbe behauptete sie auch später noch lange Zeit hindurch: daß besmal abscheuliche Männer, von dunkler Gestalt, sie umgaen, und ihr Formen mancherlei genießbarer Gegenstände und edereien, Rastanien, Badwerk und Confekt vorhielten und barichten. Ihr gelüste bann nach dem Borgehaltenen, und es erde ihr von den Männern sofort aufgenothigt; worauf dann imer gewaltiges Stechen und schneibende Schmerzen einträten, s all das Zeug wieder aus dem Körper entfernt sep. itte die ganze Sache, des Aufsehens wegen, so viel wie mögd zu verbergen gesucht; sie kam aber boch, wenigstens theileise, aus, und das Befremdliche, was in dem ganzen Vorang lag, machte die Leute argwöhnisch; sie riethen auf Zauber nd boje Künste, und Viele, die der Geplagten zuvor wohl geollt, zogen sich von ihr zurud. Darum sagte eines Tages ber leichtvater zu ihr: Du stehst, Marie! wie alle diese garstigen Sachen die Leute irren; wende bich darum doch im eifrigen Geete zu Gott, daß er die Plage von dir nimmt. Sie versprach thun, wie er gesagt; und sagte dann nach einiger Zeit, als Gorres, driftl. Mpftif. IV. 2. 26

sie um die Mitte Septembers zur hl. Communion gegangen: Der Herr hat gesagt: ich solle in einer Kirche das allgemeine Gebet für mich halten laffen, bann würden die Belege aufhoren. Ihnen aber foll ich in Allem strengen Gehorsam angeloben; bann können Sie verbieten, in Zufunft von den abscheulichen Dannern irgend etwas anzunehmen, und ich bleibe befreit. geschah mit dem vorhergesagten Erfolge. Die Plage war inbessen nicht mit einemmale ganz zu Ende. Roch lange jammerte die Marie, daß die finstern Manner noch immer an ihrem Bette fünden, und ihr abscheuliche Sachen geben wollten, um fie Auch wurden ihr einst, als durch Convulsionen der umzubringen. Mund ihr aufgesperrt war, in Gegenwart bes Beichtvaters, brei Radeln auf einmal in den offenen Rachen geworfen. Der Ans wesende vernahm bas Klirren berselben, und auf seinen Befehl spudte sie bie Marie alsogleich heraus.

Auch hier findet wieder glücklicher Weise Alles sich zusammen, was zur Beurtheilung der Erscheinung nothwendig ift. Man kann mit jenem wandelnden Holzstücke bie Sachen, gleiche fam auf ihrem Wege, aus allen Winkeln bis zu ihr hin verfols gen; benn es sind um sie her geschäftige Kräfte, die nach Art der Kobolde es ihr von allen Seiten zutragen. Aber der Zugang zu ihr ist doch all dem Unrathe gewehrt, bis sie selbst ihre Begierde hineingeführt. Dazu nahen ihr nun die finstern Geftalten, sie damit versuchend, indem sie das Starre mit dem Scheine des Genießbaren, ja des lockenden Wohlgeschmack umkleiden; so daß es nicht der Stein, das Metall ist, das, wie in der Versuchung des Herrn, zu Brod in ihr umgewandelt werden soll; sondern, daß es schon in lügenhafter Gestalt des Brods erscheint, um sich den Zugang zu ihr zu öffnen; wo es dann, nach dem Verschwinden des Scheines, wieder in seiner wahren Gestalt sich kund gibt. Sie nun, verlockt von ber Sinnenlust, kann der Begierde nicht widerstehen; und von ihr fofort gebunden, gibt fie jenen finstern Kräften Macht über sich, ihr das Begehrte nun aufzunöthigen. Denn es hat die Begierde, im Gaumen aufgegangen, und von da aus organisch auf bie Sonnengeflechte als ihren Brennpunkt reflectirt, organisch die Form eines magnetischen, durch die Einwilligung unwider

stehlich gewordenen Zuges angenommen; und die Richtung dies fes Zuges geht gegen Mund und Magen und jene Geflechte bin. Die Gegenstände also, von der magnetischen Anziehung ergriffen, werden, wie bei den Heiligen die Eucharistie, in dieser Richtung fortgeführt; und da sie die Pforte durch den Krampf geöffnet finden, werden fie bis in den Magen hinunter mit ungewöhns licher Gewalt wie eingeathmet. Durch den Zugang des Munbes sind sie also in's Innere, aber nur in's relativ Innere eingedrungen; denn selbst die Geister vermögen nicht, raumliche Gegenstände dem Raume zu entziehen, und sie nun aus dem absolut Inneren hervor, bem Raumlichen, etwa bem Organischen, wieder einzutragen. Dort aber angelangt, treten sie in ihrer eigenthümlichen, dem Leben verderblichen Gestalt hervor; das Stechen und die Schmerzen in den Eingeweiden beginnen; damit aber auch zugleich die Gegenwirkung ber Lebensfräfte, die in Rrämpfen und Convulsionen sich äuffert. In der Thätigkeit biefer an sich gesteigerten, und burch höhere Einwirfung gestärften Rrafte, beginnt nun der entgegengesette Prozes des Wiederausftoßens der Schäblichkeit. Die Nabeln sind, wie sich an den breien, die in Gegenwart des einen Zeugen ihr in den Rachen geworfen worden, ausgewiesen, burch ben in ihr aufgegangenen Bug wie nach Innen geweht worden; jest werden sie, in der Umkehr, burch ein lebendiges Abstoßen wieder ausgeweht. Im Eingange haben sie wahrscheinlich die Spigen nach Abwärts und nach Einwärts gewendet; im Ausgange werden sie umgefehrt nach Aufwärts und nach Auswärts gerichtet seyn. Da die Begierbe ihren Anfang im Auge gefunden, so hat es der Affizirten öfters geschienen, als hatten fie ihren Gingang neben bem Munde auch durch bies Organ genommen. Der Ausgang wird eben so nicht blos an Mund und Darmkanal gebunden fenn; benn es ist eine einwohnende Lebensfraft, in der die fremdartigen Gegenstände getrieben werden; und wie dieser der ganze Leib durchdringlich ist, so treibt sie auch das von ihr Ergriffene, in ihrer Strömung, ohne Widerstand zu finden, durch alle Theile des Leibes gegen die Oberfläche. Finstere Gestalten haben als Berführer ben Eingang vermittelt; die austreibende Macht wird ebenfalls mitunter personlich erscheinen, in dem kleinen hilfreichen

Männchen, das, innen arbeitend, sie nach Aussen wirft. Weil nicht, durch eine mechanische Gewalt, mechanisch ausgetrieben; sondern durch eine vitale, in einer Art von Secretion, ausgeschiesden, lassen die Gegenstände auch keine Verletzung oder Eiterung zurück. Wie die Heinigesuchte durch die Macht des Gehorsams ihre Willenstraft gestärft, und so ihre Einwilligung sich erschwert; hört auch die ganze Erscheinung auf, wenn gleich von Zeit zu Zeit einige Rücksälle wiederkehren.

ß.

Der Beig als Bermittler ber Rapporte zu ben Metallen.

Wie hier die Eflust zur Vermittlerin zwischen bem warmen Leben und bem ftarren Tobe geworden; so in anderer Form ein dem Metalle verwandterer Affect, Geiz und Habsucht nämlich. Sehr bedeutsam ist von dieser Seite, was sich mit der Gertrud Fischer in Frankfurt an der Oder zur Reformationszeit zuges tragen. Die Tochter eines Mannes, Namens Marte Fischer von Lubus; war sie bei ihm, wie der Prediger Andreas Ebert von Frankfurt zuerst in einem offenen Bricfe bekannt gemacht, im Haupte schwach worden; worauf sie ein Bürger jener Stadt, Georg von Kulisch, zu sich genommen, und ihrer nach Nothe durft lang lassen pslegen, wo sie dann zum Theil wieder gesund worden. Es hat sich aber diese ihre Gesundheit bald barauf wieder geändert, und ist mit ihrem Übel je länger je ärger worden; also daß sie mit dem Feinde der Wahrheit besessen wurde, und mancherlei Thuns begonnen. Unter Anderm, sagt der Prebiger, ift es geschehen: wann bie gedacht Magd Einem an ben Rod, Armel, Bart ober sonst eiwas gegriffen, hat sie allweg Geld, dieses Landes gang und gabe, ermischt; und ist flugs bas mit zum Maule gefahren, daffelbige gefäuet, und endlich eingeschlungen, wenn es ihr die Leute nicht zuvor weggenommen; besgleichen noch viel bei ben Bürgern hier vorhanden. Nachbem Solches aber von ihr oftmals geschehen, ift es einem ehrbaren Rath angezeigt worden, ber sie in gute Verwarung und Sorgnuß hat nehmen laffen. Was sie aber für Wunder getrieben, mare wohl ein sonderlich Buch davon zu schreiben. Sie hat auch

THE PARTY OF THE P

Nabeln erwischt, welche sie gefäut und auch eingefressen. Bus dem hat sie auch gut oberländisch Teutsch geredet, welches ihr doch vorhin unbekannt gewesen; da sie nicht anders dann ihre Muttersprache, nämlich märkisch, reden kunnt, auch jest nicht anders reden kann. Demnach bin ich verursacht worden, als ein Prediger zur selbigen Zeit am Ort, und hab bem ehrwürdis gen und hochgelehrten Ehrn Doctor Mardino Luther, laut diefer beigelegten Copen geschrieben, und gebeten, mir in dieser Sach seinen Rath und gut Bedünken mitzutheilen. Darauf er mir geantwortet: es wäre ihm ein selzam, ungehört Ding, wo dem also wäre; und deshalb begehrt, ihm eigenhändig die Wahrheit, ob es auch recht Geld sen, zu schreiben. Solches hab ich ihm wiederum geschrieben, daß es fich nit anders hielte. Darauf hat er zu erkennen geben, und uns seinen Rath mitgetheilt: daß man die Magd in die Predigt führen, und Gott für sie bitten sollt; so wurde es mit ber Zeit besser um sie werden. Unterdeß ist sie von einem papistischen Pfaffen beschworen worden, in Hoffnung, den Teufel von ihr zu treiben; darüber sie viel Gespötts getrieben, und Solches Alles veracht hat. sie aber in die Predigt gefürt worden, hat der Teufel durch sie mich unter der Predigt oftmals Lügen gestraft; und wenn ich ihm gebot, er sollte schweigen, da hat sie geschwiegen, und ist also durch das gemeine Gebet ihr geholfen worden; und weiß nun nicht, wie ihr geschehen, und was sie gethan, ift auch noch heutiges Tags allhier ein Dienstmagd frisch und gesund. Welches Alles kund und offenbar ist nit allein zu Frankfurt, sondern auch in der ganzen Mark und viel andern Orten. 1)

Etwas später erschien folgende Urfunde über sie und ihr Treiben: Vor allermeniglich und jeglichem besonders, irz wirden, stands oder wesens die seind, so diß unser öffentlich Bekentnus sehen, hören, oder lesen, bekennen wir Richter und Schöpffen der

<sup>1)</sup> Der Brief, unterzeichnet am Tage Lucia 1538, ist gedruckt in einem fliegenden Blatte, unter dem Titel: Wunder-Zeitung von einem Geldteufel, ein selzame, unglaubliche, doch wahrhafftige Geschicht. Zu Frankfurt an der Oder beschen, und urkuntliche außage anno 1538.

Stat Frankfurt an ber Ober, und thun kundt, vermittelft unser freuntlichen diensten bevor, das uns der achtbar wirdig Err Erasmus Alberus, Predicant zu Cuserin, bittlichen ersucht, und umb ein wahrhafftige Kundtschafft des wunderbarlichen Geschichts, so sich vor anderhalb jar ongenerlich, mit einer magt alhie zu Frankfurt, die da zufals mit der Handt gelt erwüscht, und auffgefressen zc., anbelangt. Des wir im ber Gebur, zu stewr ber warheit, nicht gewust zuuersagen, und geben im dise Kundschaft, das obgedacht wunderbarlich Geschicht und miracel, alhie zu Frankfurt kund, und überlaut offenbar und ruchtbar ist; das obgenande magt zufals halben, wohin fie mit der Handt, etwa einem an Rod, Baret, Wammes, Hannb, Ermel, Haupt, Bart ober auf einen Disch, Banck, Holz, Stein, Ard, Mawer 2c. mit der Hand gegriffen hat, sie gelt damit erwüscht, und zum maul gefaren, und darein gebiffen, das es zwischen den Zenen geknarret hat; und auß dem maul die mung bleden laffen, das mans engentlich gesehen, und darnach eingeschlucket, das sie sich offtmals von einem schluden im antlit verferbt hat. Desgleichen hat sie, bes nachts im bett bei irer warterin ligent, vom feberbet, laden, betbret, und warauff sie gegriffen, gelt erwüscht, und damit gerauscht, und das maul vol gesteckt, das sie grewlich davon geröchelt, das sie hat wollen ersticken, das man hat musen Licht anzünden, und jr zu Hilf kumen, das sie gleich am Hals braun und blaw geferbt gewest. Es haben jr auch bie leut erstlich, wenn sie etwa ein griff uff irgent ein Ding gethan, eilents bie Hand, eh sy die zum maul gebracht, erwüscht, und mit Gewalt jr die Hand uffgebrochen, und das gelt darauß genomen, darüber sie grewlich geschrien. Sie hat auch etlichen retlichen leuten, mannen und weiben bas gelt von sich selbst, wenn sy ein griff gethan, verreicht, und zuweilen mit der Handt daz ganz maul vol gelt gesteckt, und im mund damit gerauscht, und mit den Zenen bas gelt geweist. Und ift allerlen ganghafftig mung geweffenn, als merkisch groschen, Pfenning, Stetinische, Meißnische, Polnische und Behemische munz, auch Breufsische groschen, und barunder auch etliche bose, rote mung. Und hat sunft, wenn mann sie gefragt, seltam wunderliche rede getriben. Dies alles wie oben verlaut, und viel anders mehr, mit dem gelt greiffen, sich

personen, vorhanden, die noch des gelts, so sie von jr bekomsmen, haben. Des zu stewer der warheit, habe ich Theodalt Dürrefragen, des ersamen wol weisenn Rhats zu Franksurt an der Oder geordneter und gesetzter Richter, des Gerichts Insiegel mit wissenheit der Schössen unden auf diesenn Brieff getruckt. Geben Sonnabends nach Nativitatis christi Anno 1538.

Man sieht, es fehlt viel baran, daß diese merkwürdige Erscheinung in allen ihren Umständen rein ausgemittelt und aufgeschrieben wäre. Nur Eines muß man, — ba man nicht voraussetzen kann, bag die Leute bumm genug gewesen, fich Gauteleien vormachen zu laffen, - als festgestellt betrachten: das Geldgreis fen, und das Verschlucken des Gegriffenen. Georg Sabinus, der im vierten Buche seiner lateinischen Elegien eine eigene ihr gewidmet, hat darin noch einige entscheidende Umstände beigebracht. Ihr habe eine Stimme im Schlase zugerufen: Steh auf, dir werden große Reichthümer gegeben werden! Sie erwacht, und sieht nun, ohnfern von ihrem Bette, einen ansehnlichen Mann, ber ihr fagt: Willft du meine Geliebte fenn, bann follst du all meine Schäße genießen, die in der Erde verborgen liegen. Sie habe barauf erwiedert: Wer du auch seyn magst, du soust mein seyn. Nun nimmt die Erscheinung plötslich eine andere furchtbare Gestalt an; bas Mädchen erschrickt vor ihr und vor ber Gluth der Augen, und wird wüthend. In Ketten gelegt, sagt die Rasende: sie werde die Schätze aus dem Schoof der Erde zu Tage fördern; und hält nun den Hütern Gelb und Silber vor, das sie, wenn diese es ihr nicht entreißen, in ihren Eingeweiden vergräbt. I) Diese bamonische Erscheinung hat den Zustand, der in der früher behandelten magnetischen Anziehung, die der Organism unter gewissen Umständen auf die Metalle ubt, wurzelt, entschieben in das damonische Gebiet versett; die Einwils ligung aber, die sie, von der Lust am Metall bestimmt, gegeben, entscheidet, daß es keine Possession, sondern eine Obsession

<sup>1)</sup> Simonis Majoli astensis, episcop. Vulturanensis Dierum eanicularium. Tom. VII. Offenbac. a Moen. 1691. p. 594. Auch bei Fincelius unter bem Jahre 1536.

gewefen. Diese Lust aber offenbart sich als Geiz, ber in seiner tiefsten vitalen Wurzel schon eine Art von Wolfshunger nach dem Golde ist; der sich, hier durch die Einwilligung damonisirt, physisch durch Anziehen des heißhungrig Belüsteten zu erkennen gibt. Dies Anziehen aber ift, im Zug und Gegenzug, wechselseitig, und schon im gemeinhin vorkommenden Geize, wenn er gründlich einschneibet, laßt sich eine gewisse gegenseitige Zärtlichfeit, zwischen bem Liebhaber und dem geliebten Metall, bemerken; so daß dieses sich wie instinctartig um ihn zu sammeln scheint. Hier im gehöhten Zustande wird bas dunkle Reigen jum beutlichen Zustreben, das Geld sammelt sich um sie, wie die Eisenfeile um die Pole des Magneten; sie aber, von ihm bis zur Phrenesie berauscht, und mit Saft nach ihm hungernd und dürstend, verbirgt es nicht nach Art ber Andern in Riften und Raften; sonbern schlingt im Heißhunger es herab, um in ihren Eingeweiden es in engster Rabe zu verwahren.

Es hat in allen diesen Erscheinungen ein Sabbath ber uns lebendigen Natur sich um das Leben her versammelt; ein Spies gelbild jenes andern, in bem das Leben selbst sich um seine selbstgewählte, falsche Mitte einigt. Um einen folchen Spiegels sabbath bleibend an die Person zu knüpfen, bedarf es eines kräftigen Naturinstinctes in ihr: des Geizes und der Egbegierde, die Werkzeuge einer tief einschneibenden Versuchung werden mögen; und wenn diese nun genaht, Einwilligung fordern; eben wie es auch beim anderen Triebe, ber diesem seinem Spectrum zu Grunde liegt, der Fall gewesen. Erfolgt diese Einstimmung nicht, wie es bei der Marie von Morl der Fall gewesen, die noch überdem burch den Gehorsam eine Mauer um sich her erbaut; dann zerstreut sich bald der Zusammenlauf. Gibt aber ber Wille dem Versuchenden sich hin, wird er gar als Buhle angenommen, wie bei der Fischer der Fall gewesen; dann kommen die Metalle, von einem magnetischen Zug'herbeigezogen, und geben sich auf bie Brautfahrt, um als Brautpfennige bei ber Hochzeit zu dienen. Das Mahl von Nadeln, Rägeln, Scherben, das ber Meister den Seinen bietet, ist jedoch nur ein Mahl der Prüfung für die Reophyten; für die Eingeweihten wird, wie wir gesehen, eine höhere und geistigere Speise bereitet, die vom Aas und Auswurf

The state of the s

und Menschensteische, ober bem von unreinen und unessigen Thieren, allmälig bis zum höchsten und besten, aber nur in der Ab. gezogenheit eines Schattens steigt, und keinen Durft löscht und keinen Hunger stillt. Denn die Speise des Damons ist nicht aus dem Leben aufgesprossen und im Licht gezeitigt; sie ist aus dem Tode herausgewachsen, und die Nacht hat sie gehegt, und sie mit Gift getränkt. Was aber vom Tode seinen Ursprung genommen, kann nicht ins Leben gehend lebenförbernd fenn; es faet ihm vielmehr die Saat desselben Verderbens ein, in bem es sich bereitet. Es kann barum auch keinen hunger sattigen, und keinen Brand des Durstes löschen, und dadurch irgend eine Les bensgenüge hervorrufen; benn es ist keine linde, erfrischende Rühle ober eine nährende Kraft in ihm. Ein sengend Feuer ift vielmehr in ihm verborgen, das nie gibt, sondern immer nur nehmend, den Hunger und Durft in dem Verhältniß mehrt, wie es ihnen zur Befriedigung geboten wird. Die Wurzel des Todes aber ift eine bittere Wurzel, und was aus dieser aufgegangen, wird von ihr durch und durch mit Bitterfeit getränkt; während nur dem Leben die Suße entquellen mag. Darum ist diese Speise, ungleich der reinen lieblichen Rost ber Verklärten, ungeschlacht und widerspenftig, und ben Mund mit Bitterfeit erfüls lend; entgegen jener Sußigkeit, von der die Heiligen so viel zu erzählen wiffen. Auch ber Wein ift diefer Nahrung gleichgethan; er ist nicht aus der sonnengereiften Suße, durch die Incubation der milden Wärme zum herzerfreuenden Tranke erschlossen wors den; das unterirdisch ungebändigte Feuer hat vielmehr die im, Schatten geronnene Bitterfeit zerriffen; und fo ift Alles zu jenem Tranke vergohren, ber einen schweren, trüben, wildgeimmigen Rausch in den Adern des Trinkenden entzündet. Und eben weil alle Rost hier vom Tode ist, und wieder zum Tode geht; darum muffen die Gaste auch darin als des Todes Heergesinde sich bewähren, daß sie bei diesen thyestischen Mahlen, gleich dem Allverschlinger, gegenseitig sich verschlingen muffen: weil, wähe rend das Leben, von Geschlecht zu Geschlecht, sich reicher ausbreitet; der Tod eine ruchwärts gehende, immer mehr sich einschlingende Strömung bildet. Und fo ist die, allen diesen Bisionen zum Grunde liegende Idee: der Damon, als der scheinbare

Speiser, ist in der That der unersättlich hungernde Esser; und betrügt seine Gäste um das Leben, das er zu fördern den Schein annimmt.

## Die Rapporte zu dem Thierreich.

7.

Die Directionen bes ungethüm gewordenen Appetites gehen, auf den eben verfolgten Wegen, in die unorganische Natur; und die Substanzen, die ihr angehören, folgen dem Zuge, den die Rapporte angeknüpft, bis zum Heerd im entsprechenden Organe, von dem sie ihren Ausgang nehmen. Aber auch in die lebendige Schöpfung sind biese Appetite hingerichtet, und werden sie bis jur Monstrosität entzündet, bann knupfen sie auch mit ihr einen Wechselverkehr an; der durch seine maaklose, frakenhafte Übertreibung einen herenmäßigen Charafter hat. Den Übergang in dies Gebiet macht jene Art von Bisionen, in denen das Bose sich in die Gestalt eines Thieres kleidet; und zu dem Lebenskreise des Obsedirten sich in ein bestimmtes Verhältniß sett. Da tritt denn insbesondere im englischen Hexenwesen die Eigenheit hervor: daß in den bortigen Verhören häufig von den fogenanns ten Käuzchen, im Gefolge der Heren, die Rede ist; die in Gestalt von Bögeln, Maulwürfen u. dgl. stets in ihrer Rahe sind, und offenbar, wie die Kröten im Süden, von der Heerde des Sabbaths ihnen zugekommen. Dabei ist es nun merkwürdig, daß die Verhörten beinahe einstimmig von bem Saugen zu erzählen wissen, das sie diesen ihren Begleitern gestatten muffen. beth Style von Stockertrifter, in der Grafschaft Sommerset, bes kannte, freiwillig ohne Folter, im Jahre 1664 vor dem Richter Hunt: ihr Geist, dem sie sich verschrieben, sey häufig in der Gestalt einer Butterfliege ihr erschienen; und habe sie laut des Vertrages, den sie mit ihm abgeschlossen, alle Morgen um vier Uhr in der Frühe auf dem Wirbel ihres Hauptes angesogen; und es habe ihr fast wehe gethan, wenn sie sich also müssen saugen lassen. 1)

<sup>1)</sup> Auszug aus den Verhören in Glanvils Sadducismus triumphatus. 1. p. 291.

Alice Dide von Wincaunton gesteht: wie auch sie einen vertrauten Beift gehabt, ber ihre Bruft, gemeinlich Abends, an der Seite fauge; während Christina Green von Brewhain berichtet: wie sie nicht minder eingewilligt, sich alle 24 Stunden einmal saugen zu laffen; und wie der Geist nun alle Morgen in Gestalt eines nichtstachlichten Igels den Vertrag vollzogen. Sie sett hinzu: wie dies Saugen ihr nicht geringe Schmerzen verursache, und wie sie gemeinlich in einem Zustand der Etstase sey, wenn sie gesogen werde. I) Der Zusammenhang bieser Erscheinung mit der voris gen ift nicht leicht zu verkennen. Wie bas nervenerschöpfte, franke Leben an dem gesunden saugt, um an ihm seine Leere auszufüllen; so scheint es auch um die Lebensgeister von der linken Seite beschaffen zu seyn: die, obgleich unsterblich, doch im Leben verarmt, dürftig, wie sie sind, ihren Mangel von anderwärts her zu ergänzen suchen. Die Mittel dazu wird ber Mensch nun bieten, der hat, wessen sie darben mussen. Ihm kann aber nicht geraubt werben, worüber er als feine Mitgabe in's Daseyn gebietet; gelingt es hingegen, ben Besitzer um seine Einwilligung zu berücken, bann verfügen die Überlifter nach Gefallen über bas ihnen Abgetretene. Der Tobesfrost erwärmt sich nun am warmen Leben; und was in der Wurzel von Kraft zu Kraft geschieht, das spiegelt sich im-Leiblichen, auf das es sich von Innen heraus übertragen. Weil nun das Leben im Blute ist, wird das Zehren am Leben sich als ein Blutsaugen zu erkennen geben; und der Geift wird zum Bamppre, ber in mancherlei Gestalt, zu bestimmten critischen, nach ben Bewegungen bes Lebens geregels ten Zeiten, kömmt, um Blut zu nehmen; nicht aber um gleich dem Erlöser das darbende Leben aufs neue zu verlebendigen. In einer bamonischen Efstase aber vollbringt fich bieser Act; es ist also kein äusserer, sondern ein innerlicher, gegen das Leben, und nicht unmittelbar gegen seine Hulle hingerichtet, die nur durch Mitleidenschaft in die Handlung sich hineingezogen findet.

Die Kehrseite dieser Folge von Erscheinungen tritt da hers vor, wo die Rapporte, aus der ekstatisch gewordnen leiblichen

<sup>1)</sup> Auszug aus den Berhören in Glanvils Sadducismus triumphatus. I. p. 302 und 307.

unter großen Schmerzen des Knaben; die dauerten, bis es in ben untersten Gedärmen angelangt. Als es aber bort eben zum Auswurf kommen sollte, stieg es auf einmal wieder zum Magen auf, und feierte mit einigen frohlichen Sprüngen seine glückliche Rückehr. Eben so empfindlich war es gegen die Hipe; eine brennende Wachsterze, die Flamme aus dem Ofen, das Reiben mit warmen Tüchern trieb es in die Flucht; und es rollte sogleich in einen Klumpen sich zusammen, an bem man eine Bewegung wie von Bipern spurte. Brachte man ein noch heißeres Tuch nahe, dann floh es in einen andern Winkel. Schwoll der Unterleib, was täglich öfters geschah, bann konnte ber Stärkste ihn nicht niederdrücken; sobald aber jemand mit dem Finger den Ropf bes Wurmes brudte, flohen bie andern, kleinern allesammt an einen andern Ort. Die Raute war ihnen so verhaßt, daß, wenn der Knabe baran roch, sie aß, oder auf den Unterleib legte, Alle in großer Wuth und Bewegung aufgestört wurden. · Eben so verabscheuten sie Rettig, Essig und alles Bittre; bas Suße aber war ihnen überaus angenehm, und ber Geruch eines Moschusfügelchens machte den größeren Wurm in einer Viertelstunde wohl hundertmal aufspringen. Er ließ indessen von nun an in seiner Wildheit etwas nach; benn ob er gleich alle Tage mehr als tausendmal in die Rehle aufstieg, und dann jedesmal burch Schluden beseitigt werden mußte, wobei auf Schritte das Geräusch, das er machte, zu hören war; so bis er boch nur, wenn jum Born gereizt, ober nur leicht.

Run fand sich einer jener Volksärzte hinzu, wie die Facultät sie Medicaster zu nennen pflegt, der das Bittere zu entsernen
rieth, Süßes und Fettes aber empfahl. Man folgte seinem
Rath, und, war es auf Anwendung dieser Mittel oder durch
Zusall, vom 4. dis 26. März gingen folgende Thiere aus dem
Munde und After des Knaben, zur Verwunderung aller Zeugen
ab. Nämlich: 162 größere und kleinere Tausendssüße, je
zehn oder zwanzig auf einmal; zwei Motten; ein weißer
Wurm mit schwarzem Kopse, während ein gleicher den Nabel
andohrte; vier schnelllausende Würmer, jeder mit zwanzig
bestachelten Füßen; vier hüpsende Schmetterlinge; vier andere rasch sich bewegende rothe, den großen Ameisen ähnliche

Maden; ein weißer Tausendfuß; 42 dunkelfarbige Raupen verschiedener Größe; endlich ein ausgewachsener Räfer. Nicht alle gingen zum Munde aus, sondern manche frochen am Gaumen zum Siebbein, und wurden bann burch die Rase mit einem warmen Tuche fortgetrieben. Sie waren alle sehr lebhaft und so gewandt, daß, wenn man sie nicht sogleich fing, sie bald davon liefen. Sie kamen nicht vermischt, sondern das Gleichartige beisammen zum Vorschein; die kleineren Infecten waren von den vier größern, und einigen fleinern Regenwürmern, wie mit einem Damme umgeben; und Einige von ihnen lebten 3, 8, bis 12 Tage, wo sie dann verhungerten. Die Altern hielten freudig ben Knaben schon befreit; als sich am 26. März ein Zwischenact begab, der ste auf einen Zauber schließen ließ. Als die anbern Kinder am 26. Marz im Garten spielten, fanden sie in einem neuen Vogelneste ein weißes, mit rothen Figuren bemaltes Vogelei; da sie es aber zum Effen öffneten, war der Dotter.schwarz und wie mit Schiefpulver bestreut. Sie warfen es beswegen an den Zaun, und muschen ihre Hande; als aber nun die Altern und Nachbarn, der Neuheit der Sache wegen, herzuliefen, fiel ploglich ein Hahn todt darnieder; zwei Hennen aber wurden von Krämpfen befallen, und am folgenden Tage fand man den Kreuzweg im Garten mit einem schwarzen Pulver bestreut. Jener unzünftige Arzt ließ nun ben Unterleib des Knaben mit Pflastern belegen, gab ihm unablässig Allerlei ein, und ließ ben Bauch einbinden und nach Dben drangen. Run wurden, von jenem Tage an bis Ende Mai, aus dem Munde des Knaben, indem man ftinkende Dinge von Unten, füße aber nach Dben anwendete, vier Frosche mittlerer Große abgetrieben; deren einer einen Rafer, einen Maiwurm und einen Frosch, der zweite Schleim, die andern beiden aber nichts im Magen hatten. Als der erfte abgegangen, riethen einige Freunde: den Knaben zur Rachtzeit an den Fischweiher hinzubringen, wo viele Frosche waren; in Hoffnung: daß, wenn er noch mehrere bei sich hätte, diese vielleicht durch Sympathie mit benen im Teiche herausgelockt würden. Kaum war er aber bem Teiche nahe gekommen, als sein Bauch über die Maaßen Der Wurm, der mehrere Wochen nicht gebiffen, anschwoll.

begann nun auch wieder das alte grausame Spiel, und stieg in den folgenden Tagen wohl tausendmal auf; die Frösche im Leibe des Anaben aber antworteten denen aussen, mit dem gleichen Koaren und derselben Bewegung; so daß, des Aufruhrs in seinem Leibe wegen, der Knabe fortan niemal mehr wagte, zur Zeit, wo die Frösche koarten, auszugehen. Dem Auswurf der Frösche folgten einige Kröten, dann 21 Eidechsen von verschiedener Größe; Frösche wie Kröten waren lebhaft von Farbe, und von verschiedenen Arten. Die größere spannenlange Kröte tödtete sogleich die kleinere mit ihrem Hauche, und süllte wohl ein Glas mit ihrem Schleim, den sie dann wieder verschlang. Bor der Absonderung aller dieser Thiere ging ein Fiederschauer vorher, dem ein Kiseln im Rachen solgte. Dann wurden die Thiere, der Länge nach, ohne sonderlichen Schmerz ausgewürgt. Die letzte Eidere war mit einem Stück Haut einer andern todten bedeckt.

Man glaubte nun, auch ber große Wurm sey in irgend einer Weise bavon gegangen. Als aber der Knabe, nach bem täglichen Gebete, wieder zu Bette ging, bas er seit zwei Tagen aus Furcht gescheut, und nun leicht eingeschlafen; erhub er sich plöglich, und rief: es sey ihm etwas Bitteres in die Kehle gestoffen, davon schwelle ihm der Unterleib; zugleich begann der Wurm wieder zu wüthen. Da das Insectennest nun zerstört war, lief er frei und wie wüthend auf und nieder, und biß bei der geringsten Bewegung bes Knaben aufs heftigste. Db er ausgeworfen worden und wiedergekommen, oder dageblieben, mußte unentschieden bleiben. Als aber am 6. Juni Freunde, die den Knaben besuchten, ihm Confect brachten, wurde das Thier das durch mehrmals in die Rehle gelockt; und erregte ihm solche Beschwer, daß er sich auf ein Rissen der Bank am Fenster in die Sonne legte; und dort, in der Hand ein Stud Confect haltend, ein wenig ausser sich gerieth. Das Thier, gelockt durch die Guße, sprang nun hervor; den Anwesenden schien es eine Wiper, und des Knaben Leib fiel sogleich zusammen. Die Hausgenossen suchten die Viper, eine ganze Stunde lang, aufs eifrigste in allen Winkeln, konnten sie aber nicht finden. Damit sie nun nicht abermal dem Knaben in den Mund schlüpse, beschloß man, ihn in das Haus eines vertrauten Nachbars

hinüberzustüchten; wo er benn auch acht Tage lang heil und fröhlich blieb. Dem Knaben wurden unterdessen von einer angesehenen Person noch einige Heilmittel verschafft, die besonders heilsam gegen Zauber sich verhalten sollten: ein Waffer, ein Pulver zum Räuchern, ein anderes mit einem DI, um ben Mund auszuspülen, und ein Amulet. Zugleich wurden die Mittel des unzünftigen Arzies fortgesett, und nun warf der Anabe, vom 17. bis 24. Juni, noch einige Schuhnägel, die Hälfte des Ringes einer Rette, sieben Stücke von Schüsseln, Steine, worunter zwei ziemlich große, einen Anauel Haare, Stude weiße und rothe Eierschalen, zwei Gabeln, die eine mit haaren umwunden, ein Stud von einem Arzneiglas, endlich zwei große Rägel aus. Bei allen diesen Dingen, wie bei bem Abgang der Thiere, waren zugegen der Einnehmer Rnebel, der Pfarrer von Trommetsheim, und viele andere ber glaubs würdigsten Leute. Alle Gegenstände kamen einzeln, unter bisweilen stundenlangen Anstrengungen; die bei den Gabeln fo groß waren, daß sie eine überaus starke Heiserkeit hervorbrachten. Der Anabe spürte nun nichts mehr, und die Altern beschloßen, ihn wieder nach haus zu nehmen; legten ihn aber in ein anderes Bimmer, und er schlief bei einer Berwandten, die die ganze Racht bis Morgens sechs Uhr über ihn wachte. Kurz nachdem sie eingeschlafen, fam aber die Biper, zum Entseten Aller, wieder. man breifache Dosis ber Arznei, und vielfaches Gebet anwandte, ging ste bald in der leichten Efstase, die den sehr Ermüdeten anwandelte, wieder davon; nachdem sie zuvor seinen Fuß gebisfen, daß er davon zu sich tam, und schreiend in das Studierzimmer bes Baters lief, ben geschwollenen Fuß vorzeigend, und um Hilfe rufend. Etwas Theriak und das Salben mit Scorvionenol stellte ihn bald wieder her, so daß die Altern ihn am Sonntag in die Kirche brachten. Als er aber auf der Treppe, aus dem unteren Stodwerf in das obere, sich befand, verfolgte ihn die Biper wieder; so baß er die Thure bes obern Ganges eilig hinter sich zuwarf, und um Hilfe rief. Zitternd, wie er war, burfte er baher ben ganzen Tag nicht aus dem Auge gelaffen werden; wo er bann noch bie eine der Gabeln am Abend von sich gab. Die Racht brachte er im Hause bes C. Bambruder,

unter der hut der Großmutter und fletem Gebete, ruhig bin. In der Frühe um 6 Uhr aber spürte er wieder die Viper in seinem Leibe, und man hörte sie vernehmlich zischen. Er wurde baher abermal nach Hause gebracht; die Großmutter, die stets an seinem Bette blieb, verwandte kein Auge von ihm, ob fie etwa das Thier beim Ausgang sehen möge. Umsonst, so wie aber ein Schlaf und die Art Efstase über ben Knaben gekommen, war es zum viertenmale ausgegangen, und biß ihn so beftig in die Hand, daß das Blut bavon zu fließen begann. Die Altern schickten ben Rnaben nun, unter ber Obhut seiner Großmutter, nach Weissenburg, und er setzte bort, unter guter Pflege, ben Gebrauch ber Arzneien fort. Er erbrach noch einige kleinere Frosche, und brei Stude einer kleineren Biper, als ber Sohn des Apothekers Höchstetter ihn an der Erde liegend gefunden, und aufgehoben; wurde aber nun, nachdem noch im Juli 1695 in Rotenburg einige Haarbuschel abgegangen, vollkommen an Leib und Seele gesund, und lebte zur Zeit der Abfassung des Berichts auf dem Gymnasium von Heilbronn, den Studien obliegend.

In dieser Geschichte granzen handgreifliche Bestialität und mystischer Aberglauben so wandnachbarlich in einer Thierfabel aneinander, daß eine rationale Zeit den Glauben weder weigern noch gewähren konnte, also aufs eifrigste sich bemühte, die ganze Sache durch Vergeffen baldmöglichst zu beseitigen, womit es ihr benn auch ganz wohl gelungen. Da wir den vielen verständigen Leuten, die mit der Geschichte zu schaffen hatten, ben Schimpf nicht anthun können, zu glauben: daß sie länger als seche Monate, von einem verschmitten Buben, sich zum besten halten ließen; so muffen wir uns schon anderwärts umsehen, ben Vorgang mit sonst Vernommenem zusammenzufnüpfen, und ihn uns badurch einigermaffen begreiflich zu machen. Bei Gelegenheit ber Biper erfahren wir, daß der Knabe bei allen Acten, wo sie thätig eingreift, und aus = und einzugehen scheint, in einer Art von ekstatischem Schlafe war. Wir muffen voraussegen, daß dies als Anlage ichon in ihm gewesen, und der Eingang aller der in ihm heimischen Thiere, schon in einer Anwandlung dieser Efstase, geschehen. Im Garten oder nahebei war ein Fischweiher, in und bei dem alle diese

a way of the same of

Thiere sich vorfanden; der Knabe hatte den Tag vor dem Ausbruche des Übels in seiner Nähe gespielt, und war wahrscheinlich an seinem Rande in den schlaswachen Zustand verfallen. Alle jene Rapporte, die im Leben selber schlafen, waren nun in ihm erwacht, und hatten ihr Spiel begonnen. Wie die unterirdischen Metalle in den Kreis des Rhabdomanten, die Bewegungen der Gestirne in die Sphare bes Sternsüchtigen, die Todten in die des vampyrisch Affizirten eingehen; so war es hier mit den Thieren, in der Wirkungsweite dieser Instincte, der Fall; sie wurs ben nicht blos vernommen, sondern fühlten auch ihrerseits ihren Zug, und leisteten ihm Folge. Das zeigte sich noch, nach bem Gegenacte ber Aufnahme, in dem Acte ihres Auswurfes. die Thiere nämlich, so wie sie durch Erbrechen an's Licht getreten, liefen mit großer Beweglichkeit umher; jeden andern Menschen fliehend, auffer den Anaben, zu dem sie eine heim= liche Sympathie hatten; und der, wohin er wollte, sie locen konnte, sie angreifen mochte, und, um sie zu bewahren, in ein Gefäß einsperren durfte, in dem fie eine Zeit lang mit Milch ernährt lebten, bann aber mit Pferbsharn übergoffen ftarben. Von dieser heimlichen Sympathie gezogen, waren damal die Thiere paarweise, oder auch nur befruchtete weibliche Individuen, durch den offnen Mund des Knaben, wie damals alle Geschlechter in die rettende Arche eingegangen; hatten in seinem Innern fich angesiedelt, und in benselben Inftincten Heimatherecht im Gebiete ihres Herrn und Königs gewonnen: ein Recht, bas ihnen nur bann erst aufgekundet wurde, als die Sympathie, durch die Arzneien und die Reactionen der Ratur, in Antipathie sich umgewandelt. Sie wurden nun, besonders in der Umfehr ber peristaltischen Bewegung, ausgeworfen; und die Folge, in ber fie maffenweise, je nach Arten geschaart, ausgegangen, zeigt die Folge, in der sie im Innern von Oben nach Unten ihre Rester fich gebaut. Die ersten, die gekommen, maren die Eidechsen, biese gewandten, beweglichen, in jede Offnung leicht einschlüpfens ben Thiere; die baher am tiefften in den unteren Eingeweiden sich geset, und sich bort fruchtbar gemehrt. Ihnen hatten die Rroten und die Frosche sich angeschlossen, und in die nächs boberen Regionen der Eingeweide sich eingewohnt. Diesen waren

bie Regenwurmer gefolgt; ein Rafer, ber unfruchtbar geblieben, und die Raupenschaar hatten durch die dunnen Gedarme sich verbreitet, und zwei von ihnen hatten ihre Metamorphose schon bestanden. Endlich ber unteren Magenpforte zunächst hatten die zulett gekommenen, und daher auch am ersten ausgeworfenen Tausendfüße ihre Unterkunft gefunden. Im Maaße, wie fich die Ansiedler gemehrt, war der Unterleib des Knaben angeschwollen; die Thiere selber in ihrem lichtlosen Aufenthalt aber waren eben so aufgedunsen, wie die Pflanzen, die zufällig in ber Racht ber Bergwerke aufgewachsen. Man bemerkte an allen, baß sie von ungewöhnlicher Größe sepen, und dide Bauche hatten; waren sie aber tobt, dann sielen sie schnell zusammen, und schwanden vertrodnend in unbeträchtliche Reste ein. Die thierische Wärme hatte babend sie gefördert, aber ihre faltblutige Ratur ihnen jene Reizbarkeit für bohere Wärmegrade ge-Merkwürdig find auch die Bemerkungen, die man bei ber Gelegenheit sonft über ihren Haushalt angestellt: über ihren Abscheu vor dem Marrubium, der Raute, der Rübe, dem Sppericum, allem Bittern und Sauern; ihre Liebe zur Milch und allem Sußen, und dem Wohlgeruch des Moschus; merkwürdig auch, daß sie alle Bauchbedeckungen durchhörend, durch die Frosche im Weiher sich sämmtlich aufgeregt gefunden, und auch die Eingeschlossenen zu schreien angefangen. Das eingeborne Haupt des Thiersabbaths, den der Knabe bleibend in seinen Eingeweiden versammelt hatte, war jene Biper, die ihr Hostager im Magen aufgeschlagen hatte, von ba aus die obern Theile beherrschte, und, wenn sie wollte, ben Schlangenleib durch die Reiche und Rester der unteren Thiere behnte. Ihre Herrschaft zeigte sich, wenn man ihr Haupt unsanft berührte; wo dann alle Thiere vor ihrem Zorne und den convulfivischen Bewegungen ihres Leibes Man könnte an ihrer Eristenz zweifeln, bie Flucht erariffen. und glauben: sie verdanke ihr Dasenn nur der ekstatischen Unschauung bes mit bem schmarozerhaften Leben angefüllten Darms canals, der sich nun schlangenförmig in den inneren Sinn prosicitren müßte; hatte man sie nicht allzu deutlich damal bei Anwendung der Wärme in jenem Knäuel, und sonft gefühlt; und waren nicht wirkliche Theile, einem Schlangenleib angehörig,

später ausgesonbert worden. Immer aber war zwischen ihr unb dem ekstatischen Zustande des Knaben ein Zusammenhang, ber bei ihr die Gebiete bes Handgreiflichen und des Visionaren verwirrte, und besonders die Angaben über ihren Ausgang und Eingang ungewiß machte. Denn sie wurde nie von jemand mit Deutlichkeit gesehen und gefunden, ob man fie gleich allerwärts aufs sorgfältigste gesucht; weswegen man auch einen Zweifel an ihrer wirklichen Eristenz gehegt, da sie nie ohne ein leichtes Aussersichseyn des Knaben zum Vorschein tam, der hernach niemal recht sich erinnern konnte, was ihm geschehen. Rur einmal glaubte man sie gesehen zu haben, wie sie mit ihrer größeren Hälfte aus dem Munde bes Knaben herausgeschlüpft, und nur burch bas Aufschreien ber Umftebenben geschreckt, jurudgegangen. Eintritt und Austritt war immer mit einem gallenbittern Geschmack im Munde des Knaben begleitet; was ihren nahen Busammenhang mit ihrer Domane, bem Leberspftem, bewies. Wie es scheint, hat sie ihren Tod bald vor dem Ausgange des Übels gefunden, und die ausgeworfenen Fragmente haben ihr angehört. Die abgegangenen unorganischen Gegenstände scheinen einer spä= tern Form des Übels sich anzuschließen; auf den Incidenzpunkt mit dem gefundenen Ei aber ift nicht viel zu geben, da er nur episobisch ohne weitere Verbindung mit dem Gegenstande steht.

b.

Der Zeugungstrieb und die Blutgier als Anknüpfungs.
punkte dämonischer Rapporte.

Alle äusserliche Zeugung ist, nach ber organischen Seite hin, eine nach Aussen tretende, in einem andern Individuum sich sortsesende Selbstzeugung. Die beiden Lebensursachen, die thätige und die leidende, die bei dieser letteren in derselben Persönlichsteit vereinigt wirken, vertheilen sich bei der andern unter die beiden Geschlechter; und indem also diese, neben der Selbstzeusgung, die jedes sür sich innerlich übt, auch äusserlich zu einer dritten Zeugung sich begegnen; geht in der Fortsetzung und Versbindung der Grundacte zu einem dritten Acte, und in der Einisgung der beiden Selbstgezeugten, ein Drittgezeugtes hervor, an

bem jedes seinen Antheil in Anspruch nimmt. Bur orbentlichen, naturgemäßen und fruchtbaren Zeugung wird baher erforbert, das nicht blos die beiden Selbstzeugungen, in ihren Kräften und Organen, in lebendiger Genüge von Statten gehen; sonbern baß auch barüber hinaus bes Lebens genug übrig bleibe, um, gleiche falls in seinen gesonberten Rräften und Organen organisch bervortretend, den dritten Act, mit entsprechender Energie der Kraft, in der Fülle des Stoffischen zu vollbringen; damit also zur Aufnahme des Seelischen das dritte Leben in zugehöriger Leiblichkeit sich zünden möge. Dazu sind nun die Geschlechter in einen besondern Rapport zueinander gesett, in dem fie sich begegnen, und zu dem Werfe sich einigen. Wie aber der Selbstzeugungsprozeß beiderseits, nach Auffen hin, mit einem Assimilationsprozesse perbunden ift, durch den die Leiblichkeit, aus Ratufstoffen und in Naturfräften, fich immer wieber neu und boch bieselbe erzeugt und gebart, und so sich in bleibendem Bestand erhält; so wird es auch um die britte Zeugung in Mitte der beiden beschaffen fenn. Der, in der Wechselwirfung beider Geschlechter hervorgegangene Lebensfeim, eignet fich ihm Zusagendes aus bem mutterlichen Organism an; und wenn er badurch einen gewissen Grab der Ausbildung erlangt, tritt er an's Tageslicht hervor, um als ein selbstständiger Organism dieselbe Aneignung gegen die auffere Natur zu üben. So, indem immer jede folgende Generation durch Zeugung aus der vorhergehenden hervorgegangen, und durch Aneignung die Anfänge ber Leiblichkeit in sich aufgenommen; hat der erstgeschaffene Lebenskeim des ganzen Geschlechtes, immer schöpfend aus der Natur und ihr zurückgebend, sich mehr und mehr ausgebreitet in ihr; und indem der Tropfen, der aus der Höhe herabgethaut, auf diese Weise allmälig zu einem breiten und vollen Strome angewachsen; findet fich ber Fortbestand bes gesammten, durch alle Zeiten verbundenen Geschlechts, durch diesen nie stockenden Aneignungsprozeß, in Mitte der förperlichen Natur, gesichert; während in der fortdauernden Activirung der potentialiter Urbeginnes geschaffenen Seelen, auch sein geistiger sich erhält.

Was also, auf dem Wege der Natur, diesen leiblichirdischen Bestand der Menscheit begründet hat, das mußte im Reiche

ŗ

der Gnade sich noch einmal wiederbegeben, um auch jenen geiftiguberirdischen zu sichern und wiederherzustellen. Das Erlösungswerf hat biese Sicherung und Herstellung begründet; und seither feben wir, in Mitte bes Geschlechts, auf den natürlichen Drganism, und ben in ihm wirksamen Raturprozeß, die das Christenthum beibe als gegeben voraussett, einen firchlichen Organism gepflanzt, und in diesem einen vielgetheilten Act der Gnade unausgesett wirksam, burch ben auch er, in Mitte bes Wandels bleibend und unwandelbar derselbe sich behauptet. Es hat sich nämlich durch die Jucarnation ein neuer Lebensfeim, in Mitte ber geistig siech gewordenen Menschheit, begründet; und von ihm ausgehend hat nun sogleich jener große, alle Zeiten umfassende Prozeß der Gnade angefangen. Dieser höhere Prozeß ist auch, gleich dem natürlichen, zweigetheilt; er beginnt mit einer geistigen Zeugung, wie der andere mit einer natürlichen, und sest sich eben so in eine unablässige Aneignung fort. Für beide Acte steht aber nun der Erloser, in seiner gottverbundenen Menschheit, zum gesammten Geschlechte im Verhältnisse ber wirkenden Ursache zur leidenden; weil vor seiner höheren übernatürlichen Einheit der Sexualgegensat ganzlich verschwindet. Indem nämlich beibe Geschlechter, als der höheren Befruchtung durch die Gnade gleich bedürftig, in das gleiche Verhältniß zu ihm treten; erscheint die Kirche, zu der sie sich verbunden, als seine Braut; und wie fie mit ihm, in ordentlicher geistiger Ehe, sich geeint, steht er als ihr Haupt und Cheherr, sie als die Domina dem Dominus gegenüber. Er nun hat Anbeginns, und von ba ab durch den Lauf der Zeit hindurch, das in ihm wiedergeborne Leben, und sich in ihm, im Kreise firchlicher Bitalität eingezeugt; sie aber, und in ihr alle ihr Angehörigen, haben empfangen, und zu seiner Wirfung mitwirkend bas Empfangene auserboren. Die Ausgeburt ist aber auch durch einen Assimilationsprozeß geschehen; indem er, der sich Einzeugende, als aneignender Lebenskeim in ihr wirksam, aus ihr zuerst, und dann Alles, was draußen sich befindet, als aneigenbare Natur betrachtenb, es wirklich fich angeeignet, und fortdauernd aneignet; und so ist es geschehen, daß, indem auch hier aus Einem Vieles worden, ein neues wiedergebornes Menschengeschlecht in Mitte bes alten hervorgegangen.

Reben dieser Kirche und ihrem Haupte erhebt sich aber nun ihr Gegensat, die Widerkirche, gleichfalls unter ihrem Haupt vereint. Wie nämlich alles Gute in der menschlichen Ratur, zu seinem ersten Geber und späteren Wiederhersteller, in einem Rapport ber Consonanz, Sympathie und Liebe steht, durch die eben jener höhere Lebenskeim jum Einschlage gelangt, und bann, in dem ihm Zugewendeten fich nahrend und gebeihend, zur Entwicklung kommt; so ift bas Bose in ihr seinem ersten Urheber und Berbreiter zugeneigt, und mit ihm in einem gleichen Rapport verbunden, ftrebt es ihn in sich und sich in ihn aufzunehmen, damit er fich in seinem Stoffischen einleibe. Der Damon tritt alfo zu bieser finsteren Ratur im Menschen in daffelbe Berhältniß, in dem der Erloser zu der lichten und befferen steht; und wie bieser, das Leben ihr einzeugend, sie zum Leben assimilirt, so wird ber Andere, da er kein mahres Leben in sich hat, auch nur bas, was er besitt, ben Tob nämlich, einzuzeugen, und das Krankhafte und Tobte nur bem gegebenen Todeskeime anzueignen vermögen. Er kann daher auch für sich mit ihm nichts Organisches, sich selbst in Harmonie Bestimmenbes, gestalten, eben weil Diffonanz und Biberspruch sein eigenthümliches Wesen bildet; er bedarf also für seine Scheingebilde eines mahrhaften Gebildes, daß er seinem Leben den Tob, und seiner gehaltenen Form die haltungslose, cadaverose Unform einpflanze. Seine Widerfirche bedarf also der Kirche, daß sie an ihr, wenn auch nicht in ihr, durch das Finstere zur Erscheinung komme, wie die Krankheit am gesunden Leben. Diesem Finstern im Rapport verbunden, zeugt er ihm den Todeskeim nun ein; und der Eingesäete mird nun der schlagende Punkt, um ben im Ein und Aus alle Aneignung des Gleichartigen geschieht. Auch hier besteht also im Lebensgebiet ein Sexualverhältniß zwischen bem Damon und benen, die mit seinem Zeichen Weil aber vor ihm, bem creatürlichen Geifte, sich bezeichnen. nicht der Geschlechtsgegensatz ber Mitcreatur verschwindet; barum steht er auch nicht zu ihm, gleichgethan dem Haupt der Kirche, unbedingt im Berhältnisse der wirkenden zur leidenden Ursache; sonbern ber wirkenden wird er leidend, der leidenden wirkend gegen= über treten. Auf dies Berhältniß wird sich daher auch im

Lebensgebiete eine Ehe gründen; aber diese Ehe ist eine wilde Ehe, die Widerfirche ist als Concubine, nicht als Herrin ihrem Herrn, sondern als Magd ihrem Tyrannen verbunden; und es ist nicht der Segen jenes keuscheren Zeugens, wie er auf der Verdindung von Himmel und Erde ruht; sondern der Fluch der Hurerei, wie er auf dem Dienste der Baalim gelegen, der vor keinem Gräuel sich scheuend, auch wider die Ratur anzugehen kein Bedenken trägt. Darum aber kann auch diese Versbindung nimmer fruchtbar sehn; schwanger mit Verderben, gebärt sie die Zerstörung, weil alle Verneinung nur nimmt, aber nimmer etwas zu geben vermag.

Was in solcher Weise in ben beiben Rirchen, für alle gultig, innerlich in Verborgenheit verhüllt, und doch Allen fühlbar, äusserlich in's Leben eingetreten, das zeigt sich in der zwiefachen Mystif, jest aus der Ausserlichkeit mehr zurückgenommen, aber innerlich dafür enthüllt. Mit allen andern Trieben und Kräften hat sich nämlich auch ber Geschlechtstrieb nach Innen zurückgewendet, und in seinem Exponenten sich gesteigert. Nach ber guten Seite hin ift diese Steigerung, zugleich mit einer Abziehung vom Thierischen, und einer inneren Läuterung verbunden; so daß, wie dort in der inneren Selbstzeugung das Leben und die ihm zugetheilte Leiblichkeit sich verklären, so auch dasselbe Leben, in seiner Eingeburt in den mystischen Leib der Kirche, seinem Haupte nur Gutes und Berklartes ausgebart. In ber finsteren Ratur aber ist diese scheinbare Steigerung gegen ben Abgrund hin gerichtet, in der That eine Bertiefung durch das Thierische unter die Natur hinab, aus der nur das Verzerrte und Prodigiöse hervorgeht. Das Leben, bas ba ben sexuellen Organen einwohnt, von seinem Träger entbunden, und nun in fich selber sich centrirend und zusammennehmend, kann jest, für geistige Berührungen empfänglich geworben, bort Rapporte anknupfen, aus benen Verhältnisse ber brutalften Art sich entwickeln; benen die äussere Realität zwar eingeschwunden, die dafür aber durch eine sehr bestimmte innere sich entschädigen. Wir haben von ihnen in ihrer Allgemeinheit früher schon bei Gelegenheit des Sabbaths gesprochen; es bleibt uns hier nur übrig, sie in ihrer Besonderheit noch zu erwägen, insofern sie von einer Individualität

jenen, von benen Coleti ") erzählt. Bu ihm kam eine Frau seines Sprengels mit ihrem Manne. Sie war fromm und guter Sitten, aber feit zehn Jahren von einem folchen Geift geplagt, der ihr Schändliches eingab, und bei Tag und Racht, auch wenn sie nicht schlief, sich als Incubus zu ihr verhielt, so daß, was sie litt, keineswegs ein Traum war. In Bezug auf ihre Einstimmung aber war sie nicht zu gewinnen, und blieb unerschüttert. Der Erorzist that nichts, als bas praeceptum lenitivum gegen den Damon auszusprechen, und sie hatte fortan Ruhe vor ihm. Ein anderes Weib seiner Bekanntschaft war gleichfalls acht Jahre lang von einem folchen versucht worden; die Frau war greiflich und real mit ihm in Verkehr; aber auch fie hatte nicht eingestimmt, verabscheute vielmehr bas Unwesen, pub so wurde auch fie durch einen einfachen Befehl an ihn befreit. Ift aber ein Wohlgefallen an der Handlung, bann wurgelt das Übel tiefer. Im Jahre 1643 reifte ich, erzählt Brognoli, auf Befehl meiner Obern, an einen Ort, um ein zwanzigjähris ges Madchen, das von einem Incubus geplagt murde, zu befreien, und ging mit ihrem Beichtvater zu ihr in die Wohnung. Raum hatten wir bas Haus betreten, als ber Damon, der eben im Werke war, sogleich abließ. Ich redete nun zu ihr, und sie legte mir Alles, was der Damon mit ihr vorzunehmen pflegte, klar und beutlich aus. Aus biesem Berichte begriff ich bald: daß sie, obgleich fie läugnete, dem Damon doch eine indirecte Beistimmung gegeben. Denn wenn sie seine Rahe, durch die Erweiterung der affizirten Theile und den heftigen Rigel fühlte, dann nahm sie ihre Zuflucht nicht zum Gebete; sie ricf nicht Gott und die Jungfrau zu Hilfe, nicht den Engel ihrer Reuschheit; sondern fie eilte gleich zu ihrem Zimmer, und legte sich zu Bette, damit also ber Bose bequemer und angenehmer sein Geschäft verrichten konnte. Als ich daher den Act eines festen Vertrauens auf Gott zu ihrer Befreiung in ihr zu weden suchte, blieb sie trocken, und ohne alle Rührung; fühlte vielmehr im Herzen fort und fort einen Widerspruch, daß fie nicht befreit werden solle. Ich verließ sie daher, nachdem ich zuvor ihrem

<sup>1)</sup> Energumenos dignoscendi et liberandi ratio. p. 117.

Beichtvater und ihren Altern einige Borschriften, auf Buße und auf Bandigung ihres Körpers durch Fasten und Abbrechungen, zurückgelassen. Am leichtesten aber wird diese Einstimmung erlangt, nimmt bas nahende Übel die Gestalt eines geliebten Gegenstandes an. In Bergoma wurde im Jahr 1650 ein junger Raufmann, etwa 22 Jahre alt, von einem Succubus geplagt, der demselben Brognoli 1) erzählte: vor mehreren Monaten, als er in seinem Gemach im Bette gelegen, sey ihm ber Damon in der Gestalt eines überaus schönen Mädchens, das er liebe, erschienen. Da er, diese Gestalt erblidend, geschrieen, habe sie ihm sogleich Stillschweigen geboten, ihn versichernd: sie sep das Mädchen, und habe sich, weil die Mutter sie mit Schlägen mißhandelt, aus bem Hause geflüchtet; und komme nun, um den Geliebten zu sehen. Er selbst wußte nun recht wohl, daß es seine Therese nicht sey, sondern irgend ein Hausdamon; nichtsbestoweniger, nach einigen Reden und Umarmungen, nahm er ihn in sein Bett auf. Darnach sagte ihm die Gestalt: sie sep nicht das Mädchen, sondern ein Damon, der ihn liebe, und darum Tag und Nacht sich ihm beigeselle. So dauerte es mehrere Monate hindurch, bis Gott ihn durch meine Zwischenkunft befreite, und er Buße that für seine Gunden. 2) Ift die Einstimmung erfolgt, so verrath sie sich leicht durch die eintretende Vertraulichkeit. Demselben Exorzisten erzählte 1694 eine Frau: jede Racht liege der Incubus ihr bei, übe allerlei Unflathereien mit ihr, verleite fie, Gott zu lästern, und mit ihm wie mit ihrem Manne zu reden, und zu plaubern. Sie wurde überdem auch öfters aus dem Hause geführt, um das Gleiche mit andern Zauberern zu üben. 3) Man sieht, wie hier schon das Ilbel aus den unteren Gebieten in die höheren sich erhoben, dort die Blasphemien hervorgerufen, und dann in die Bision des Sabbaths umgeschlagen. Eben so bestimmt gibt diese Einstimmung durch auffere Zeichen und die Frechheit des Benchmens fich zu erkennen. Im Jahre 1649 sollte ich, erzählt Brognoli, auf Befehl des

<sup>1)</sup> Brognoli Manuale Exorcistarum. Venet. 1714. P. III. c. IV.

<sup>§. 4.</sup> p. 227. 2) Brognoli Alexicac. Disp. II. Nr. 268. p. 145.

<sup>5)</sup> Brognoli Manuale Exorcisticum. P. III. c. IV. 62. p. 285.

Auch Andern wird in solchem Falle wohl der Spuk fichtbar. So berichtet Heurn von sich selber: wie er als kleiner Knabe an der Seite einer sehr ehrbaren, unbescholtenen Matrone geschlafen; und als er nun einmal aus bem Schlafe erwacht, habe er eine schwarze Gestalt gesehen, die sich über sie auf das Dedbette zu legen geschienen. Des Morgens habe sie geklagt: wie fie der Alp gebrückt; er habe ihr aber nichts sagen dürfen, weil ihn die Gestalt bedräut, wenn er etwas verrathe. 1) Daraus begreift sich die Beobachtung, die man, wie Sprenger anführt, an verschiedenen Orten gemacht. Man sah nämlich des Zaubers Berbächtige, in Wäldern und Felbern rudwärts liegend, und den Act ausübend. Zulest habe ein schwarzer Dunft, in der Länge eines Menschen, von ihnen sich erhoben, und sep in der Luft zerflossen. Das Lettere habe sich jedoch selten begeben; 2) ein Umstand, ber, bei der naheliegenden Möglichkeit vielfacher Tauschung, Vorsicht beim Urtheil empfiehlt. Auch Rider kannte in der Baseler Diöcese eine Jungfrau, fromm und von schöner Korpergestalt, die sein Beichtkind war; beren Zelle und Schlafstätte ein solcher Geist oft durch schreckliche Gestalt, die er annahm, und durch garm, den er übte, beunruhigte. Sie hielt fich indessen in Allem wie eine reine Jungfrau, ließ sogar nicht einmal ihren Fuß nacht erblicen, schlief immer angefleibet, und so wagte ber Incubus ihr nicht zu nahen. 3) Diese Vision steigert sich bisweilen zu solcher Handgreiflichkeit, daß es wohl, bei mangelnber Einstimmung, zu einem Kampfe zwischen bem Damon und bem Heimgesuchten gedeiht. Der Verfasser ber specimens of british prose writers, Barnelt, erzählt darüber ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Vor 50 Jahren lebte in einem Dorfe von Sommersetshire ein altes Weib, bas allgemein als Here galt. Ihr Körper war troden, vom Alter gebeugt ging fie auf Kruden einher. Ihre Stimme war hohl, von einer geheimnißvollen, aber heuchlerischen Feierlichkeit; von ihren Augen ging ein durchdringend, stechend Licht aus, das ben, der sie ansah,

<sup>1)</sup> Heurnius Tract. de morbis capit. e. 30. 2) Ibid. P. II. Q. I. c. 4. p. 187. 3) S. Nider Formicarium. Liber de Maleficiis cap. IX.

Te :

mit schweigsamem Schrecken schlug. Mit einemmale wurde ein junger, gesunder, 21 — 22 Jahre alter Mann, deffelben Ortes, vom Alpe heimgesucht; so anhaltend und häufig, daß seine Gesundheit davon angegriffen wurde, und er binnen 3-4 Monaten schwach, blaß, abgemagert, alle Zeichen eines zu Ende neigenden Lebens an sich hatte. Weber er, noch einer ber Seinigen war über ben Grund zweiselhaft; und entschlossen, wie er war, wurde er Rathes, die Here wachend zu erwarten. Lange wollte es ihm nicht damit gelingen; endlich wurde sein Entschluß Meister, und er hörte uun um Mitternacht einen leisen, vorsichtigen Tritt auf der Treppe. Sie kam zum Fuß des Bettes, bestieg dasselbe, und brängte fich bann langsam an seinen Füßen hinauf. Er ließ es geschehen, bis sie zu seinen Anieen gefommen, und mit ganzer Last sich auf ihn werfen wollte. Run faste er sie mit beiden Händen beim Haar, und hielt sie mit frampshafter Stärfe fest; zugleich der im nahen Zimmer schlasenden Mutter zurufend: daß sie Licht herbeibringe. Während diese nach dem Lichte lief, fämpften die Beiden miteinander wüthend am Boden; so lange, bis mit dem ersten Schimmer von der Treppe das Weib mit übernatürlicher Kraft sich seinen Fäusten entriß, und wie ein Blip ihm aus den Augen verschwand. Seine Mutter fand ihn stehend, noch athemlos von der Anstrengung, beide Hande voll Haare haltend. Als er mir, sagt Barnelt, ben Vorgang erzählte, fragte ich ihn neugierig: wo er benn die Haare hingebracht? Er erwiederte: Es war ungeschickt von mir, daß ich fie nicht behalten; das hatte am besten die Identität der Person bewiesen. Aber in dem Sturme meiner Empfindungen ließ ich sie an die Erde fallen; und die, der sie angehörten, trug Sorge, daß sie mir nie wieder vor Augen kamen. Ich habe sie aber bei der Gelegenheit so zugedect, daß sie seither nicht mehr, um mich ju plagen, zurückgefehrt. Es ift seltsam, feste er hinzu: baß, während ich sie faßte, und mit ihr rang, ob ich gleich gewiß war, daß sie es seyn mußte, doch ihr Athem und ihr ganzes Wesen wie eines blühenden jungen Mädchens schien. Der Mann, dem dies begegnet, lebt noch; er erzählte mir die Sache mehr als einmal; ich fann daher für die Wahrheit der Wirkung einstehen, mas man auch immer von der Ursache benfen möge. Diese Ursache

wird man, ohne Gefahr sehr zu irren, zunächst in einer Bisson des Handelnden suchen können, die als eine critische in jenen Kampf ausgegangen, der mit dem ersten Lichtschimmer wich, und den wieder zum Bewußtsehn Gekommenen in den Zwischenmomenten die Haare erblicken ließ, die späterhin dann schwanden. Ob aber diese Bisson eine blos einseitige, von ihm ausgehend gewesen, oder ob das Weib daran Theil genommen, läßt sich aus den angeführten Umständen nicht ermitteln, da das herenmäßige Aussehen der Frau noch nichts entscheidet.

Ift die Einstimmung und sohin die Mitwirkung des Willens bei ber Sache, bann ist das Übel schwer zu heilen. Thomas von Brabant hatte im Beichtstuhle eine Nonne, die sagte: sie habe niemals zugestimmt; was ihn nun sehr in Verwunderung sette, warum sie es boch geschehen lassen. Er brang also auf's ernstlichste ein in sie, und erhielt endlich bas Eingeständniß: baß fie früher dem Geiste als dem Leibe nach, das Verderben in sich aufgenommen. Sie wurde nun ernstlich reuig, und beichtete fort und fort unter vielen Thränen; es war aber nun nichts zu ersinnen, was sie von ihrem Incubus befreien konnte: nicht bas Kreuzeszeichen, Weihen und Segnungen, nicht einmal bas selbst die Engel schreckende Altarssacrament wollte ihr Hilfe bringen. Das Ilbel schien nun ihr zur Strafe fortzudauern, und verlor sich nur nach vielen Jahren und manchem Gebete. In seinem Berlaufe klagte sie einst, am Vorabend vor Pfingsten, in Herzogenbusch einer frommen Schwester, Christine, ihr Unglück, bas ihr den Muth benehme, zur Communion zu gehen. sagte nun zu ihr: Lege bich ruhig, und gehe morgen zum Tisch des Herrn! denn ich will dein Übel über mich nehmen. Sie nun ging freudig fort, schlief im Frieden, und stand am Morgen auf, und eilte zum Sacramente. Christine aber nahm, was sie übernommen, nicht hoch; als sie aber zu Bette gegangen, vernahm sit beim Einschlafen, baß es in ihrer Streu unruhig, wie ein Ferkel, sich regte und bewegte. Sie ftand also unbesorgt auf, suchte das Thier mit bem Roden zu vertreiben, und legte sich bann wieder nieder. Sie wurde abermals aufgejagt; und da das sich mehrmals wiederholte, erkannte sie endlich die Tücke bes Bosen, und brachte ausser dem Bette die Nacht schlafios zu,

TO RECOVER TO A SECOND TO SECOND

sich dem Gebete hingebend; wobei sie aber so durch den Bosen geplagt wurde, daß sie bergleichen nie erduldet. Am Morgen sagte sie zu der Andern: Ich thue dein Übel wieder von mir, denn nur mit Lebensgefahr bin ich ber Gewaltthat bes Bersu= chers entronnen. I) Das Unheil ist indessen auch ba, wo es als Krankheit und Possession erscheint, bisweilen so bösartig, daß es ohne alle Einstimmung ben Wiberstrebenben zum Tobe bringt. Im Jahre 1645 war im Bergomesischen Gebiete ein Jüngling, von etwa 25 Jahren, so von einem Maleficium angegriffen, baß er weber effen, trinken, noch andere natürliche Operationen ausüben konnte, ja kaum zu athmen und zu reben vermochte. kam zu Brognoli, der ihn einsegnete; und da bas Damonische fich burch mancherlei Bewegungen und Anstrengungen verrieth, es durch kirchliche Borschriften dampfte. Er rieth nun bem Jungling: zur Beichte und Communion zu gehen, und dann in Brescia einen berühmten Erorzisten, weil er selber bamals sich noch nicht mit dem Exorzism abgab, aufzusuchen. Aber dieser, da er sich nun als besessen erkannt, warf den Verdacht, ihm dieselbe verursacht zu haben, auf ein altes Weib, deren Übelwollen er wohl kannte. Nach Hause zurückgekehrt, sagte er daher seinen Freunden und Hausgenossen: er sep von dem Weibe so übel zus gerichtet; er wisse, daß sie es auch mit Andern eben so gehals ten, und er wolle sie daher bei der Inquisition angeben. Unterbeffen hatte er ben Superior bes Klosters seines Ortes gebeten, daß er ihn für diese Nacht mit einem ihm zugethanen Freunde aufnehmen möchte. Das wurde ihm bewilligt, aber nach ber vierten Stunde der Racht, ba er im Zimmer sich vollkommen wach befand, Fenster und Thure offen stehend, sah er jenes Weib in's Zimmer kommen, bas Bett besteigen, und ihn beim Halse mit Händen faffen, also daß er beinahe erwürgt wurde. Er suchte sie mit aller Anstrengung von sich abzuhalten, mit vielen Scheltworten sie anfahrend; und so groß war die Gewalt, bie er babei anwendete, daß seine Bettstätte davon zerbrochen wurde; was Alles ber Gefährte hörte, ohne jedoch jemand zu

<sup>1)</sup> Thom. Cantiprat. Boni univers. de proprietatibus Apum L. II. e. LVII. p. XIV.

THE RESERVE

fehen. Und es blieb nicht bei einemmale; nach einer halben Stunde griff die Erscheinung ihn im andern Bette an, wo er bei seinem Freunde lag, und suchte ihn aus demselben herauszuzichen. Aber ber Geselle hielt ihn umfaffend zurud, eine große Gewalt und viel Anstrengung gegen sein Mühen spurend, sonft aber immer noch niemand sehend. Das Resultat war: daß der Ropf und Hals des Unglücklichen so angeschwollen, daß er gänzlich davon entstellt war, und wie ein Wahnsinniger sich geberbete; mit dem Munde schäumend, mit den Zähnen knirschend, sich gegen den Boden anschlagend, und darauf sinnend, sich her-Am Morgen erzählte er mir Alles, vor vielen abzustürzen. Zeugen; mit rauher und abgebrochener Stimme beklagte er sich über die Alte, und feste binen: Das Beib angstet mich, und will nicht aufhören, bis es mich umgebracht hat. Und das traf ein um die neunte Stunde besselben Tages, wo er starb. Man wollte gesehen haben, daß jene Alte an dem Tage Morgens nicht in gewohnter Weise in der Kirche gewesen; erst am Abend nach dem Tode des Elenden wurde sie sichtbar. Den Verdacht schien auch der Tod ihrer Richte zu bestätigen, die binnen weniger als einem Monate an einer ungewöhnlichen Krankheit starb; ein Tob, ben man einem Maleficium zuschrieb, weil sie jenen Jüngling heftig liebte, und nun, über seinen Tod trauernd, erzählt hatte: es sep durch einen Bissen geschehen, den die Alte ihm dargereicht. Sie felber verrieth sich: indem sie hernach dem Gesellen des jungen Mannes, der Augenzeuge von Allem gewesen, denselben Tod andräute, wenn er nicht schweige. I) Man sieht auf jeden Fall an diesem Vorgang, daß das Ibel auf der Höhe seiner Entwicklung lebensgefährlich werden fann.

In Bezug auf die Heilung der Affection hat Brognoli ohne Zweisel die beste Praxis in seinem Umfreis eingeführt. Als ich, berichtet er, 1650 nach Bergoma zurückgekehrt war, ließ mich durch ihren Beichtvater ein Mädchen um meine Hilse bitten, das mir erzählte: sie werde seit einiger Zeit von einem Incubus, in Form eines Geistlichen, den sie liebe, täglich besucht, und könne von seiner Gewalt sich keineswegs befreien; obgleich sie tapser

<sup>1)</sup> Alexicacon Disp. H. Nro. 303. p. 163.

The state of the s

widerstehe, und große Bußen für diese Befreiung geübt. nun unterrichtete sie in allen Acten bes Glaubens und bes Bertrauens, rieth ihr, den Incubus durch alle Arten der Berwüns schungen, und Spott und Hohn anzugreifen, und segnete bann Zimmer und Bette ans. Dann gebot ich, daß in biesem Zimmer bei brennender Lampe, in einem andern Bette, zwei andere Ronnen derselben Congregation, burch ihr Alter ehrwürdig und reif, dabei unverzagt und frischen Muthes, sich so niederlegten, daß, während die Eine schlief, die Andere knicend am Bette wachte, und die vom Damon Geplagte nun immerfort beobach. tete, ob sie einige Bewegung im Antlit, um den Mund, oder an dem übrigen Körper zeige. Bemerkte sie dergleichen, bann folle sie fogleich die Andere erweden, und dem Damon im Ramen bes herrn gebieten: baß er von dannen gehe, die von ihm Geplagte aber aus bem Bette ziehen. Alle insgesammt sollten dann knieend, und den Psalm des Miserere betend, sich die Disziplin geben, und darauf die Litanei der hl. Jungfrau hersagen. Vor Mitternacht ber ersten Wache fam ber Incubus, und begann, unsichtbar ber Wachenben, die Schlasenbe zu bruden; die ihrerseits einige Bewegung mit dem Munde und dem Antlit machte, und einen bunnen, klagenden Laut von sich gab. Die Wachende weckte die Gesellin; beide miteinander ergriffen nun furchtlos die Schlafende, um sie aus bem Bette zu ziehen. Aber der Damon hielt fie fraftig zurud; fie zogen ftarter, vermochten aber feineswegs die Gewalt des Dämons zu überwinden. Endlich siel Einer unter ihnen das Gebot ein, das ich ihr gerathen; und sie befahl dem Damon im Namen Jesu, daß er von hinnen gehe! Er entstoh nun, und die drei erfüllten sofort, was ich ihnen aufgetragen. Am folgenden Tage, da ich das Kloster besuchte, und vernahm, was vorgegangen; munterte ich sie auf, tapfer mit dem Damon fortzustreiten, segnete nochmal bas Zimmer ein, und gebot bem Damon, daß er ihr nimmermehr zu nahen wage. Run ließ er zwar in der folgenden Racht sich bliden, und er= kühnte sich wohl, durch die Thure einzuschreiten, doch aber nicht bis zum Bette zu gehen. Die Geplagte sah ihn zwar in ber Form des Geistlichen, den sie liebte; aber sie jagte ihn, den Ramen Jesu anrusend, leicht in die Flucht. Ich meinerseits wieberholte am folgenden Tage meine Rathe, wie zuvor. In ber britten Racht stellte zwar der Sput wieder sich ein, aber unsichtbar, und nur einiges leichte Geräusch in ber Kammer verführend; dann verließ er die Geplagte ganzlich, und diese wurde mit Gottes Hilfe vollkommen befreit. I) Das war ohne Zweisel die vernünftigste Weise der Behandlung. Die Nonne hatte ihre ganze Intention auf ben Gegenstand ihrer Liebe hingerichtet, und er erschien ihr ein geistiger Bampyr. Im Momente bes Anfalls wurde sie gedrückt; die Schwere, die sie fühlte, übte sie auch wieder aus, und die andern Nonnen nahmen diese Schwere wahr, als fie die Kranke aus bem Bette ziehen wollten. Die Borschriften, die der Exorzist gemacht, nach zweien Seiten wirksam, hoben das Übel in der Wurzel; und es verschwand, nun flusenweise eine allmälige Lysis machenb. Sonft ist es ber hl. Cajetan, bessen Hilfe in solchen Fällen vielfach angerufen wird. Er war im Leben durch die allergrößte Reinigkeit ausgezeichnet, und dulbete nichts, was nur ben minbesten Schatten auf bieselbe werfen konnte. Darum hatte er die Eigenschaft, bei seinen Lebzeiten wie nach seinem Tobe, was sich burch viele Zeugen im Prozes ausgewiesen, Solche, die lange am Reize zur Lust gelitten, zu befreien. Alle, die ihm zu diesem Zwede nahe gekommen, betheuerten: er habe bann ben lieblichsten Drangegeruch ausgebuftet, ber, sich weit ausbreitend, lange angehalten. Man halt aber die Agrumi's, ihrer Immergrüne wegen, für ein Symbol der Jungfrauschaft. Darum vertrieb er auch die Damonen, die zu dergleichen antrieben, und sein Leben erzählt davon viele Fälle. So war in Vicenza eine angesehene Frau, die an diesem Ubel litt. Nach einem starken Angriff war sie dem Falle nahe gekommen; als ihr der Heilige, dem sie aus ganzem Herzen sich empfohlen, in Licht gekleidet, erschien, und die bosen Geister in Schlangenform vertrieb. Er schalt bann die Frau, die fortan keine solche Anfechtung mehr erlitt; nur daß sie später einmal sich heftig angetrieben fühlte, sein Bild, das sie sich zum Schupe aufgehängt, anzuspeien. 2)

<sup>1)</sup> Alexicac. Disp. II. Nro. 281. p. 152. 2) De s. Cajetano Thienaeo consessore. A. S. 7. Aug. p. 260. Alles nach beschwornen Aussagen.

The state of the s

Aus dem bisherigen Verlaufe der Untersuchung hat sich ergeben: daß die Affection häufig von einer topischen Krankheit ihren Ursprung nimmt, die ihren Sit in den entsprechenden Dr. ganen gefunden; und daß sie bann, mit ober ohne Beiwirfung des Willens, von Stufe zu Stufe bis zu einer Localbefessenheit sich steigern kann. Ift sie auf biesem Punkte angekommen, bann wird es keineswegs nothwendig seyn, daß sie nun stillstehend werbe, und sich innerhalb ber Granze ihres Systems beschließenb, nicht über dieselben hinauszugehen wage. Bricht fie aber über biese Granzen vor, bann fann bies in zwiefacher Beise geschehen, deren eine mehr nach Innen, die andere mehr nach Aussen geht. Neben senem Lebensgebiete, bas bem aus seinem Geleise gewis chenen Triebe zunächst angehört, gränzen noch sonstige Regtonen besselben Lebensfreises an; und über diese hinaus bis zum Geifte immer noch andere und andere, die fich über das Leben erheben, und nun alle in Mitleidenschaft gezogen werden können. Das Ubel mag daher, aus seinem Sige vorbrechend, und im Regreffus tiefer und tiefer sich einwühlend, System nach System überziehen; bis es endlich in innerster Mitte bei ben geistigen Rräften angelangt. Es wird bann, nachbem es bes ganzen Menschen sich bemächtigt, ihm seinen Stempel und seine Farbe aufdrücken; es wird alle höheren Gebiete besselben an feine eigene Mitte fesseln; dem Ganzen also seinen hysterischen Charakter aufprägen, und sich mithin in ihm zu einer Praxis und Doctrin, zu einem Systeme, ja zu einer Art von Philosophie und geschlechte licher Mystif ausprägen. Dber, ba bas Gebiet, in bem es nistet, nach Auffen von ähnlichen Lebensgebieten sich umgeben findet, die ohnehin schon burch ben sexuellen Naturrapport miteinander in einem gewissen Berbande stehen; so wird ber frankhaft angeregte Trieb überfließend, auch vom Leben zum Leben in jenem magnetischen Bande überschlagend, aufferlich progressiv sich ausbreiten können, und Alles in einer gewissen Consonanz ihm Zugewandte infizirend, eine Wirkungssphäre nach Auffen sich bereiten. So wird also eine Geschlechtskrankheit entstehen, die auf ben unteren Stufen den Charafter eines Naturübels hat; auf ben höheren aber als eine soziale Geschlechtsbesessenheit erscheint. Durchgehen wir beibe Formen des Übels nacheinander.

Die erste hat bei einer gewissen Mabertha sich gefunden, bie im Jahre 1618 von einem ebeln und wackern Mann, Suerz, auf Bitte seiner Frau, einer gleich frommen Matrone, in sein Daus aufgenommen worden; ba sie sich einer höheren Begnadigung bis jum Überfließen, und bei ihren öfteren Beichten und Communionen höherer Lossprechung und Aufforderung rühmte. Das machte ihren Hauswirth zuerst bedenklich, ob sie nicht ber Täuschung bes Satans unterliege; und er brang barauf, daß sie fich bei einem frommen und unterrichteten Mann befrage. Sie erwiederte: sie habe bas ichon vielfältig gethan, und verschiedene Antwort erhalten; später jedoch zustimmend, hatte sie, um sich bieser Zusage wieder zu entziehen, 15 Tage auffer dem Hause bei einem Freunde zugebracht. Reuerdings abermals aufgeforbert, einen Bischof, ber an jenem Orte sich befand, beswegen anzugehen; hatte sie endlich nachgegeben, war zum Bischofe gegangen, und bieser hatte sie an einen Dominicaner, einen frommen, erfahrnen, in ber Prüfung ber Geifter bewährten Mann gewiesen. Sie aber wollte dieser Weisung keine Fotge leiften; der Pater werbe eine allgemeine Beichte von ihr verlangen, auch um sie zu prüfen, die Communion ihr auf lange Zeit untersagen; überdem habe eine innere Stimme ihr verboten, zu ihm zu gehen. rebete in ber Zwischenzeit wieder mancherlei Berdächtiges. sep ohne alle Sunde, auch ohne läßliche; Gott hore auf sie in Allem, was fie verlange. Sie sehe das Innere des Menschen; Gott verbinde sich körperlich mit ihr, und sie werde oft ausser sich verzuckt. Sie sagte ihren Wirthen: sie konnten zu bem Gleichen gelangen, entsagten sie nur dem Gepräge des Bosen, mit dem sie geboren worden, und allem Hochmuth und aller Eitelkeit und Zwietracht. Als man ihr entgegnete: wir thun bas Alles, erwiederte sie: Ihr habt noch eine Dede vor den Augen, ich werbe Gott bitten, baß er sie cuch wegnehme! Suerz brang nun nur um so eifriger barauf, daß sie zum Pater gehe, mit bem er zuvor geredet, und sie willigte endlich ein. Er nahm sie freundlich auf; sie aber war anfangs etwas betreten, und sprach nichts. Der Pater sagte dann: 3ch habe viel von euern seltes nen Tugenden gehört; ich hoffe burch cuch zu meinem Besten nähere Kenntniß davon zu erlangen. Sie aber autwortete: 3ch

bin eine Sünderin; und barauf er: Das kömmt wohl nur von eurer Demuth; ich hoffe, ihr werbet mir euere Gnabe nicht verbergen. Sie sind selten, diese Gnaben, meiner Sündhaftigkeit wegen, sagte fie; und er wieder: Guere Efstasen und Erleuchtungen, die Durchschauung der Geister, die Voraussicht, das Alles ist mir wohl befannt; Gott verleiht nicht bergleichen bösartigen Menschen. Sie kam nun zweis ober dreimal auffer sich; ber Pater fiel auf die Kniee, und bat Gott um seine Hilfe, und bann sagte er ihr: D selig bu, ber bu so enge mit Gott vereinigt wirft, und seiner geheiligten Umfaffungen genießest! erwiederte darauf: Darin sagst du wahr! So sprach er noch hin und her, und erkannte offenbar, daß sie überaus eitel sen, Großes von sich bachte, und nach Lob und Ehre ein mächtiges Berlangen hatte. Er sagte ihr nun: Es scheint mir bei allem dem, daß euere Demuth doch noch einen höheren Lohn verdiente; und es kömmt mir billig vor, daß auch der Körper an dem Genusse Theil nehme, so wie es bei Braut und Bräutigam ber Fall ist. Durch die Worte wurde sie wie ausser sich gebracht, und sagte: Du redest die Wahrheit, mein Vater! und niemand hat noch darin so treffend wie du gesprochen. Der Pater fragte dann: ob ihr Gott benn sichtbar sen, wie oft und unter welcher Form er sich ihr einige. Sie hatte Wohlgefallen an biesen Reden, und sagte: sie sehe ihren Gott nicht, fühle ihn aber gar wohl; freue sich wohl zwei bis drei Stunden seiner Umarmungen, und gab Dinge zu verstehen, die sich nicht wohl wiederhos len laffen. Der Pater sagte darauf: Mir träumt manchmal wohl, ich komme in Gesellschaft von vielen Menschen; habt auch ihr wohl solche Träume? Sie antwortete: Allerdings! und gefragt: was dann die Leute beisammen machten? antwortete fie: Sie beten Gott an, effen und trinken, und find 3-4 Stunden guter Dinge. Sie ging nun sehr vergnügt von bannen, und versprach, bald wieder zu kommen. Bu Hause erzählte fie sogleich: wie diesen habe sie noch keinen gefunden; sie wolle nie einen andern Beichtvater, er habe Alles an ihr gutgeheißen. Glaubt mir, setzte sie hinzu, er wird noch viel von mir lernen, was nicht in seinen Buchern steht! benn ber Pater ift eigentlich ein einfältiger Mann, von nicht großen Geiffesgaben, ber leicht zu

beträgen ware. Sie ging hernach öfter zu ihm hin, und ließ sich nun bald offen gegen ihn heraus: daß sie an einen andern Gott, als ben Christengott, und an eine andere Jungfrau glaube. Sie lebe mit jenem wie Mann und Frau, hatte sie ber Wirthin schon gesagt, und gegen ben Hauswirth geäuffert: sie befinde sich schon zehn Jahre in biesem Stand ber Gnade. Als dieser geaussert: baß auch er unter biese Erwählten einzutreten wunsche, machte sie ihm Eröffnungen, die ihn bestimmt hatten, sie aus bem Hause zu verweisen, hatte ber Pater ihn nicht gebeten, noch eine Zeit lang Geduld mit ihr zu haben. Sie ruckte nun weiter vor, und sagte bem Sauswirthe, der fich über Gemuthe. unruhe und Unsicherheit auf bem neuen Wege beklagte: da er so gludlich angefangen, wolle sie ihm nicht verhehlen, daß er por Allem der Taufe und ber driftlichen Trinitat, bem Hochmuth, der Eitelkeit und ber Zwietracht, entsagen muffe. bei ihnen gebe es eine ganz andere Dreifaltigkeit, die der Bater noch nicht kenne; und als sie in ihrer Geburtsnacht für biese sich erflart, seben die Engel bes Herrn ihr erschienen. Sie gestand auch: daß sie bezeichnet sep; erzählte, wie sie die Rächte schlafe los zubringend, funf, sechs, fieben Stunden im Liebeswerf mit ihrem Gott verweile. Andere Freuden, in Bergleich mit biesen, fepen ganglich nichtig, weil die Rrafte Gottes unerschöpflich, und feine Macht zum Herzen bringe. Am Vorabend von Allerheilis gen fagte fie ungeduldig zu ihren hauswirthen: Sattet ihr in Zeiten gethan, wie ich euch gelehrt; bann wurden wir heute Racht, auf einem ber Hauptfeste bes Jahres, fröhlich miteinander seyn. Sie ging am Abend früh zu Bette, und da die Richte des Hauses, die bei ihr schlief, am Morgen sagte: Du sagtest, wie du heute Nacht zum Feste geben müßtest, und bist boch nicht aus beinem Bette gekommen; erwiederte sie: Du bist noch zu jung, um zu begreifen, wie bas geschehen kann. Gie erzählte öfters, wie es auf ben Gelagen zugehe, und sprach von brei Ordnungen: die erste wolle nur Genuß und Einigung mit Gott, beren seyen 36, alle Frauen meist arm und unvermögenb; die zweite begehre Wissenschaft, Ginsicht und Verständniß; die dritte Reichthumer, Würden, Ehren, Güter, und das sepen meist angesehene Leute, die nur Chrgeiz träumen. Auch eine

The second secon

Jungfrau sey bort, mit dem Jesuskinde auf dem Schoofe; dasaber werbe erst nach Zerstörung bes Paradieses in seiner Glorie sich offenbaren. Alle waren nun mit Abscheu gegen biese Abominationen und Lästerungen erfüllt; auch ber Pater hatte erlangt, was er gewollt; und als sie baher wieder im Beichtstuhle vor ihm erschien, bedte er ihr den Abgrund des Berberbens auf, in dem sie in ihrer Bethörung wandelte. Sie erschrack anfangs, und wurde wie betäubt; bann sing sie an zu weinen und ber Zauberei sich anzuklagen. Die Bewegung dauerte aber nur eine furze Zeit, bann kehrte bie alte Berhartung zurud, und sie ging mit den Worten fort: Die Stunde meiner Befehrung ift noch nicht gekommen; bu wirst aber nicht über mich zu klagen haben. Bu Hause sagte sie: wie sie brei bis vier Tage Bedenkzeit haben muffe. Da man aber nicht länger sie im Hause bulben wollte, verließ sie es; führte aber noch sortbauernd Reden, die auf Bekehrung beuteten. Da sie jedoch eine Anklage fürchtete, beschloß sie, auf den Rath ihrer Freunde, zuvorzukommen, und klagte nun auf den Pater: daß er sie zur Zauberei habe verführen . wollen, sie Christum verläugnen gemacht, sich Angriffe auf ihre Reuschheit erlaubt, und ihr geweihte Hostien gegeben, um Dißbrauch mit ihnen zu treiben. Mit ihm vor dem Convente confrontirt, wiederholte sie zwar anfangs ihre Beschuldigung; bann aber fiel sie plötlich ihm zu Füßen, bekennend, wie sie Unwahrheit gesagt, und die armseligste aller Creaturen sep. 1)

Wie in diesem Falle eine grob damonische Rymphomanie, in der absichtlich sich Täuschenden, zur höchsten Unisication gesteigert wurde; so hat das Übel manchmal in entgegengesetzer Richtung von Oben nach Unten sich verbreitet. Als ich, erzählt Brognoli, 1664 mich in Benedig aushielt, kam der Generalvikar eines Bischofs vom Festland zu mir, sich Rathes zu erholen, des solgenden Vorfalles wegen. In einem Ronnenkloster besand sich eine Ronne, den Fasten und Abstinenzien, jedoch nach ihrem Eigenwillen, sehr zugethan. Ihre Lust und Liebe war überdem auf das Lesen profaner Bücher hingerichtet, die von den Um-

<sup>1)</sup> Vera ac memorabilis historia de tribus energum. Belgii. p. 500-525.

tischen Erfahrung. Hat bas Unwesen mehr ben Charakter einer Possession, bann tritt es auch hier mehr kobolbartig hervor. In Hessimont bei Neumagen wurden die Ronnen, wie Wher, ber Leibarzt von Cleve, erzählt, viele Jahre von einem Geiste geplagt, ber zur Rachtzeit, wie in einem Windwirbel, in ben Schlafsaal stürzte; und bann auf ber Zither so lieblich spielte, daß die Ronnen zum Tanze hätten verführt werden können. Dann sprang er in hundsgestalt in bas Bette einer berselben, auf die daher ein harter Verdacht gefallen. Roch viel Lästigeres war in demselben Rlofter, bei Lebzeiten bes P. Paulus, vorgefallen; mas der Berichterstatter, da die Betroffenen es unterbrudt, nicht veröffentlichen wollte. In einem anbern, nicht unbebeutenden Kloster colnischer Diöcese, trieb ein ähnliches Unwesen seinen Spuk, das acht Jahre in Hundsgestalt umging, und in die Unterfleiber ber Ronnen schlüpfte, um burch die Bewegung berselben, die es verursachte, Zeichen unsaubern Treis bens zu verrathen. 1) Es ist leicht bergleichen auf erotischen, sehr handgreislichen Spuk zu beuten; schwerer aber bann die vielsährige Blindheit aller Nichtinteressirten zu begreifen; ohne, was freilich wenig kostet, ein ganzes Kloster zu einem Borbelle zu erklären. Daß übrigens bort, wo die Sache mehr in der Form der Obsession erscheint, sie ihren ersten Ursprung in dergleichen genommen, beweift das Beispiel der Ronnen von Razareth in Coln, das berselbe Zeuge erzählt. Sie waren viele Jahre, sagt der Arzt, von allerlei Teufelsplagen beunruhigt worben; als sich mit einemmale im Jahre 1564 ein gräulich Schauspiel unter ihnen erhob. Sie wurden an die Erde geworfen, gang in der Weise des Actes; während beffen Berlauf sie bie Augen immer geschlossen hielten, und sie erst hernach mit großer Beschämung öffneten. Ein junges Mädchen von 14 Jahren, das in dem Kloster eingeschlossen war, hatte die erste Veranlassung bazu gegeben. Sie hatte oft diese seltsamen Erscheis nungen in ihrem Bette erfahren, und war durch ihr Geficer barüber entdeckt worden; und obgleich sie sich bemühte, den Spuk mit einer geweihten Stole abzuwehren, so kehrte er boch

<sup>1)</sup> Wierus de praestig. Daemon. Lib. III. c. 8. p. 318.

The state of the s

alle Nacht zurud. Man hatte eine Schwester zu ihr in's Bette gelegt, um ihr die Erscheinung, abwehren zu helfen; aber die Arme erschrack jammerlich, wenn sie ben Larm bes Streites vernahm. Sie wurde endlich ganz besessen und erbarmlich von Krämpfen geplagt. Wenn sie ihren Anfall hatte, schien es, als ob sie in ihrem Sehen gehemmt sey; und selbst wenn sie bei guten Sinnen zu seyn ben Anschein hatte, sprach sie boch befrembliche und unfichere Worte aus, die an Verzweiflung granzten. Mehrere thaten es ihr bald nach, und so gewann die Pest mehr und mehr Fuß; besonders als sie ihre Zuflucht, in ihrer großen Noth, zu unerlaubten Mitteln genommen. Ich untersuchte biese Vorgänge als Arzt im Kloster am 25. Mai 1565, in Gegenwart ber ebeln und verständigen Sh. Conftantin von Lysterken, murdiger Rath, und Meister Johann Altenan, ehmals Dechant von Cleve. Bugegen waren auch: Meister Johann Echft, trefflicher Doctor der Medizin; endlich mein Sohn Heinrich, gleichfalls Doctor ber Arzneikunde und der Philosophie. Ich las bei dieser Gelegenheit schreckliche Briefe, die das junge Madchen ihrem Buhlen geschrieben; aber Keiner von uns Allen zweifelte auch nur einen Augenblick, daß sie von ber Befessenen in ihrem Anfalle geschrieben worden. Es ergab fich: daß die Beranlaffung zu bem Übel von einigen ausschweifenden jungen Leuten herges kommen, die, nachdem sie beim Ballspiel in der Rahe mit einis gen Ronnen einen Liebeshandel eingefädelt, bald hernach über Die Mauern gestiegen, um sich ihrer Geliebten zu erfreuen. Man hatte bie Sache entdeckt, und ihnen die Wege verrannt; nun aber vergiftete der Teufel, der Tausendkünstler, die Phantasie ber Armen, und gaufelte ihnen die Gestalten ihrer Freunde vor, und ließ sie das ganze Spiel vor aller Welt Augen aufführen. Ich fandte Briefe in's Kloster, worin ich ihnen die ganze Sache auseinanderlegte, und die angemeffenen und driftlichen Mittel vorschrieb, wodurch sie bieser traurigen Tragodie ein Ende machen könnten. I) Dieser instructive Fall bietet Alles bar, was nothig ift, um sich einen klaren Begriff vom Ursprunge und ber Berbreitung des Ilbels zu machen. Jener Einbruch in die Clausur

<sup>1)</sup> Wierus de praestig. Daemon. Lib. IIL c. 11.

hatte die dabei betheiligten Nonnen vollkommen mit der Praris ber Sache bekannt gemacht. Dem Einbruche wurde gesteuert, und die Ringmauer wieder hergestellt; das Übel war nun umhegt und eingeschlossen, und von Aussen zurückgeworfen, fraß es in ber einsamen Absonderung nach Innen um sich, und sette zulett in ber innerlichen Lebenssphäre sich fest. Es war nun zum andernmale der Clausur entronnen; denn Mauern mögen die durchgreifende Wirkung in die Ferne, hier durch den entketteten Trieb vermittelt, nicht hindern; und das Berbinden der aufferlichen Augen kann bem Aufgehen ber innerlichen nicht wehren. So stellte also die frühere Gemeinschaft nur in einem höheren Gebiet sich her; was sie an greifbarer Realität verlor, ersette fich in einer um so größeren intensiven Zusammenfaffung; und ba ber Act in einem, sich selber nicht bewußten Zustand, erfolgte, so schlief der Bächter der Schaam, und er, sonst in's Berborgene zurückgetrieben, mußte jest offen hervortreten. Das Berftandniß aber spinnt in den Zwischenräumen, in einer Art bamonischen Briefwechsels fich fort, der gleichfalls in den Anfällen jener Bewußtlosigkeit geführt, ben magnetischen Rapport über bie Mauer hinüberspinnt, wo das Gebiet der Standespflichten von dem des Berbotenen, also bem Bosen sich scheibet. Hat ber Brand aber einmal dieffeits dieser Hege gezündet, dann zundert er in allen gleich vorbereiteten und gleichgestimmten fort, und bas ilbel wird nun miasmatisch ausgebreitet.

ß.

## Der Liebeszauber und das Restelknüpfen.

Die Vorgänge im Kloster von Nazareth, wo der Incubus die Gestalt eines bestimmten Menschen angenommen, von dem das übel ursprünglich ausgegangen, leiten in ein Gebiet hinsüber, wo der Tried fünstlicher Mittel sich bedient, um die Lust an bestimmten Personen zu büßen, oder Andern es unmöglich zu machen, das Gleiche zu üben. Im gewöhnlichen Leben, wo jede Persönlichkeit rund und geschlossen und begränzt dasteht, und Alles abweist, was sich ihr mit Gewalt aufdrängen möchte, gibt es keine andern Mittel der Art, als jene, in denen sich die

The second secon

Inftinkte zu gegenseitiger Sympathie anregen; wo bann, im Spiele geistiger und leiblicher Wahlverwandtschaften, fich bet gegenseitige Aneignungsprozes vollbringt. Allein dieser Trieb, wie das Leben, das sich in ihn ergießt, ist nicht einfacher Ratur; er hat wohl ein Einfaches in sich, aber auch ein Vielfaches, und vom Berhältniß beider hängt seine Spannung oder sein Rachlaß bem Grabe nach ab. Er wohnt auch, wie bas Leben selber, einem organischen Träger ein, und auch bieser ift in vielges theilter Einheit gefaßt und gradativ abgestuft; unterftellt sich nach Aussen dieser einwohnenden Lebensfraft, und übersett die Intensität besselben in bas Extensive. Der ganze' Lebenscompler hat also eine äuffere leibliche Seite, in der sich die gesammte Lebens bigkeit nach bieser Seite zusammennimmt'; und die nach Auffen eine begränzte, extensive Wirfungesphäre hat, und eine innerliche, durch die das Lebendige in ihm mit dem Seelischen zusammenhängt, von ihm feine Kraft berwirt, und eine bestimmte, innerlich psychische Wirkung übt. Wirkt bas Alles, nach Maaßgabe bes gewöhnlichen Lebens, in einer geordneten Folge zusammen; bann reflectirt sich auch ber innere Act, in jebem ber Geschlechter, im auffern zwischen ihnen, und ber Prozes lauft im gewöhnlichen, orbentlichen Gleise ab. Diese Ordnung kann aber in zwiefacher Weise gestört werben: entweder burch ungeordnete Einwirkungen, die das Gleichgewicht im organisch Leibs lichen stören, also daß es im Mehr oder Weniger vorschlagend wird; ober durch solche, die sich mehr auf die innerliche geistige Seite werfen, und ihr in + bas Übergewicht zutheilen. Beibe Arten werden nacheinander ihre Erwägung finden.

Die Weise, durch physische, also auch auf das Leibliche unmittelbar wirkende Mittel, sich eine Brüde zu einer fremden Persönlichkeit zu bauen, ist natürlich die erste gewesen, worauf man versallen. Da hat sich denn bald gesunden, daß es Substanzen gebe, die in solcher Weise spezisisch anregend auf jene Organe wirkten, die Aphrodisiaca; und wieder andere, die eine deprimirende Wirkung besitzen, also jenen entgegengesetzt erscheinen. Im ersten Falle brennt die Lebensstamme stärker in dem Organe, ihre innere gradative Stärke nimmt zu, und ihre Wirkungssphäre erweitert sich. Aber die Richtung des also verstärkten Triebes

geht in's Allgemeine; es gibt kein Mittel, ihr eine bestimmte Richtung gegen eine besondere Person hin zu geben, wenn biese ihr sich nicht in den Weg wirst. Im andern Falle wird das nach diefer Seite vorbrechende Leben niedergehalten, und feine Aufferungen werben gebammt, wieber gegen Alle und einen Jeden; so daß also auch die gemeinte Persönlichkeit nur wie zufäle lig sich mitgetroffen sinbet. Da es nun einerseits auf die Gewinnung, andererseits auf die Versagung bes groberen Genuffes abgesehen ist; da durch die unmäßige Steigerung des Triebes das Hinreißende, das in der Sache liegt, beinahe bis zur Unwiderstehlichkeit sich gesteigert findet, und die Befriedigung im positiven Falle nur auf Kosten bes Lebens geschehen kann, bie Lähmung im andern aber ihm nicht zu gute kömmt; so sind die unausbleiblichen Folgen des Gebrauches biefer Mittel Erschöpfung, Wahnsinn und Versiegen aller Lebensquellen. Die Arzte haben über diese Folgen vielfache Erfahrungen gemacht, und Heer hat eine solche, die wir hier nur im Borbeigehen erwähnen wollen. Einem vierzehnjährigen, durch Gehen erschöpften und burftenden Jungling, hatte ein, ihm befanntes Madchen, ein folches Philtrum in das Bier gethan; als, wie es sagte, vor Allem tauglich, um die Müdigkeit zu heben. Der Jüngling hatte mit Gier getrunken, barauf die ganze Nacht tief geschlafen; fand aber am Morgen sich von großer Mübe überfallen, daß er kaum nach Sause sich zu schleppen vermochte. Eine Hämorrhagie, durch Mund und After und Harn, in übergroßer Menge, erfolgte; Ligaturen vermochten nicht zu hemmen. Nur sympathetische Mittel konnten den Blutfluß hemmen, der aber bei dem Aufgeben derfelben wiederkehrte; so daß die Thränen, die er weinte, Blut waren, und Blut in den Ohren sich absonderte. Das frühere Mittel stillte awar das Blut, der junge Mensch wurde aber mehr und mehr entkräftet; so daß man ihn zulett für todt hielt, und als Todten ihn, in ein Tuch eingenäht, auf Seite legte. Er fam aber wie ber zu sich, verfiel in übergroßen Schweiß, und zulett bil bete sich eine daumsdicke Kruste über den ganzen Körper, die ihn nöthigte, sechs Tage und Nächte an einer Stange au stehen, bis der Ausschlag abgetrocknet war, und das Leben

um solchen Preis die eingebrungene Schädlichkeit wieber ausgeworfen. ")

Rircher 2) erzählt: Ein Jüngling bemerkte, baß, so oft er in seinem Garten einen Ort, eben so burch seine Grune, wie burch die Frische seines Schattens ausgezeichnet, besuchte, er jedesmal vom heftigen Anreize zur Lust bewegt wurde; so baß es schien, als sep er von der Satyriasis befallen worden. Es geschah aber einst, daß er bem Apotheker Heinrich Corvinus, in vertrauter Unterredung, die seltsame Sache entdeckte. Dieser, ber einen Verbacht über ben Grund ber Sache gefaßt, ließ sich an ben Ort führen; und fand ihn ganz mit bem Satyrium, einer besondern' Art angehörend, bewachsen. Nach dieser Entdedung war es ihm leicht, die Ursache des heftigen Symptomes anzugeben; ba die Pflanze Manche schon aufregt, wenn sie dieselbe nur in Sanden tragen. Wir haben oben aus den Bekenntniffen ber Bavent gesehen, wie bas Gleiche ihr begegnet: wenn fie in die Rahe des Ortes auf dem Rirchhofe gekommen, wo Picard, ihrer Finger sich bedienend, Tropfen ihrer Menstruation, in der Hostie aufgefaßt, begraben. Man mag ihrer Einbildungs. Fraft dabei jede Rechnung halten, aber es ergibt sich aus dem Ereigniß unläugbar, ba das Vergrabene eben so, wie oben das Satyrium gewirft, diese Wirkung aber keine birect physische seyn konnte: daß auch hier ihre Natur sich umgekehrt, und daß, inbem ihr Innerliches sich nach Aussen gewendet, sie Erregbarkeit für Reize erhielt, die sonst unvernommen am gewöhnlichen Menschen vorübergeben. Sie war in ein Gebiet eingetreten, wo Sympathie und Anziehung nicht im umgefehrten Berhältniß mit ben Distanzen steht; sondern wo sich die Geister und die Dinge, ohne alle Rudficht auf die Ferne, nur nach dem Verhältniß ihrer inneren grabativen Spannung ziehen ober fliehen. Wie hier die räumlichen Dimensionen ohne Bedeutung sind, so werden die physischen Qualitäten an sich gleichfalls die ihren an sich verlieren, und blos noch als Zeichen innerer geistiger Qualitäten gelten. Dasselbe wird in dem tieferen Kreise geschehen, da, wo die

<sup>1)</sup> Henricus ab Heer Observ. med. oppido rar. 15. 2) Ars magn. Luc. et Umbrae P. II. Lib. II. c. 5. p. 61.

sympathetischen Curen ihre Stelle sinden; eine Region, die trop vielfachen Aberglaubens, der sich eingemischt, doch ebenfalls einen Grund unläugbarer Wahrheit in fich hat. Alle Philtra in diesem Kreise sind baher symbolischer Art; so daß die Ratur nur bie auffere Sulle hergibt, das eigentlich innerlich Wirksame aber den boberen Kern der Sache bilbet. Der Genuß, zu dem diese symbolischen Verknotungen führen, kann baber gleichfalls nur symbolischer Art seyn. Er wird baher nur in der Bision geschehen, bie sich, aus ihrer ursprünglich blos potentialen Bedeutung, im wurzelhaft Bosen erganzt, und zu einer bamonischen sich realisitt. Was die poetische Sage von der grünen Kerze zu erzählen weiß, die, angezündet, die Geliebte durch Racht und Rebel zum Geliebten führt, das kann nimmer im gewöhnlichen Leben an Fleisch und Bein geschehen; wohl aber im Geiste in visionarer Phantasmagorie, oder in damonischer Wirklichkeit. Alle jene gegen den Trieb gerichteten Vincula ziehen baher, in letter Wirkung, auf ben Sabbath hin; direct ein Verhältniß mit dem Gebieter besselben anknupfend, führen sie jum harem bes Großmeisters aller Incuben und Succuben ein. Indirect aber nur die Geschlechter, entweder freuzweise im Ungleichartigen, ober auch gerade hinübergreifend im Gleichartigen, verbindend, und die Einigung bann nur im wurzelhaft Bosen suchend, geht baraus die Bermischung ber Zauberer und Zauberinnen in der Synagoge hervor, I) wobei jene Philtra zweiseitig angewendet, darum auch in ihrer Wirksamkeit sich verdoppelt sehen. Der gewöhnliche Incubus und Succubus ist nur der häusliche Sabbath, und die Privatverehrung; wie die Apotheke jener symbolischen Philtern nur die Orgien dieses Gemeinsabbaths, unter dem Schute der Penaten, in der Haussacristei des Damons, privatim feiert.

Schon Hieronymus erzählt uns im Leben des heiligen

<sup>1)</sup> Eine Berbindung, die übrigens dort nicht mit allzu gutem Auge gesehen wird; denn als Brognoli jenen manichäischen Zauberer, von dem wir früher viel geredet, darum befragte, erklärte er: die Dämonen suchten das zu verhindern. At cum Daemonibus misceri, maximum meritum, insignem virtutem, et opus omni laude dignissimum esse, cum ipsi sint spiritus angelici, natura nobilissimi et illustrissimi. Alexicac. Disput. III. N. 558. p. 508.

Hilarion von einem solchen Falle: wo ein Liebhaber, auf ben Rath ber Priester des Asculaps, eines solchen Vinculums sich bedient, und das Mädchen darüber vor Liebe rasend geworden. Ein anderer Fall, den Brognoli berichtet, gibt uns über die Fortschritte des Übels, wo es einmal gewurzelt, Aufschluß. In Benedig wurde die siebenzehnjährige Tochter eines Raufmanns sehr geliebt vom Diener ihres Baters, der, um ihrer Herr zu werden, eines Zauberers sich bediente, der sie mit dem Malesicium ber Liebe traf. Sie fing nun plötlich eines Nachts zu schreien an: Ich werde sterben, wenn ich nicht bei diesem schlafen kann. Die Altern liefen hinzu, und erstaunten über die Rede des Madchens, das sonst durch Sittsamkeit ausgezeichnet war. Aber ber Damon, der ihre Magd besaß, verrieth den Thater, ber sogleich entfloh. Um folgenden Morgen wurde ich gerufen, und befragte das Mädchen: ob es mit ganzem Willen jene Worte ausgesprochen? Sie erwiederte: wie sie unversehens ihr Herz in Liebe gegen ben Diener entbrannt gefunden; Phantaste und Einbildungs-Fraft sepen dabei getrübt gewesen, der Verstand umnebelt, ber Willen durch wieberholte und bringende Ansprüche aufgeforbert. Dabei sey sie innerlich, burch einen heftigen Drang ber Luft zum Beischlaf, auch wider Willen, gedrungen worden; so daß sie sich nicht enthalten können, jene Worte auszurufen. Sie wurde durch ben Gebrauch geistlicher Mittel geheilt. Die oben angegebene Entstehungsweise des ganzen Zustandes gibt uns Ausschluß: warum mit seiner Ausbildung zugleich auch häufig verwandte Symptome dämonischer Besessenheit hervortreten. So z. B. die Scheu vor allem Geiftlichen, wie fich an jenem Joh. Hilpat, bem Diener eines Abelichen, gezeigt. Er hatte von der Magd oder Röchin feines herrn Ruchen, in die ein solches Philtrum verbaden mar, erhalten und gegessen. Bier Tage lang verspürte er nichts, am fünften aber begann er zu beliriren, zu wüthen, mancherlei abfurbe Dinge zu reden; litt an fortdauernder Schlaflosigkeit; imaginirte, er sey in der Gewalt des Teufels, und konnte die Anwesenheit des Pfarrers vom Orte nicht ertragen, bei beffen

<sup>1)</sup> Alexicac. Disp. III. N. 651. p. 579.

Anblid er aus Furcht in Schweiß gerieth. I) Eben so kommen, bei ber Granznachbarschaft ber Gebiete, bie zauberhaften Auswürse häufig vor. Im Jahre 1589 lebte in Genua ein Jüngling, ber sonst wohlgeartet, plötlich gegen ein Weib so heftig in Liebe entbrannte, daß er Gottes vergeffen, nur Diefer feiner Leidenschaft sich hingab. Drei Monate lang wurden verftohlener Weise Geschenke und Liebesbriefe hin = und herüber gesendet, bis endlich ber Jüngling an einer heftigen Krankheit niederlag. Da war es nun erstaunlich, welchen und wie mannigfaltigen Unflath er Angesichts vieler Anwesenden von sich spie: Weibshaare, Eierschalen, Baumwolle, Haars und Stednabeln, Rägelabschnitte und Knochenstude, allerlei Fragmente von Gifen in nicht geringer Zahl, Alles mit Blut vermischt. Giner der Geiftlichen, ein Jesuit, rebete ihm zu: er solle doch nicht langer von einem so verberblichen Liebeshandel sich fesseln lassen; und befragte ihn julest, ob er etwa von ihr Habe und Briefe besite? Er gefand: baß er zwar Briefe empfangen, biese aber zerriffen habe. Der Geistliche maß diesem Borgeben keinen Glauben bei, und rieth ben Seinigen, in seinen Schränken Nachforschung zu hals ten; und wenn sie etwas auf ben Liebeshandel Bezügliches vorfänden, es wegzunehmen. Da biese Sache dem Kranken durch eine geheime Stimme befannt geworben, forderte er ben Schluffel des Schrankes unter furchtbarem Geschrei; und als er ihn erhals ten, brachte er denselben, auf Anmahnung berselben Stimme, zum Munde, um ihn zu verschlingen, wenn er nicht baran verhindert worden ware. Er legte ihn barauf unter sein Ropflissen, und verlor nun seiner Augen Licht. Die Mutter ermahnte ihn, daß er doch jett, burch die Erfahrung gewißigt, ben Schluffel hergebe. Er suchte darum nach ihm; da er ihn aber nicht fand, glaubte er, daß er ihm gestohlen worden; und begann nun noch heftiger zu schreien und zu wehklagen, als er bas ganze Bett nach ihm ausgesucht. Man hatte unterbessen ben Schrank mit Gewalt erbrochen, und da man zwei Liebesbriefe in ihm gefunden, übergab man fie den Flammen; worauf er sogleich den

<sup>1)</sup> Grälingius Curat. medicinal. Dogmat. hermet. Centur. II. obs. 44.

Gebrauch seines Gesichtes wieder erhielt, und den Schlissel mit Verwunderung vor seinen Augen liegen sah. Er sing nun an, so an Leib wie an Seele zu genesen, und wurde bald ganz wiese der hergestellt. T)

Ein Fall ber Art, einer nach Innen umgeschlagenen Vergiftung durch ein Philtrum, ber eine gerichtliche Untersuchung erlangt, ist jener, ber mit der Maria Elisabeth de Ranfain, ber Tochter eines angesehenen Hauses, von großer Schönheit und noch größerer Heiligkeit, um bas Jahr 1622 vorgefallen. Stre Altern hatten sie zur Ehe gezwungen, nach wenigen Jahren aber war ihr Mann gestorben; ein Arzt, Poiret, hatte nun eine heftige Leidenschaft auf sie geworfen, und ihr ein solches Philtrum eine gegeben. Sie hatte seine Wirkung empfunden, aber mit Gebeten, Thranen und Gelübben sie niedergehalten. Poiret hatte nun ein zweites ihr beizubringen gewußt; allerlei Übel hatten barauf sie angewandelt, und die Altern sie genöthigt, nach Poiret zu schika ken; weil sie ihm aber mißtraute, hatte sie ihn: wieder entlassen; Das brachte den Arzt vor Wuth auffer sich; Elisabeth aber verfiel nun bald in unnatürliche Buftanbe. Die eine Balfte ihres Rörpers zeigte sich im Frost erstarrt, und ohne Empfindung; während die andere in so heftigen Aufregungen sich befand, daß, ber Zartheit ihrer Constitution ungeachtet, vier ber ftarfften Bersonen sie kaum zu halten vermochten. Run sah man ihr Haupt (in ben Näthen des Schädels) sich öffnen, dann wieder zum Erflaunen der Anwesenden sich schließen; mahrend es ein anderes. mal in einer monstrosen Weise anschwoll. Die Sache machte Aussehen; ber Arzt und seine Anhänger breiteten aus: es feven alles natürliche Wirfungen; Folgen ber Berschlagenheit und verwirrten Imagination ber Kranken. Ihr Bischof ließ sie daher, nach Rancy bringen; sechs ber berühmtesten Arzte ber Stadt wurden beigeladen; sie untersuchten die Sache reiflich, und gaben zulett einstimmig ihr Zeugniß bahin ab: unter den verschiedenen. Zufällen dieser Krankheit sepen welche, die nur in einem der Ratur fremben Prinzip ihren Ursprung nehmen könnten. Die

<sup>1)</sup> Francisc. Bencius in anni illius literis Romae excusis. Bei Delrio Disq. mag. Lib. V. c. II. §. 1. p. 931.

einfichtsvollsten Geistlichen wurden nun vom Bischof zugezogen, und mehrere angesehene Bischöse traten bei; der Erorzism wurde angewendet, Alle erklärten einstimmig: die Kranke sey beseffen von ben bosen Geistern, und nur die Berwegenheit konne diese Bahrheit läugnen. In ber That, fie wurde mit folcher Heftigkeit in Die Bobe geschleubert, baß sechs Personen sie kaum niederhalten tonnten. Sie kletterte auf ben Baumen, von Zweig ju Zweig, mit ber Leichtigkeit ber leichtfüßigften Thiere herum. fie, gang in die Luft erhoben, sich in ihr in einer wunderbaren Beise umbrehen. Sie erfüllte Alles, was man ihr in italianischer, teutscher, lateiuischer, griechischer, hebräischer Sprache gebot, wie wir schon anderwärts gehört; las einen verschloffenen lateinischen Brief, und gab den Fehler eines ausgelassenen Buchfabens an. Ungählige Zeugen waren bei allen diesen Vorgangen zugegen. Der garm umber wurde immer größer, die Geifter ber Kranken zeugten fort und fort auf Poiret; bieser machte endlich Anstalt jur Flucht, barum ließ Heinrich II von Lotharingen, ein sonst milber Regent, ihn verhaften, und seinen Prozeß instruiren. Mit größter Borficht und Besonnenheit wurde babei verfahren. Magistrate, bie er aus Franfreich fich erbat, bilbeten mit den Einheimischen ein Tribunal von 24 Richtern. Der Angeklagte fand Bertheis diger, ein Doctor ber Theologie schrieb ein Buch zu seinen Guns ften; eine Prinzessin verwandte große Summen für seine Befreiung, die Infantin der Niederlande schrieb seinetwegen an den Die Ranfain wurde nicht geschont: man beschuldigte fie einer Hypocrisie, an der die scharssinnigsten Geister zu Schans ben würden; worauf man auch ihre beiden Töchter verhaftete, und sie selbst bei Wasser und Brod einschloß. Alle, die sich ihrer annahmen, wurden verleumbet. Ein Prinz von Lotharingen, der Bischof war, sollte sie insgeheim in seinem Pallast mit Lederbiffen auffüttern. Bas sie that und fagte, wurde zum Bofen ausgelegt, sie selbst mit jeder Art von Unwürdigkeit überhäuft; ihre Briefe wurden erbrochen, und man schrieb nach Wohlgefallen Alles, was gefiel, in sie hinein. Unbekannte verfolgten fie mit gelabenen Pistolen, wurden aber im entscheibenden Augenblide burch einen geheimen Schreden entwaffnet. fand man Strickleitern an ihrem Fenfter, und Fußstapfen im

ande, und sie wurde mehrmal vergiftet; ein Preis von tausend istolen, sagte man, sey bem zugesagt, ber sie töbte. Man mußte baher durch Wachen hüten lassen. Die Vorsehung wachte bessen über sie; die Schandbriefe, die man gegen sie ausstreute, urden durch die genaueste Untersuchung jeder Handlung ihres bens widerlegt; auch die Erorzismen, die die Herzogin einge-At, wurden zulett auf Betrieb bes Bischofs fortgesett. Der rozeß ging ruhig seinen Gang, und nachdem die Untersuchung ihrem Ziel gekommen, stimmten bie 24 Richter einstimmig auf e Todesstrafe für Poiret. Seine Freunde wußten die Bollthung zu verhindern; ber Souverain verfügte eine neue Revion, mit dem gleichen Erfolge, das Urtheil mußte am 7. April 322 vollzogen werden, er starb, ohne ein Zeichen von Reue zu ben. Rach seinem Tobe wollte Gott, zur Rechtfertigung ber ichter, daß die Anna Bouley, die Genossin all seiner Berbreen, mit allen magischen Belegstücken in Paris verhaftet, und ich Nanch gebracht wurde. In der Reue, die sie ergriffen, bennte fie ihre Verbrechen, und gab alle Zeugnisse ihrer Zauberwerke. ie Richter ihrerseits, nicht auf ihre Aussage bauend, stellten le nothwendigen Informationen an; und verurtheilten sie endh zum Tode, der eben so erbaulich war, wie der des Poiret rchtbar. Mehrere, die mit gleichem Unwesen sich abgaben, urden durch diese Vorgange abgeschreckt; manche Abtrunnige hrten in den Schooß der Kirche zurück, und Hof und Abel isserten sich merklich in ihren Sitten. 1)

Wie die Volkssage übrigens die Sache nimmt, zeigt sich 1 eine ergötliche Weise in der solgenden Erzählung. Mir er-1 hlte mein Lector, P. Spn. Lupus, Verfasser des Commentar. 1 casus reserv. Bergom. et in Edict. s. Inq.: wie er drei Länner von Bergamo, Anhänger des in der ganzen Lombardei 18 Magier berüchtigten Priesters Simon gekannt, die miteinander

<sup>1)</sup> Le triomphe de la croix en la personne de la vénérable Marie Elisabeth de la croix de Jesus, fondatrice de l'institution de notre. Dame du resuge des vierges et filles pénitentes. Par M. Boudon grand Archidiacre d'Evreux. Der Bersasser war ein Mann, der im Geruche der heiligkeit gestorben.

übereingekommen: vom Damon jeber 1000 Golbstude zu forbern, und dabei für Alle insgemein ben Genuß eines schonen Daddens. Sie riefen bem gemäß den Damon an, ber ihnen erscheinenb, Alles ju leiften versprach, wenn fie ihm ihre Seelen übergaben. Sie sollten jedoch zuvor einige Haare des Mädchens herbeischaffen, und diese auf einen Altar im Walde, dem Sause bes Madchens nahe, legen; wo sie ihm bann mit Weihrauch zu opfern, und ihn als Gott anzubeten hätten. Sie verschrieben ihre See Ien bem Damon, und gingen bann in's haus bes Maddens, fie um einige ihrer Haare zu bitten. Sie weigerte sich eine Zeit lang; that aber dann, ale ob fie einwilligte, und schnitt von der Ruh im Stalle einige Haare ab, die sie als die ihrigen ihnen übergab. Sogleich bauten sie ben Altar, thaten Meggewänder an, zunde ten Rohlen im Rauchbeden, und citirten den Damon, ber balb erschien, und die tausend Goldstücke für jeden auf den Altar niederlegte. Aber nun brach die Ruh mit einemmale aus bem Stalle, eilte in den Wald; und mit Hörnern und Zähnen bie Magier angreisenb, und mit ben Beinen fie anspringenb, verwundete fie Einen um den Andern, zerftörte ben Altar, und warf Leuchter und Alles um. Die Leute famen herzu, fanden die Magier also übel zugerichtet, und brachten sie vor ben Inquifitor; der sie greifen ließ, ihre Sache untersuchte, und sie auf die Galeeren schickte. 1)

Was zulett bas Nestelknüpfen betrifft, so berichtet barsüber Bodin Folgendes. Als ich 1567 zu Poitiers, auf dem großen Gerichtstage des königlichen Procurators, Substitut war, da begab sich's, daß man etliche Heren vor mir verklagte. Als ich nun mich wieder zu Haus begeben, und den eingeklagten Handel, wie er in der That geschaffen war, meiner Wirthin auslegte, welche eine ansehnliche und wohlgeachtete Frau war; da erzählte sie hergegen, als ein hochersahren Weib in Sachen solcher Kunst, im Beisen des Secretärs Jakob von Beauvais, Folgendes. Einmal, daß es wohl fünszig Arten und Weisen des Restelknüpsens gebe; eine, damit man allein einen Ehmann

<sup>1)</sup> Alexicac. Disp. IV. N. 721. p. 427.

The state of the s

könnte einhalten, die andere, bamit man allein ein Ehweib verhindern könnte. Auch ware wieder eine Art ber Berknüpfung, ba Eins bas Andere zwar lieb hätte, aber nichts desto minder ihm aufs äusserste verhaßt werbe. Und eine andere Weise, ba fie inbrünstiglich einander lieben, aber wenn sie einander ehlich mas chen sollen, sich häßlich zerfragen und schlagen. Wie mir bann eine solche Geschichte zu Toulouse erzählt worden: daß ein Ehpaar also brei Jahre miteinander standen, bann aber schöne Rinder miteinander erzielten. Zubem sagte die Frau: baß man den Mann am leichteften bamit aufhalten könne; ja man könnte ihn auch auf einen Tag, auf ein Jahr, auf all sein Lebtage, wenigstens so lange die Nestel verstrickt bleiben, in der Kraftlosigkeit gebunden halten. Es gebe Leute, die nur zum Zeugen, nicht zum Vermischen verstriebar waren; manche, bei benen es unmöglich sey, die Bestrickung zu erwirken; andere, die nur vor der Che, nicht nach ihr für die Sache empfänglich seven. Auch erzählte fie: daß man den Leuten das Harnen verknüpfen könne, welches fie vernageln hieß, wovon dann ihrer viel fterben mußten. Die ermelbte unsere Wirthin erzählte uns auch alle besondern Sagen und Worte, die zu jeder Berknüpfung gehörten; welch Rnupffpruche doch fo unbeutlich und unverständlich verzwickt waren, daß sie weder ein Grieche, ein Hebraer, Lateiner, noch der neueren Nationen Einer hätte verstehen können. in seiner achten Ecloge will, man soll neun Andpfe machen; fie aber wußte nur von einem, und zeigte an, von was Leber und welcher Farbe der Anüpfnestel sehn müßte. Und dieweil Solches im Lande Poitou fehr eingeriffen und gemein worden; hat im Jahre 1560 der peinliche Richter zu Niort, auf ein bloßes Angeben einer jungen Hochzeiterin, die ihre Nachbarin beswegen verklagt, daß fie ihren Bräutigam verknüpft habe; dieselbe in einen finstern Thurm geworfen, und ihr gedräuet, sie ihr Leben lang nicht aus biesem Gefängniß zu entlassen, sie habe bann ben verknüpften Mann entbunden. Darauf habe die Gefangene zwei Tage hernach den jungen Eheleuten entboten, es wieder zu ver-Sobald nun der Richter vernommen, daß die Verstricten des Zauberbandes entledigt sepen, hat er die Binderin und Löserin

wieder ledig gelaffen. I) Es liegt auf der Hand, daß all ber Quark von Formeln und Manipulationen, den jene fünfzig verschiedene Arten von Restelfnüpfen befaßten, über eine gesunde, runde, ungefährdete Ratur nicht das mindeste vermochte. rerseits war die Zeit nicht so unglaublich dumm und aberwißig, daß sie all ihren Wit auf die Ausknüflung so viel verschiedener Methoben verwendet hatte, wenn auch gar nichts ber Absicht Entsprechendes herausgekommen; und nicht furchtsam genug, um bie Gerichtshöfe mit ihren Klagen zu erfüllen, wenn diese gar keinen Grund gehabt. Man muß also voraussegen: bag bas Übel in jener Zeit, die noch nicht allzulange die fiphilitischen Übel hatte entstehen gesehen, epidemisch gewesen; worauf auch ber Umstand in jener Erzählung deutet: daß Biele gar nicht ober nur unter bestimmten Umständen für die Verknüpfung sich empfänglich gezeigt. Das waren die Gesunden, und darum Unantaftbaren; die Ungesunden, weit häufiger als etwa jest, gaben eine Menge Wechselfälle, in denen ber Zufall ein reiches Felb gefunden, sein Spiel zu treiben. War bas Übel bann nervofer Art, bann knupfte es Rapporte mit andern Raturen, etwa ents gegengesetter Natur, an; die, erfannt, und in eine geheime Praris aufgenommen, diese Seite leicht verwundbar machten: so daß alsdann das Übel, durch Transmission und Übertrag, sich leicht fortpflanzte, und diese partielle Beseffenheit nur als ein Theil ber gleichfalls übertragbaren allgemeinen erschien.

## Die dämonische Blutgier.

Der Zeugungslust nahe verwandt, und ihre Rehrseite bilbend, steht die Mordlust gegenüber; beide wecken einen Blutrausch, der nur in der einen aus dem Unlebendigen in's Leben, in der andern aus dem Leben in den Tod hinübergeht. Beide können also in gleicher Weise zersepend in den Menschen einschneiden; beide, bis zu einem Äussersten getrieben, werden ihn innerlich zu polarisiren im Stande seyn; und wie nun die also

<sup>1)</sup> Bodinus Daemonoman. L. I. c. 6.

um bestimmte Pole zusammengebrängten Triebe anwachsen in ihrer Schnellfraft und Energie, werden sie mehr und mehr gegen die Herrschaft bes Willens ankämpfen; und zulett, wenn die Bersetung bis zum Kernhaften vorgedrungen, sich seiner Macht ganz und gar entziehen; und indem sie, in ihrer Unwiderstehliche feit, nun ihren Leibeigenen von Greuel zu Greuel hinübertreiben, zulett auch die Obsession hervorrusen. Was in dieser Art die Geschlechtswuth leisten fann, haben wir so eben gesehen; wir haben noch zu betrachten, was die Graufamkeit vermag; unb nachdem bas Thun bes Aschmobai an uns vorübergegangen, auch dem, der unter den Exorcismen sich Behemoth genannt, unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Thatsachen, die die Stationen dieses Weges bezeichnen, liegen in den Denkschriften ber Justighofe in Menge vor; sie sind zu bekannt, als daß wir nothig hatten, uns näher barauf einzulaffen. Wenn im Jahr 1676 ein junges schönes Weib von guter Abkunft, die Gräfin von Brinvilliers, von solcher Wuth ergriffen wird; und nun sogar, ohne irgend einen Grund des Haffes, Berwandte, Freunde und bas Hausgesinde vergiftet, und selbst die Hospitaler besucht, um die Rranken zu vergiften: bann ist jener sonst verschlossene Brunnen in ihrer Tiefe aufgegangen; und fie hat nun mit jener kalten, unaufhaltsamen Wuth, die ben Marder ergreift, wenn er Alles, was Leben hat, erwürgt, um sich her zu marben angefangen. tiefe physische Grund, der diefem Buthen unterliegt, verrath sich auch darin: daß dies Ubel, wenn einmal mit Entschiedens heit bei einem Individuum hervorgetreten, leicht anstedend wirb, und die Massen ergreift; wie jedermann aus ber romischen Geschichte sich erinnert, als jene Epidemie unter ben romischen Frauen graffirt; die Berserkerwuth bes Nordens hat keinen anbern Ursprung genommen. Man pflegt bergleichen in jetiger Zeit durchgängig in die große Rubrik des Wahnsinns und der Verrücktheit einzuordnen; und es ift nicht zu laugnen, daß, infofern jedes Extrem nur aus einer Verrudung der gewöhnlichen Verhältniffe hervorgeben fann, allerdings eine Vetrudiheit ihm jum Grunde liegt. Die Handlungen aber, die aus einer solchen Verschobenheit hervorgehen, sind nicht leere Delirien; sie werben als strafbar erkannt, weil sie mit vollem Bewußtseyn ausgeübt,

in eine eigene objective Welt hinüberführen, ber fie angehören; eine Welt, die gleich der, worin sie entstehen, zwar ebenfalls eine extreme ift, die aber auch, wie die Wirkenden selber, mit ber gewöhnlichen sich verbindet. In die bose Ordnung hinübergreifend, nehmen sie aber auch Einwirfungen aus dieser auf; und wie sie an sich selber, burch Richtung und Ziel ihrer Thatigkeit, schon bamonischer Ratur erscheinen; so führen fie von Stufe zu Stufe tiefer ein in die damonische Welt; so baß, was in Beginne nur eine Überwältigung durch den Affect gewesen, am Ende eine Überwältigung durch den Damon wird. Daß bem also sep, läßt sich schon an bem Falle nachweisen, wo die Attentate, an einem Heiligen geubt, burch die Wiedervergeltung aufs allerschnellste zum Ziel geführt. So erschlägt Leopardus den Einfiedler Choarn in der Bretagne 1024, und wird nun fogleich vom bosen Geist ergriffen. Zwanzig Jahre irrt er fortan umber, nackt im Winter wie im Sommer. Gibt ihm jemand ein Rleid, bann geht er nicht von der Stelle, bis er es in Stude zerriffen. Wollen oder Linnen fasert er auf, Pelzwerk zerfest er in kleine Stude. I) Was in diesem. Falle plötlich und zur Strafe, ibn aus seiner Bahn hinauswerfend, geschehen, bas wird in Andern allmälig sich vollbringen; und ber rasend gewordene Naturinstinkt, bas Naturübel, wird ohne unterscheidbaren Übergang in das ethisch bamonische Bose sich verlieren.

Ein schlagendes Beispiel für diese Art des Fortschrittes, auf schnell nach Abwärts führender Bahn, ist Gilles de Laval, zusgenannt de Raiz, Marschall von Frankreich; der von edler Abkunft, — den Häusern von Laval, Roncy, Montmorency, Raiz und Craon, — großen Grundbesitz ererbte; diesen noch durch Heirath mit der Catharina von Thoners mehrte; und so zu einem der reichsten Besitzer des Landes geworden, in den Kriegen gegen die Engländer in damaliger Zeit sich nicht wenig ausgezeichnet. Mit zwanzig Jahren hatte er seinen Vater beerbt, und sogleich mit einer sinnlosen Verschwendung angehoben. Er hielt sich eine Garde von 200 Mann zu Pferde; eine Capelle von 25—30 Personen; Chorknaben, Musiker, Capläne mußten

<sup>4)</sup> Vita s. Ehoarni. A. S. 11. Febr. p. 568.

ihm, neben noch einer großen Zahl von Bediensteten, aller Orten au Pferbe folgen, für die er, wie für Andere, immer offene Tafel hielt. Reiches Silbergerathe, kostbare Gewänder von Golds stoffen gehörten dieser Capelle; eine tragbare Orgel mußte überall bem Buge folgen; seine Caplane wurden, wie an ben Cathebras len, Dechanten, Sanger, Archibiacone, Scholaster genannt, und Einer unter ihnen führte den Ramen eines Bischofs. in Scharlach mit Grauwerk gefleibet, hatten reiche Gehalte, und er hatte mehrmal beim Pabste um die Mitra für sie angehalten. Zugleich ließ er mit großen Kosten Schauspiele aufführen, ober vielmehr Mysterien, wie man sie bamal nannte. Er fand bald Solche, die seine Leidenschaften in alle Weise hegten und aufregten; neben Vielen unteren Ranges besonders Gilles de Gille und Roger be Brigueville. Um seine enormen Ausgaben zu beden, mußte er naturlich feine Guter unter bem Werth verschleubern; und es wurde ihm feines geblieben seyn, hatten fich seine Berwandten nicht ber Sache angenommen, und ein Berbot des Königs ausgewirft, irgend eine Besitzung weiter zu verfaufen, und ein Berbot des Parlamentes an Alle, irgend eine anzukaufen. Er in dieser Verlegenheit suchte Hilfe bei der Chymie, die ihm den Stein der Weisen verschaffen sollte; Abepten fanden sich bald ein bei ihm: schon war das Quecksilber fest gemacht, aber das phis losophische Ei brach, ehe denn es ausgebrütet worden. suchte nun Hilfe bei bem, ber im Rufe stand, der Inhaber allet verborgenen Schäte zu seyn. Auch dazu fanden sich Vertraute bieses Meisters bei ihm ein; ein Arzt aus Poitou zog seine Kreise im Walbe; ber Schwarze war, wie er sagte, in Gestalt eines Leoparden an ihm vorübergegangen; daß er geschwiegen, baran war eine Fehle in seinen Anstalten Schuld gewesen. Er wollte heimfehren, um gründlicher nachzusehen; reich belohnt zog er ab, und kehrte nicht wieder. Ein Florentiner, Franz Prelati, großer Alchymist und Magier, trat an seine Stelle ein; und bediente fich eines Buches aus der Bibliothet des Marschalls. Später im Gefängniß gestand er: wie er mehrmal ben Damon in Gefalt eines jungen Mannes von 20 Jahren, der fich Baron genannt, gesehen; wie er ihm einst ein schwarzes Pulver gegeben, mit dem Besehl, es dem Marschall hinzutragen; und wie

The same of the sa

er ihm ein anderesmal eine Anzahl Goldbarren gezeigt, die aber hernach fich nur als Haufen Canb und einer gelblichen Erbe befunden. Der Marschall seinerseits hatte eine Verschreibung mit seinem Blute gemacht, worin er versprach: dem Damon gu geben Alles, was er von ihm verlange, ausgenommen sein Leben und seine Seele. Er hatte ihn barauf angebetet, ihm Opfer, Raucherungen, Almosen, und eine zu feiner Ehre geordnete Feier dargebracht; und dies Alles damit besiegelt, daß er gleich jum Einstand ihm das Herz, die Hand, die Augen und das Blut eines Kindes bargebracht. Run bemerkte man ein altes Weib, das im Lande und den Haiden umherstreifte, sich an die kleinen Rinder machte, die das Bieh hüteten ober bettelnd umliefen, und ihnen schmeichelte, immer aber bas Geficht mit einem schwarzen Tuche halb bebedt hielt. Sie lockte sie also zu bem Schlosse bes Raid, wo sie spurlos bann verschwanden. Anfangs waren es nur Bauernkinder und Heimathlose, die also verkamen; bald aber, bei wachsender Recheit, kamen auch die Städtischen, bis nach Rantes hinein, an die Reihe. Bodin erzählt p. 249, mabrscheinlich aus den Acten: nachdem ber Wärwolf acht Kinder in solcher Weise dem Teufel geschlachtet, habe er zulett auch versprochen, bas neunte, sein eigenes, und zwar im Mutterleibe, burch Offnung beffelben, ihm ein angenehm Opfer, umzubringen. Doch gelangte er nicht zu einem vertrauten Umgang mit ihm von Angesicht zu Angesicht, und er pflegte zu sagen: ber Unbekannte muffe ein gemeiner Rerl fenn, daß er mit Standespersonen umzugehen sich scheue. Diese Rebe nun, das Kreuzeszeis den, das er etwa beim Eintritt in die Rreise gemacht; ober bas Gebet, bas er allemal gesprochen, besonders sein alma redemtoris mater; seine Anhänglichkeit an die Capelle, die ihn umgab; ber geheime Vorsat, den er hegte, durch eine Kreugfahrt am Ende zu bugen, das waren die Grunde, die feine Umgebung anführte, warum es nicht zu einem solchen Verhältniß kommen wolle. Raiz ergab sich unterdessen den schändlichsten Lüsten, die die Einbildungsfraft nur irgend erdenken fann; und so hatte die Blutgier sich in ihm mit dieser Lust verbunden, daß die unglud. lichen Schlachtopfer seiner Brutalität, nur im Augenblice ihres Todes, einen wahren Reiz für ihn erhielten, und er aus grimmiger

Luft fortsette, was er in ber Verzweiflung angefangen. Er selber töbtete mit eigener Hand seine unglücklichen Schlachtopfer; ihr Geschrei, ihr Röcheln, ihre Convulsionen ergößten ihn, der sie noch zu mehren und zu verlängern sich mühte, und um dieser Luft recht in der Rahe zu genießen, auf die Sterbenden fich nies versette. Man fand im Thurme von Chantoce eine ganze Tonne voll calcinitter Gebeine von Kindern, deren Zahl man auf vierzig schätte, bie bieser Moloch Alle in feinen glubenden Urmen verbrannt. Rach seinem eigenen Geständniffe belief sich die Anzahl berer, die er also bort und im Schlosse Machecon geopfert, auf hun= bert; in den Abtritten von Suze fand man andere, eben so wiedet in Nantes, Bannes; so daß man die ganze Anzahl duf 150 schätte. Sie Alle wurden ben Damonen Barron, Drient, Bels zebub, Satan und Belial geopfert, während man ihnen das Officium vom Oftertage absang. Balb nach Oftern, wo er neuerbings eine Fahrt nach dem heiligen Lande angelobt, abet gleich barauf in Nantes mit denselben Abominationen sich befudelt hatte; wurde er endlich auf Befehl des Herzogs, mit Pres lati und einigen Andern, verhaftet. Die Klage führte der Procureur des Herzogs, und der Promotor des Bischofs von Nantes; sechs ober sieben Familienväter, deren Kinder zum Marschall gegangen, und nicht wieder zurückgekehrt, waren gleichfalls klagbar. Der Prozeß wurde im neuen Thurme von Rantes, vor bem Kanzler ber Bretagne, bem Bischofe des Ortes und bem Inquisitor bes Königreichs, Jean Merri, duf Haresie, Zauberei, Sodomie u. s. w. geführt; vor Peter von Hopital, dem Prafidenten aber, in Bezug auf Alles, was seiner Competenz angehörte. Er war biesen gegenüber aufangs sehr ked; sagte: er wolle lieber gehangen feyn an feinem Halfe, als ben Geistlichen Rede ftehen, die alle mit Simonie und Schändlichkeiten sich Er kenne den Glauben so gut wie sie, und wundere beflect. fich, daß ber Prafident ihnen gestatte, sich mit solchen Prozessen au bemengen. Er murbe indessen bald geschineibiger, und die Censoren der Rirche machten ihn einen Theil seiner Schandihaten bekennen; die Furcht vor der Folter that das Übrige. Er wurde mit Prelati confrontirt, und die Geständnisse bewähtten Als der Italianer wieder abgeführt wurde, sprach ber

Marschall unter Thranen und Schluchzen zu ihm: Lebe wohl, Franz, mein Freund! wir werben uns in dieser Welt nie wiebersehen. 3ch bitte Gott, daß er bir Geduld und Erkenntniß gebe. Sep gewiß, daß, wenn du gute Geduld und Hoffnung auf Gott haft, wir uns in den großen Freuden des Paradieses wiedersehen werden. Bitte Gott für mich, ich werde für bich beten! Am folgenden Tage befannte er in öffentlicher Audienz alle seine Verbrechen, und wie er noch eine ungahlbare Menge anderer Greuel begangen; schrieb aber Alles der schlechten Leitung zu, die er in seiner Jugend gehabt, und die keine Regel als seinen Willen und sein Bergnügen gekannt. Am 25. October 1440 wurde ihm sein Urtheil vorgelesen, er darauf bem Beichtvater übergeben; eine Prozession für ihn, damit Gott ihm Gebuld verleihen moge, abgehalten, und er bann auf ber Magdalenenwiese den Flammen übergeben; doch aber seiner Reue wegen nach seinem Tode in geweihter Erbe begraben. 1)

Ahnliche Greuel sind auch anderwärts vorgefallen, und besonders die Kinder sind die Opfer solcher Scheußlichkeit gesworden. Zu Riders Zeit ging die Sage im Bernischen um, 13 Kinder seven in kurzem Zeitraum dort verschwunden. Die Justiz wurde daher ausmerksam, und Eine, die man ihrer Bersdächtigkeit wegen eingezogen, bekannte: wie sie besonders ungestauste Kinder stehle, sie dann absoche, die das Fleisch wie eine Gallerte würde; aus deren kesterem Theile sie dann ihre Salben bereite, während der stüssigere bei den Einweihungen diene, und die Ausgenommenen sogleich hellsehend mache. Einer, Stadeslein genannt, aus Boltingen, im Gebiete von Lausanne, gestand: wie er in einem Hause sieben Kinder sogar im Mutterleibe gestödtet, also daß es immer zum Abortus gedieh. 2) Eine Fran aus Thann, im Elsaß, machte Spreugern das Bekenntniß: sie

<sup>1)</sup> Die Acten des ganzen Prozesses sind in Nantes bewahrt, ein Auszug aus ihnen in der k. Bibliothek in Paris unter Nro. 493.
Histoire de Bretagne composee sur les Titres et les auteurs
originaux par Dom. Gui Alexis Robineau prestre religieux
Benedictin de la Congregation de St. Maure. Tom I. A Paris,
1707. p. 614—617. 2) Nider Formicarium Lib. V. c. III.

habe als Hebamme viele Kinder ans Tageslicht gefördert, sie dann in die Luft erhebend, dem Damon dargebracht; darauf aber ihnen sogleich eine große Nabel in den Kopf gedrückt, wovon sie dann gestorben, ohne daß die Wunde geblutet. Sepen die Gestorbenen dann begraben worden, so habe sie dieselben wieder bei Nachtzeit ausgescharrt, sie im Ofen braten lassen, darauf bas Fleisch gegessen, bas Fett aber zu anderem Gebrauche aufbewahrt. Ihr Geständniß lautete auf vierzig Rinder, die sie also umgebracht. Eine Andere, die einst aus dem Stadtthor gehend, zufällig den Arm eines Kindes verloren, wurde dadurch entdeckt; und gestand nun, daß sie in ähnlicher Weise Kinder vhne Zahl ermordet. 1) Joh. Müller von Wellferdingen hatte, wie Remp erzählt, ein einsähriges Kind, seine einzige Freude und sein Troft. Drei Frauen, Agathina von Pittelingen, Anna von Melzingen und Mageta von Hochit, stahlen ihm diesen seis nen Liebling aus der Wiege; brachten ihn auf einen benachbarten hohen Berg, die Gyse genannt, zündeten dort ein Feuer, legten das Kind auf die Gluth, und verbrannten es zu Pulver. sammelten nun die Asche mit allem Fleiß, benetten fie mit bem Thaue von dem Grase und ben Ahten ber Frucht, und machten einen Teig daraus, den sie nachmals über die Weinstöde und bie Obstbäume sprengten, um sie zu verderben. Bernhardis Weib todtete, zerhieb und briet ihres eigenen Leibes Frucht, und eben so wurden auch andere Leichen zu Asche gebrannt; und aus dem Pulver bereitete man dann einen Trank, den man, des übeln Geschmackes wegen, noch mit andern Pflanzenmitteln versette. Wer davon trank, mar des Todes. 2) Man sieht bei dieser Prozedur, daß aus der verbrannten thierischen Substanz Berlinerblausaure sich entwickelte, die nun an das Rali der Asche trat, und im Trank durch Zusätze entbunden, sogleich tödtlich wirkte. In Salbenform konnte dieselbe Substanz dann auch wohl schon durch Berührung tödtlich werden. So hatte man zu Gazal in Piemont bemerkt, daß, wo eine gewisse Androgina in anderer Leute Baufer eingetreten, sogleich Ginfaffen berfelben geftorben.

<sup>1)</sup> Malleus Malesicarum Tom. I. P. II. Quaest. I. c. XIII.

<sup>2)</sup> Remigius p. 212.

Sie wurde verhaftet, und bekannte: wie ihrer 40 an der Zahl eine Verschwörung abgeschlossen, und nun die Thürklinken besalbt, um die Einwohner sterben zu machen. Das geschah im Jahre 1536; in Genua begab sich das Gleiche im Jahre 1563.

Das Kloster in Miel in den Niederlanden, in dem Marie von Sains lebte, war voll von Obsessionen und Malesizien, aber auf sie war kein Verbacht gefallen; benn man hielt sie für eine Beilige ohne Gleichen, bis sie, von einer geheimen Macht getrieben, sich selbst als eine Zauberin angab, und nun vom Dfficial von Tournay verhaftet wurde. Es ging aber noch anderthalb Jahre zu, bis sie endlich im Jahre 1613 die naberen Geständnisse über ihre Unthaten ablegte, die zuvörderst dahin Lauteten: daß alle Malesizien des Klosters wirklich von ihr ausgegangen. Dann machte sie auch über ihre Mordthaten Ge-Sie bekannte: wie sie viele Kinder ermordet, oder lebendig ausgeweidet, um fie dem Teufel zu opfern. habe sie erwürgt, die noch schlagenden Herzen noch Anderer mit den Zähnen zermalmt und gefressen, besonders Solcher, die von christlichen Altern geboren worden. Biele Dieser Kinder, fagte sie, habe ich insgeheim in dieser Stadt und den benachbarten Orten erwürgt, und die Begrabenen bann ausgescharrt, und sie in unsere nächtlichen Versammlungen getragen. Vielen habe ich also den Tod gegeben, oder sie mit Gift aus dem Wege geräumt, das mir die Dämonen lieferten; Andern habe ich die Haare ausgerissen, wieber Andern das Herz oder die Schläfe mit einer Nadel durchbohrt; welche wurden in den Feuerofen geworfen, Andere erfäuft, noch Andere am Spieße gebraten, in Töpfen gesotten, in die Abtritte geworfen, auf brennende Scheiterhaufen gelegt, den Löwen, Schlangen und andern wilden Thieren zum Frage hingeworfen. Manche wurden bei den Beinen, mit den Armen oder am Halse aufgehangen, Andere auch bei dem Gemäch; Einigen habe ich den Schädel an der Wand eingeschlagen, sie geschunden und wie zum Ginsalzen zerftudt; wieder Andere unter Pressen gelegt, sie Hunden angebunden, und also gerreißen laffen; ober sie dem Erlöser zur Schmach an's Rreuz gehangen, und zu allem dem dann der Worte mich bedient: Bum hohn des Schöpfers bringe ich dir, Lucifer und Belzebub,

und der Gesammtheit der Dämonen den Leib und die Seele und jegliches Glied dieses Kindes dar. Der Erzbischof von Mecheln, der bei diesen Bekenntnissen zugegen war, erklärte: In den siedenzig Jahren meines Lebens habe ich viel gesehen und gehört, seit ich nachzudenken angefangen; aber nichts habe ich weder gehört noch verstanden, was diesem zu vergleichen wäre; die Berbrechen und Abominationen dieses Mädchens, der Maria von Sains, scheinen mir über Alles, was denkbar ist, hinauszugehen. 1)

Che wir Theil nehmen an dieser Verwunderung, muffen wir zuvor den Gesichtspunkt feststellen, unter dem wir diese Thats sachen aufzufassen haben; deren sichtliche Übertreibung zum nähes ren Aufsehen die Aufforderung gibt. Man muß vorausseten, daß die Inquirenten ben Menschenverstand gehabt, sich einen Theil dieser Schlachtopfer nennen zu lassen, und dann nachgeforscht, ob sie wirklich um jene Zeit gestorben; weil sie sonst auf's gröblichste durch ein Gewebe phantastischer Einbildungen sich hätten berücken laffen. Eine Anzahl bieser Rinder war also hingerafft worden; die Zauberin hatte die Veranlaffung zu ihrem Tode auf sich genommen, und die Frage ist, welcher Antheil daran ihr wirklich zugesprochen werden kann? Ihr Kloster hatte die Clausur,' und sie konnte, zum Todesbette und zum Grabe diefer Kinder, nur durch Wirkung in die Ferne in der Efstase gelangen. Sie hat einen Theil der Geraubten, wie sie gesagt, ben Löwen, Schlangen und andern Bestien vorgeworfen. Rloster ernährte aber keinen Thierzwinger; diese Bestien gehörten also der Menagerie des Sabbaths an; dort, wo auch die Kröten zur Weide gehen. Dort waren also auch die Kreuze aufgerichtet, die Scheiterhaufen gehäuft, und die Dfen eingeheizt, die den Apparat ihrer Greuel bilbeten; wie sie auch bort ben Herrn, seine Mutter und andere Heilige, die ihr erschienen, um sie auf besseren Weg zurudzubringen, gelästert, mit Unrath sie beworfen, geschlagen und felbst verwundet hat. Das war also Alles in der Vision geschehen; sie stand damals, wie es die Angehörigen des Sabbaths zu thun pflegen, den Rücken dem

<sup>1)</sup> Historia de tribus Energumenis in partibus Belgic. Lutet. J. p. 6-14.

Dämon zugewendet, das Haupt zu unterst gekehrt; und ba fich ihr nun die logische Ordnung der Begriffe umgewendet, mußte sich ihr auch der Wille gänzlich verkehren; und indem die damonischen Influenzen in diese Verkehrtheit traten, wurden jene Greuelgebilde in ihr hervorgerufen. Ihr Wille hatte sich bestialisit, und brütete nun Gestalten, ähnlich solchen, wie sie ein Tiger, hinter eisernem Gitter eingeschlossen, in seinen Traumen erbliden mag. Er war strasbar vor dem inneren Richter, weil er mit voller Einstimmung bei biesen Werken war; und er selbst, was Verhängniß und blinder Trieb in der Sache gewesen, zupor mit gutem Bewußtseyn übernommen. Um die That, mit der sie allein dem weltlichen Gericht versiel, war es anders beschaffen. Dem Wirken in die Ferne ist auch ein Sehen in die Ferne beigefügt; und sie erkannte ben bem Tobe nahen Zustand Solcher, die sie zu ihren Schlachtopfern sich ersehen. Gegen sie hatte sie die Intention ihres Willens hingewendet, um damit ben unausbleiblichen Tob, das Werk einer organischen Rothwendigkeit, in das Gebiet der Freiheit hinüberzureißen, und ihn bort zu ihrem eigenen Werk zu machen. Obgleich nun folche Einwirkungen und Intentionen, besonders im Momente des Todes, wo Jeder wohl hellsehend wird, also auch eine entsprechende Empfänglichkeit sich beigescut, keineswegs ganz gleichgültig sind; so ist jedoch in keiner Weise zu glauben, baß es ihr nach ihrer Absicht damit gelungen. Denn nicht einmal das Kirchliche mit in Rechnung genommen, muß schon in ber Natur ein Schut gegen solche Attentate liegen; und sie wird ihr Gesetz gegen ben Einbruch einer solchen frechen Willführ zu mahren wissen. war also eine Verbrecherin im Reiche des Geistes, die sichtliche That aber entsprach nicht vollkommen der Absicht; weil das Können sich nicht gleichmäßig mit dem verruchten Wollen erweitert, und die Ausführung daher immer hinter bem Vorbaben zurüchleiben muß. Nicht der Tiefe und dem Umfang greuelvollsten Thuns kann also hier unsere Verwunderung gelten; sondern der Phrenesie, bis zu der die dämonische Ekstase den im Menschen schlafenden Mordtrieb steigert und schärft, wird hier unser Erstaunen mit Recht in Anspruch nehmen.

Die Palingenesie des damonisirten Lebens nach Auffen bin.

Das Leben, das in jene niederziehenden Wirbel hinein gestathen, erfährt Veränderungen, die es von Innen heraus gewahrt, oder die auch nach Aussen leiblich sichtbar werden. Es kömmt ferner in ein anderes Verhältniß zu den Lebenskreisen, die ihm nahen; indem es in sie verderblich, oder auch nach Umständen scheindar heilsam einwirkt. Es knüpsen sich endlich auch neue Beziehungen zwischen ihm und gewissen Naturmächten an, auf die wir eben so, wie in jene andern Umgestaltungen, noch einen Blick hinwersen müssen.

## Die damonische Metamorphose.

α.

In einem, nach ber auseinandergesetzten Weise, burch bamonische Einwirkungen zerrütteten Leben, muß auch nothwendig eine der Anwandlung, die es erfahren, entsprechende Beränderung des allgemeinen Lebensgefühls eintreten; weil es im Selbstergreifen jedesmal so sich nimmt, wie es sich findet. sich aber durch jene Einwirfung unter Andern auch degradirt, und von der höheren Stufe, die es zuvor eingenommen, auf eine tiefere herabgebracht. Der Mensch aber, ursprünglich Herr ber thierischen Schöpfung, ift, burch ben Fall an sie näher herangerückt, ihr Tyrann geworden; und jedes weitere Niedersteigen wird also auf Dieser gewiesenen Bahn, zuerst in diese ihm am nächsten stehenden Naturreiche geschehen, und der sinkende Mensch mehr und mehr ben dortigen Naturhervorbringungen sich verähnlicht finden. Am raschesten und gründlichsten aber wird dies Sinken durch jene damonischen Verbindungen erwirkt; mit gleicher Raschheit und in gleich tiefem Absturz wird also auch diese Berähnlichung er= folgen; und das Gemeingefühl, die aufgeprägte Form in sich vorsindend, wird sie zur Anschauung bringen. So wird uns also Die Metamorphose in Thiergestalt, die uns im Naturgebiet als Rrantheit, im Gefolge einer ähnlichen durch die Raturfräfte gewirften Zerrüttung, begegnet, auch hier im damonischen wiederkehren; als eine ber Formen, in benen sich ber bamonische Einstluß äussert. Um nun die unterscheibenden Kennzeichen dieser neuen Form zu gewinnen, müssen wir die auf sie sprechenden Thatsachen zuerst uns vor Augen stellen. Vorübergehend an mannigsaltigem hin- und Herreden, dessen hier wie überall in Menge vorhanden, und alle unreinen Berichte fallen lassend; halten wir uns an zwei Hauptthatsachen, die beide, besonders aber die zweite in der Ordnung, rein und klar ausgemittelt, vollstommen hinreichend sind, uns zu orientiren, was wir von der ganzen Sache zu benken haben.

Den ersten factischen Bericht enthält bas Bekenntniß, bas Peter Bourgot, genannt ber große Peter und Michael Verdung, vor dem Inquisitionsrichter und bem Prior Bom in Poligni, in ber Diöcese Besangon, und vor vielen Zeugen im Jahr 1521, als er auf Malesizien angeklagt gewesen, abgelegt; das Wier 1) aus dem Driginal im Auszuge mitgetheilt. Petrus sagte aus; wie, als vor neunzehn Jahren, zur Zeit des Jahrmarkts in Poligni, der heftigste Platregen die von ihm gehütete Heerde also zerstreut, daß er nicht gewußt, wie er sie wieder zusammenfinden solle; ihm beim Suchen des Piches drei schwarze Reiter begeg. net sehen. Der Lette unter diesen habe auf die Frage, was ihn treibe? nachdem er ihm seine Noth geklagt, ihn gutes Muths zu senn geheißen, und ihm versprochen: wenn er sich ihm hingebe, wolle er ihm einen Meister schenken, der ihm behülflich seyn werde, daß er fortan für seine Heerde weder vom Wolf noch einer andern Bestie, oder sonst woher, einigen Schaben zu befahren habe. Bur Bestätigung des Gesagten habe er ihm bas Wiederfinden alles jest verlorenen Viehes, und darüberhin noch Geld versprochen. Er sey die Bedingung eingegangen, und habe nach 4-5 Tagen am selben Orte sich einfinden zu wollen zugesagt. Da das Vieh wirflich sich gefunden, sey er am dritten Sage auch zu seinem Reiter zurückgefehrt, ber ihn gefragt, ob er wirklich sich ihm ergeben wolle? Auf die Frage von seiner Seite, wer dann er sey? habe er erwiedert: Der Diener des

<sup>1)</sup> De praestig. Daemonum author. J. Wiero. Basil. 1564. c. V. p. 524-29.

großen Höllenfürsten; aber fürchte bich beswegen nicht! Sie hätten nun miteinander eine Übereinkunft auf Absage bes Chris stenglaubens getroffen; worauf er ihm die linke, schwarze und kalte Hand zum Kusse bargereicht; er aber nun vor ihm niedergeknieet, und habe ihn, der später sich Monset genannt, und ihm allen Rirchenbesuch unterfagt, als Herrn gegrüßt. Dies sey zwei Jahre so hingegangen, aber die Kunft, bas Bieh zu behüten, habe man ihm nicht mitgetheilt; blos habe der Geift, wie es geschienen, seiner sich angenommen, wenn etwa Wölfe zum Worschein gefommen. Bald barauf der huth ber Heerbe enthoben, habe er ben Mopset vernachlässigt, und etwa 8-9 Jahre lang den Kirchendienst wieder mitgemacht; bis ihn M. Berbung bazu gebracht, bas Bündniß auf die Bedingung: baß bas versprochene Geld angeschafft werbe, zu erneuen. Die Zusams menkunft sey Abends in Chastel Charlon im Walbe geschehen; wo viele Andere, mit blau brennenden grünen Rerzen in ber Sand, sich eingefunden.

Eines Tages habe Verdung, der auch einen Geift, Guillemin genannt, gehabt, zu ihm gerebet: wenn er nur ihm glaube, wolle er ihn dahin bringen, daß er mit beliebiger Geschwindigs keit im Laufe fortkommen könne. Da er das, auf das Bersprechen neuer Geldleistungen, sich gefallen lassen, habe bieser ihn, nachdem er sich nacht ausgezogen, mit einer Salbe eingerieben, Die er bei sich gehabt; worauf er sogleich geglaubt, er sep in einen wahren Wolf verwandelt. Es habe ihn gegraut, als er die vier Wolfsfüße und sein Wolfshaar geschaut; aber er sep nun im Laufe, schnell wie der Wind, dahin geriffen worben, und das habe nur geschehen können durch Hilfe seines Meisters, ber sogleich zur Stelle gewesen bei solchem Flugez obgleich er ihn nicht eher gesehen, als nachdem er bie menschliche Gestalt wieber erlangt. Michael, in gleicher Weise eingesalbt, habe fich mit gleich erwünschter Geschwindigkeit, baß bas Auge nicht nachkommen können, fortbewegt. Hätte bas so ein ober die andere Stunde hindurch fortgebauert, bann sep, wenn Michael wieber sich und ihn gesalbt, die Menschengestalt schneller, als man hatte benfen sollen, jurudgefehrt; die Salbe aber hatten beide von ihren Meistern erhalten. Wenn er nach einem solchen Laufe,

kaum sich aufrecht erhaltend, über Ermübung bei Michael geklagt; dann habe dieser erwiedert: dieß sen Alles nichts, und es werde sich bald von selber geben. Einst aber, als er nach deffen Unleitung sich gesalbt, habe er einen sechse bis siebenjährigen Anaben mit den Zähnen erfaßt, und umgebracht; da er ihn aber wegen des Larmens und Geheuls habe verlaffen muffen, fet er zu seinen Kleidern zurückgelaufen, wo er durch die andere Kräutersalbe wieder zur menschlichen Gestalt gekommen. Gleiches habe auch Michael vollbracht, und eines Tags in Wolfsgestalt ' eine Frau getödtet, die Erbsen eingethan; ber Herr von Chusnee sep aber darüber gekommen, und ba sie auch ihn angegriffen, sepen sie nicht zum Zwecke gekommen. Sie bekannten gleichfalls Beide: wie sie ein vierjähriges Madchen getobtet, und es bis auf den Arm verzehrt; dem Michael habe das Fleisch wohl geschmedt, ob er gleich wenig gegeffen; seinem Magen aber habe es keineswegs behagt. Einem andern Madchen hatten fie bas Blut ausgesogen, und ben Hals verzehrt; ein acht- bis neunjähriges Kind habe Peter erwürgt, weil es ihm früher bas Almosen versagt; und er habe nach der That, sogleich an derselben Stelle, um Gottes Willen das Almosen geheischt. Michael sey, wenn auch bekleibet, in einen Wolf verwandelt worden, Peter aber nur nact; er wisse auch nicht anzugeben, was aus ben Haaren geworden, wenn er die Menschengestalt wiedererlangt. Er habe sich auch mit Wölfinnen, und zwar mit großer Lust, belaufen; bisweilen auch fen bie Bermandlungszeit über Wunsch und Erwarten schnell vorbeigegangen. Sie fügten hinzu: auch ein wie aschgraues Pulver sen ihnen gegeben worden, womit sie den linken Arm und die Hand gerieben; wovon jedes Thier, das sie bamit berührt, zu Grunde gegangen.

Der zweite Fall hat sich noch klarer und bestimmter heraussgestellt. Im Jahre 1603 wurde vor dem Parlamente von Borsbeaur, unter dem Vorsitze des ersten Präsidenten Dassis, eines damals seiner Einsicht und Tüchtigkeit wegen durch ganz Frankereich berühmten Juristen, der Prozest eines solchen Wolfsmensschen, aus der Roche Chalais, im Lande Guienne, instruirt; und die Acten dieses wohl geführten Prozesses hat de Lancre in

seinem Buche I) ausgezogen; aus welchem Auszug die folgenden Umstände als wesentlich sich herausstellen. Der ordentliche Richter hatte an Ort und Stelle, im Dorfe Paulot, die erste Instruction gemacht; auf bas Gerücht hin: wie bort am hellen Tage ein Wolf ein junges Madchen, Margaretha Poirier, angefallen; und wie ein junger Mensch von 13 — 14 Jahren, Jean Grenier, bedienstet bei Peter Combaut, sich gerühmt: baß er es gewesen, der sie in Wolfsgestalt angegriffen, und sie verzehrt haben wurde, wenn sie ihn nicht mit einem Stode abgetrieben. Die Angegriffene war von dreien Zeugen die Zweitverhörte, und hatte gewöhnlich mit Grenier bas Bieh gehütet. Dabei nun hatte er ihr zum öftern erzählt: wie er, nach Belieben sich in einen Wolf verwandelnd, schon mehrere Hunde und zwei Kinder zerrissen; das Hundesleisch sey aber nicht so gut zu effen, wie das der Kinder. Eines Tages nun, wie sie wieder bei ber Heerde gewesen, habe sich ein wildes Thier über sie hergeworfen, fie bei ihrem Gewande an der rechten Hufte fassend, und es gerreißend; worauf sie mit ihrem Steden auf basselbe zugeschlagen. Das Thier aber habe barauf 10 - 12 Schritte fich von ihr entfernt, und wie ein hund sich auf die hinterfuße setend, sie mit einem wüthenden Blide angesehen; also daß sie voller Schreden bavon gelaufen. Das Thier sey bider und kleiner als ein Wolf gewesen, habe auch einen kleineren Ropf gehabt, babei braunes haar und einen kleinen Schweif. Die britte Zeugin, Jeanne Gaboriant, 18 Jahre alt, berichtete über manche Reden, die er Auf die Frage, warum er jett so schwarz sep, habe er erwiedert: das komme von der Wolfshaut, die ihm Pierre Labourant, ber an einer mächtigen Rette liege, gegeben, und ihm dabei gesagt: wenn er sie umnehme, konne er sich in einen Wolf ober jedes andere Thier umwandeln. Das habe er bann auch vielmal gethan, und sey jedesmal beim abnehmens den Monde, Montags, Freitags und Samstags, aber nur eine Stunde des Tages, gegen Abend ober Morgen gelaufen; ihrer aber seyen neune, von denen er Einige nannte, die miteinander liefen.

<sup>1)</sup> Tableau de l'inconstance p. 252 - 326.

Das schien hinreichend, ben Angeschuldigten in Haft zu bringen; und in ihr vernommen, gestand er freiwillig mehr, als bie Zeugen ausgefagt. Er sep der Sohn des Tagewerkers Peter Grenier, den er vor drei Monaten verlassen, weil er ihn hart geschlagen; wo er bann in ber Gegend von Courtras theils auf ben Bettel umhergeirrt, theils im Dienste verschiedner Herren Einst habe ihn ein junger Mensch, Peter vom Sause Tilhaire genannt, auf der Straße gefunden, und ihm gesagt: im Malde von St. Anton wohne ein Herr, der sie zu sprechen verlange. Da er mit ihm hingegangen, hatten fie ihn schwarz gekleidet, auf schwarzem Rosse gefunden; und da sie ihn gegrußt, sey er abgestiegen, und habe sie mit einem sehr kalten Munde gefüßt; ihnen dann geboten, sich jedesmal einzufinden, wenn er nach ihnen verlange, und sey bann bavon geritten. Das sey vor drei Jahren geschehen, als er 10-11 Jahre alt gewesen; und sie hatten ihn darauf noch dreimal gesehen. habe fie sein Pferd puten laffen, ihnen Geld versprochen, und ein Glas Wein gereicht, wo fie bann wieder ihrer Wege gegangen. Buvor sepen sie aber von ihm mit einer Art Spieß, den er geführt, unter ben hinterbaden bezeichnet worden; wo sich auch wirklich an ihm ein kleines, rundes, unempfindliches Zeichen, in Form eines Siegels, fand. Er bestätigte die Aussage der Marg. Poirier als vollfommen der Wahrheit gemäß, und gestand: wic er bei den Dörfern be la Doubla einst in ein Haus gegangen, und ein Kind in der Wiege, das er allein gefunden, hinter eine Palisade im Garten getragen; so viel als ihm beliebt, davon gefreffen, und ben Reft einem Wolfe gelaffen, ber nahebei ge-So nannte er noch mehr Andere, mit denen er eben so verfahren; ihnen jedoch die Kleider nicht zerreißend, wie die Wölfe thun, sondern sie abziehend. Er laufe bei abnehmenbem Monde, 1-2 Stunden am Tage, und bisweilen in der Nacht; aber auch an Kirchenfesten, am Tage vor Pfingsten, in der Fasten, und besonders in der heiligen Woche. Der Herr vom Walde gebe ihm dann jedesmal, wenn er ihn laufen lassen wolle, die Wolfshaut und die Salbe, die er beide bei sich bewahre; und er nehme sogleich die eine um, und salbe sich mit ber anbern nact. Peter be la Tilhaire besite gleichfalls eine

solche, und sie sepen viermal miteinander gelaufen; ohne seboch jemand miteinander zu töbten. Sein Bater, gleichfalls ein Laufer, habe ihn mehrmals auf ben Lauf mitgenommen, und sie hatten einmal miteinander ein Madchen bei Grillaut getöbtet Rach dem Laufen finde er fich sehr ermüdet, und gefressen. und Hande und Füße blutig von Dornen und Difteln gerriffen. Der Ragel seines linken Daumens war bid, und lang und klauenartig; er habe ihn auf Befehl bes Herrn vom Walde also wachsen lassen muffen. Dieser lasse ihn nicht aus dem Gesicht, so lange er die Wolfsgestalt habe; so wie er, der Angeflagte, ihn aber aus ben Augen verliere, fomme er wieder zur Menschengestalt. — Man übergab ihn nun zweien Arzten zur Untersuchung, und bie befanden ihn im Geiste flumpf, beschränkt und unwissend; babei von einem schwarzgalligten und melancholischen Temperamente; erklärten jedoch: baß er nach ihrer Meinung keineswegs an der Wolfstrankheit leide. Zugleich hatte man auch die Väter, der vom Angeklagten als gefressen an. gegebenen Rinder, gelaben, und mit ihm confrontirt, und es ergab sich: daß sie mit seinen Depositionen in Bezug auf Zeit und Ort, die Form des Währwolfes, die Wunden, die Hilfe, die die Angehörigen geleistet, die Waffen ober Stode, die fie babei geführt, die Worte, mit denen sie den Wolf angeschrieen, bis zu den geringsten Einzelnheiten übereinstimmten. Einmal hatte er aus dreien Rindern das zarteste und fetteste ausgewählt, und dabei angeführt: wie ber Bruder des Baters der drei Kinder ihn das von bewaffnet abgewehrt, und als er gestohen, ihm nachgerufen: je t'arroutteray bien. Die Kinder wurden dem Richter vor. gestellt, bas angegriffene und verwundete war wirklich das wohlbeleibteste unter den dreien; und Jean Roullier, ihr Bater, fagte: aus: wie der Bruder jener Worte wirklich sich bedient. Man ging noch weiter, und ließ ihn durch alle Dörfer und Häuser führen, wo er nach seiner Aussage durchgelaufen; und wie er in einem derselben den Mann gefunden, der jene Worte ausgesprochen, erfannte er ihn sogleich unter vielen Andern, und faßte ihn beim Arm. Auch Marg. Poirier wurde herbeigebracht; er erkannte sie sogleich unter vier bis fünf Madchen heraus, und sie ihn hinwiederum, und zeigte den Justizbeamten und ihm die

mochte wohl gegenseitig seyn; da er in seinen Berhören östers ausgesagt: wie er immer den größeren Theil der Beute mitlaussenden Wölsen überlassen. Seinen Herrn vom Walde veradsscheute und verwünschte er übrigens zu der Zeit, und sagte von demselden: wie er ihn im Ansange seines Ausenthalts im Aloster noch zweimal besucht, was ihm großen Schrecken eingejagt. Er habe ihm viel Geld versprochen, wenn er ihm wieder dienen wolle; doch sey er bald wieder abgezogen, weil er zum östern das Kreuzeszeichen gegen ihn gemacht; was er auch setzt noch östers thue, damit er nicht wiedersehre. Er starb übrigens noch in demselben Jahre 1610, Ansangs November, christlich unter der Obsorge der Klostergeistlichen.

Es sind hier zwei von Jugend auf verwahrloste, und im Hirtenleben vollends verwilderte Raturen, die zu Währwölfen geworden. Im Einen, und wahrscheinlich auch im Andern, liegt schon die Wolfsnatur verborgen; das schwarzgallige, zur Grausamkeit neigende Temperament, die bis jum Stumpffinn gehende Beschränfung aller höheren Geistesfräfte, das wilde Auge, die Luft am Menschenfleische, die Sympathie mit ben Wölfen, und bie Fertigkeit, auf allen Vieren zu gehen, deuten entschieden auf bie Borherrschaft einer wildreißenden, animalischen Anlage hin; bie nur eines geringen Unstoßes von Auffen bedurfte, um in ben Bahrwolf umzuschlagen. Dieser Anstoß kam aber, und darin haben die Arzte im zweiten Falle feineswegs geirrt, nicht aus der Natur, sondern aus dem Willen; denn es ist der Herr rom Walde, der den Zustand zuerst herbeigeführt. Er ist aus der Huldigung, die in ihm dem Damon geleistet worden, hervorge= gangen; und der Huldigende wird durch den Ruß, der im ersten Falle von ihm gegeben, im anderen empfangen wird, ihm in Dienste barkeit zugewandt, und dem zum Symbol mit dem Mal bezeichnet. Der Dämon steht nun, ale Object seines thierischen Sehens, mit Nothwendigfeit in seinem Gesichtefreis, und zwar in der Form bes schwarzen Gebieters, ber seine Beerde von Bahrwölfen in das Land entsendet, und den der Eine unverwandt fo lange bei sich sieht, als er im Zustande sich befindet; während der Andere ihn wiederfindet, wenn er die vorige Gestalt wieder angenommen. Wie in folder Weise im Sinneurapport, so ift

ber Währwolf nun auch als Knecht bes Waldherrn, ber sein Roß ihm striegelt, auch im Willen bem seinigen unterwürfig und gebunden; und er treibt ihn hinaus zu Mord, Berberben und Rinderfraß. Aber Leben und Leben find auch in dem falten Ruß aueinander in Rapport geset, und es ift badurch dem Waldherrn möglich geworden, die Wolfsnatur im Diener zu jeder beliebigen Beit aufzuregen; daß sie gegen die Menschennatur aufsteht, und fie während der Dauer des Zustandes niederhält. Es ift also ein bamonischer, mit Vorbebacht hervorgerufener Verkehr, ber sich hier zwischen beiden eröffnet hat; ohne barum die gleichzeitig mit eintretende Kraufhaftigkeit, in der dieser Zustand physisch und vital allerdings wurzelt, auszuschließen. Diese Doppelartigkeit der Affection zeigt fich eben baran: daß mährend das Laufen einerseits, als lunatische Krankheit, im abnehmenden Mond geschieht, und an die Tageszeit sich bindet; es andererseits, in feiner bamonischen Natur, gegen bas Rirchliche gerichtet, auch . am Borabend ber Feste und an diesen selbst geschieht. Auch die Salbung in ihrer Wirfung, einerseits durch die Kräfte ber in sie eingehenden Stoffe, andererseits durch den Willensentschluß bedingt, zeigt solche Doppelnatur, und verknüpft daher die Rrankheit mit der Bosheit. Die Salbe ist zweiartig: der Gebrauch ber einen entkettet die Wolfsnatur mit allen ihren Trieben, und der Gesalbte erscheint sich selbst in Wolfsgestalt; der Lauf beginnt mit wilder Gewalt, andere Wölfe, vom Instinkt getrieben, gefellen dem Laufenden sich bei, und theilen sich mit ihm in die Beute. Die andere bindet wieder bas losgekettete Thier, und der wiederhergestellte Mensch findet sich matt und müde, mit blutigen Ertremitaten wieber. Die Gemeinschaft mit dem Waldherrn, und der Gebrauch der Salbe ist aber eine traditionelle Sache. besteht schon eine Genoffenschaft, in die der Reuling sich aufgenommen findet; ein früher ihr Angehöriger führt ihn in bieselbe ein, ein Solcher, in dem der Zustand schon habituell geworben, und der daher der Salbe faum bedarf. Sie würgen aber auch diese Währwölfe, und da entsteht die Frage: ob blos im Gefichte, oder in der Wirklichkeit? Im ersten Falle ist Die Coincidenz ihres Laufens mit den Erwürgungen gerichtlich nicht ausgemittelt worden; im zweiten aber ift es mit Sorgfalt geschehen,

und bas Resultat spricht entscheibend für bies Zusammentreffen, das zu oft wiedergekehrt, als daß man es dem Zufalle zuschrei-Grenier lief also wirklich, nicht blos in der Einbildung; das bewiesen die schwarzen, klauenartigen Rägel, die abgeschliffenen Bahne, ber Appetit nach Menschenfleisch noch fieben Jahre bernach, als er längst zu laufen aufgehört. Er fiel auch wirklich die bezeichneten Kinder in Wolfsgestalt an; dafür zeugen die Aussagen der Angegriffenen, und mehr noch derjenis gen, die herzugekommen, und von benen man vorausseten muß, daß sie einen Wolf von einem Menschen zu unterscheiden wußten. Die andere Frage wird also seyn: wie die unläugbare Sache zu erklären? und da möchte das mit dem Fernsehen verbundene Fernwirken sich als die zunächstliegende Erklärung bieten; eine Erflarung, die indessen burch bie Acten weder gerechtfertigt noch auch abgewiesen wird. Um sie nämlich thatsächlich zu begrunden, mußte eine Beobachtung vorliegen: wo man ihn in ben Zustand eintreten, und fortdauernd als Mensch zur Stelle bleibend, zugleich aber anderwärts als Währwolf gesehen; eine folche Erfahrung ist aber hier in keiner Weise gegeben. Es wird also ficherer senn, vor der Hand die Wolfshaut, von der er bestanbig bis zulett geredet, ob sie sich gleich nicht vorgefunden, als dabei mitwirkend anzunehmen. Er mar als Jüngling kleiner Statur, als Knabe in seiner Verfümmerung wahrscheinlich noch zwerghafter; und bei seinem Geschick, auf Vieren zu laufen, mochte eine umgenommene Wolfshaut ihm leicht das Ansehen eines Wolfes geben; um so mehr, da die Wuth des Anfalls und der Schrecken der Angefallenen allzu scharf zuzuschauen nicht erlaubten. Die Art dieses Anfalls, minder mit den Tagen als mit den Bahnen; und das Ausziehen der Rleider, die abfielen, ohne daß die Entkleideten wußten, wie ihnen geschah, verläugnen nicht den Menschen, der seiner Sande sich bedient. Es kommen auch wirklich im Prozesse eines andern Währwolfs Zeugenaus. fagen vor, daß man Hände und Füße, nach Menschenart, an ihm zu erkennen geglaubt. Der äusseren Form entsprechend war dann die innen in Wuth aufgeregte Wolfsnatur, und es war der Damon, der dieser ekstatischen Wüthenden, als seines Wertzeuge jum Bojeswirken, fich bediente. Go führt das Sinnehmen

der Thatsachen und das scharfe Zusehen hier wie überall auf die Spur der rechten Wahrheit; während das unbedingte Versneinen sich selbst um sie betrügt, die allzugroße Leichtgläubigkeit aber nur eine durch Irrthum verfälschte gewinnt.

liegen indessen auch andere Beispiele vor, worin (F3 das Wolfslaufen wieder mit der Sabbathsviston zusammenfällt. Ein wolfssüchtiges Weib salbt sich mit ihrer Salbe Kopf, Hale, Achseln und andere Glieder, in Anwesenheit des Magistrates ihres Ortes, der ihr das Leben zugesagt, wenn sie eine Probe ihrer Kunst vor ihm ablege. Sie fällt nieber, und wird von einem tiefen Schlaf befallen. Rach breien Stunden erwacht fie gähling wieder, steht auf, und befragt: wo sie gewesen unterdessen? erwiedert sie: wie sie, in einen Wolf verwandelt, nahe bei einer etliche Meilen von da entlegenen Stadt, erst ein Schaf und dann eine Ruh zerriffen. Man hält nun Nachfrage an diesem Orte, und vernimmt: daß ein solcher Schade wirklich unter der dortigen Heerde geschehen. 1) Lerchheimer seinerseits erzählt: Ich bin einmal mit einem Rirchendiener, meinem guten Freunde, in eines Landvogts Haus gegangen, der einen Währwolf, wie man folche Leute nennt, gefangen hielt. Den ließ er für uns fommen, daß wir Gespräch mit ihm hielten, und uns erfundigs ten, was es doch für ein Handel mit den Leuten wäre. Der Mensch geberdete sich wie ein Unfinniger, lachte, hüpfte, als wenn er nicht aus einem Thurme, sondern von einem Wohlleben fame. Befannte neben vielem andern teufelischen Betrug und Gespenst: daß er am Oftertag Nachts baheim bei seinem Gesind war gewesen in Wolfsgestalt; welches Ort mehr dann zwanzig Meil von dannen war, und ein Fluß dazwischen, zweimal so breit als der Rhein für Cölln. Wir fragten: Wie famst du über's Wasser? Ich flog darüber. Wie kamst du aus dem Ge= fängniß? Ich jog die Füße aus dem Stocke, und flog jum Fenster hinaus. Was thatest bu bei ben Deinen? Ich ging umber, und bejah, wie sie lagen und schliefen. Warum kehrtest du wieder in's Gefängniß? Ich mußt wohl, mein Meister wollt es so haben. Rühmte darauf seinen Meister sehr. Da wir ihm

<sup>1)</sup> Sennertus de morb. occultis pass. 9. c. 5.

sagten: das wäre ein böser Meister, sprach er: Könnt ihr mir einen besseren geben, den will ich annehmen. Er wußt von Gott so viel als ein Wolf. Es war ein erbärmliches Ding, den Menschen anzusehen und zu hören. Wir baten und erhieltens, daß er los ward, sonst hätte er mussen brennen. Gott bessere solche Gerichte. I)

So ist es um biese Bergerrung ber menschlichen Ratur beschaffen, die in den angeführten Beispielen schon abscheulich genug, ben Gipfel ber Scheuflichkeit in jenem Beter Stumf erreicht, der gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts in Bibburg, in der colnischen Diocese, hingerichtet wurde. Er hatte nach den Acten mehr als sechzehn Jahre mit einer Succube zugehalten, und von ihr einen breiten Gürtel jum Geschenf erhalten, ber, wenn er ihn anlegte, die Wirfung hatte, daß er sich und Andern ein Wolf zu sehn schien. In bieser Gestalt hatte er nacheinander fünfzehn Anaben erwürgt, und ihr Gehirn gefreffen; auch zwei seiner Schwiegertochter wurden von ihm angefallen, um fie zu seinem Fraß zu machen; während er seine eigene Stiefmutter und Tochter als Beischläferinnen sich beigelegt. 2) Wir haben eben gesehen, und Boguet bestätigt es: wie auch Beispiele von Frauen vorgekommen, die als Wölfinnen gelaufen; indeffen begreift sich leicht, daß die Anlage im furchtsameren Geschlechte keineswegs nach dieser Seite hinüberneigt; und daß es baher lieber seiner Natur angemessenere Thiertypen zu seiner Metamorphose mählt. Da bietet sich denn zunächst die Rate, dies scheue, jaghafte, tudische Geschlecht, das mit glühendem Auge die Racht durchschleichend, von Zeit zu Zeit mit feinem herenhaften Gefange

<sup>1)</sup> Christlich Bedenken und Erinnerung von Zauberei von A. Lerchheimer von Steinfelden. Straßburg, 1586. p. 120. 2) Der Bericht, aus den Acten gezogen und mit Bildern erläutert, wurde damals als fliegendes Blatt in allgemeinen Umlauf gesetzt. Delrio Disquis. magic. L. II. Q. XVIII. p. 182. Währwölfe wurden sonst noch gerichtet in Constanz zur Zeit Kaiser Siegmunds, Orleans 1583, beim Parlament von Rennes 1598, Grenoble 1603 und an andern Orten. Gilles Garnier von Lyon, gerichtet 1573 in Dole, hatte Kinder, erst in Wolfsgestalt, dann auch in der menschlichen angefallen. Bodin Demonomanie p. 255.

fie burchheult, ber Einbildungstraft bar; und so durfen wir uns denn nicht verwundern, wenn wir dieser Thierform so häufig im Hexenwesen begegnen. So bekennen bei Remy =) viele ber wegen Zauberei Berhafteten einhellig: daß, wenn sie mehrere Jahre bem Damon treulich gebient, er ihnen die Gewalt gebe, in Gestalt von Ragen oder auch von Mäusen, Heuschrecken u. f. w. durch enge löcher in eines Andern Haus zu schlüpfen. Dort angekommen, nahmen fie bann ihre Gestalt wieder an, und führten nun aus, was sie sich vorgenommen; wozu auch Tobtschläge gehören, hier aber an Erwachsenen durch Gift geubt, und nur an Kindern durch offene Gewalt; wie denn Barbelina Ragel gestand, in Kapengestalt ein Kind, es zwischen den Pfvten fassend, getöbtet zu haben. Es fann, die Wahrheit der Thatsache vorausgesett, von einer wirklichen Umbildung der Leiblichkeit so wenig hier, wie bei den Währwölfen die Rede seyn; die Ratennatur, die im Leben herrschend geworden, herrscht auch in den Sinnen und im Selbstgefühl, daß sie sich als Kapen schauen, und dem gemäß auch als Ragen wirken; aber schauend wie wirkend, weil nach ber negativen Seite hin gesteigert, in die Ferne des Raumes übergreifen, oder auch die That nur in der Intention vollführen. So sind es, nach Verschiedenheit des Beburfnisses, auch andere Thierformen, in die sich der dämonisirte und darum innerlich deprimirte Mensch versetzt: eine Art von Seelenwanderung, in der das degradirte Selbstbewußtseyn, nach und nach absteigend, alle Momente ber thierischen Schöpfung burchwandert, die der Mensch, als Herr dieser Schöpfung, gebunden und verborgen in sich beschließt; und die alle umeinander, wenn er, statt sie zu beherrschen, sich von ihnen beherrschen läßt, in ihm erwachen, und bann ihn in ihre Art umbilbenb, das Regiment in ihm führen. Der Mensch kann also, niedersteigend im Geiste, zu verschiebenen Zeiten all biese verschiedenen Thierlarven durchwandern. Das Leibliche wird freilich babei in seiner stehenden Gestalt beharren; aber es wird, von dem der Larve eigenthümlichen thierischen Trieb bemeistert und getrieben., eben darum auch die herrschende Physionomie derselben in sich ausprägen.

<sup>1)</sup> Daemonolatreiae Libr. tres. p. 214.

Ein Mensch, der auf solche Weise proteusartig durch alle diese Formen durchgelausen, und sie mimisch ausgedrückt, hat in ihnen dann seine in Einheit nach Unten gebundene Persönlichkeit entsbunden, daß sie in ihre Elemente auseinandergefallen; und so ist er selbst zu einer Art von Thiersabbath geworden, in die Zeit ausgebreitet, in dem alle diese Gestalten, in der Einheit der Persönlichkeit sortdauernd zusammengehalten, sich successiv aneinandersbrängen, und seinen Namen in Thierhieroglyphen aussprechen.

Diese vissonäre Metamorphose bleibt nun ihrem Wesen nach im innerlichen Lebensfreise beschloffen, weil feine reale Metempsychose, durch alle Thierleiber hindurch, für den Menschen be-Nur einzelne Erguffe ber umgewandelten Reproductions. Fraft erreichen manchmal die Region des Leiblichen, und geben nun auch äusserlich burch ungewöhnliche, plastische Gebilde sich fund. Wir haben früher gesehen, wie manche Heilige auf mpstischem Wege solche Gebilde im Herzen und anderwärts hervorgerufen; hier auf der Abseite wird das Gleiche unter Umständen eintreten muffen. Dergleichen hat z. B. unter den Obsedirten des Klosters St. Ursula in Loudun sich gezeigt. Einer ber vier Geister ber dortigen Priorin war am 5. Nov. 1635 von dem P. Surin genöthigt worden, vor dem Sacramente sich nieberzuwerfen, und anzubeten. Er warf sie dann vor den Füßen des Exorzisten nieder; sie wälzte sich dort furchtbar, und umfaßte mehrmal seine Kniee, während man in der Kirche das Magnificat Mit einemmale streckte sie die Arme aus, die nun zusammt ben Händen erstarrten; und auf die Staffel des Altares hingeworfen, und das Haupt an die Füße des Beschwörenden aulchnend, wendete sie das Profil desselben einigen Anwesenden gegen das Fenster hin zu; und diese sahen nun die Figur eines Kreuzes auf der Stirne, in die erste und zweite Haut eingeritt, aus der das frische und rothe Blut hervordrang. Da die anwesenden Protestanten sagten: sie könne dies Zeichen in ihren Convulsionen, mit einem versteckten Gifen in Kreuzesform, sich eingeprägt has ben, was bei der Erstarrung ihrer Urme doch unmöglich schien; so folgte später eine Wiederholung des Actes, vor den Augen der Zuschauer langsam sich gestaltend. Es heißt nämlich im Verbalprozesse, an Ort und Stelle aufgenommen: Am 29. Nor.

1635, als ich, J. Deniau, königlicher Rath beim Prasidium von La Fleche, und Procurator der Commission, beigegeben dem Herrn Staatsrath F. Laubardemont in Cache der Erorzismen in der Ursulakirche von Loudun, mit J. Nozai, Greffier jener Commission, mich begeben; wo P. Surin, — ben ber H. Erzbischof von Tours in einem Briefe aufgefordert hatte, ben Erorzism so zu leiten, daß er zu einem für den englischen Herrn von Montagu erbaulichen Resultate führe, — die Priorin dieses Klos stere, in Gegenwart jenes Herrn von Montagu, und der Herren Killegreu und Scandrel, beibes englische Herren, so wie mehrerer anderer angesehenen Leute ernstlich exorzisirte. Als er nun den Erorzism über die Knieende aussprach, legte sie sich ruckwärts auf ihre Fersen; und indem sie den linken Arm, Angesichts aller Anwesenden, in die Luft hielt, haben wir, mit andern Gegenwärtigen, — nämlich H. v. Morans, Vicegerent des H. v. Poitiers, die P. P. Anginot und Bachelerie von der Gesellschaft Jesu, P. Luc, Capuziner, jenen englischen Herren, H. du Fresne, Bürger von Loudun, und P. Surins, — auf dem obern Theile der Hand obbesagter Priorin blutige Buchstaben sich bilden sehen, die zum Namen Joseph sich zusammensetten. Darum haben wir, besagter Procurator des Königs, diesen unsern Berbalprozeß niedergeschrieben und unterzeichnet, und ihn zum Zeugniß ber Wahrheit von den Anwesenden unterzeichnen lassen, nachdem der Gerichtsschreiber ihn laut vorgelesen. Unterzeichnet Deniau, J. J. Surin von der Gesellschaft Jesu; de Montagu als Augenzeuge, daß er die Buchstaben des Namens Joseph auf die Hand eindrücken gesehen; Thomas Killegreu. Unter dem Siegel ist in englischer Sprache von H. v. Montagu geschrieben: Ich habe die Hand weiß gesehen, wie mein Halsfragen; plötlich aber, ber ganzen Ader entlang, die Farbe ändern, und roth werden; sogleich aber ein deutliches Wort erscheinen, und das Wort war Joseph. 1) Montagu ging bald darauf nach Rom, erzählte dort dem Papste, was er in Loudun gesehen, und von Andern gehört; kehrte dann Rirche zurud, wurde geistlich, und wohnte von da in

<sup>1)</sup> Cruels effets de la vengeance du Cardinal de Richelieu, ou histoire des Diables de Loudun. A Amsterd. 1710. p. 268-79.

Frankreich, wo er ben Ruf eines geistreichen Mannes hatte. 2) Die Naturseite dieser Erscheinungen tritt, wie es scheint, rein hervor in dem Falle, ben B. Haan beobachtet. 2) Eine unbescholtene, fromme, zweiundzwanzigjährige Weibsperson, melancholischen Temperamentes, wurde am Abend des 8. Rov. 1634 von Engbrüftigkeit, und in ber Racht von Schlafsucht befallen; und sah Morgens beim Aufstehen zwei blaue Fleden in beiden handen, vom handgelenke aber bis zur Beugung bes Ellenbos gens ben Arm mit mancherlei Riffen bezeichnet; über ben Ellenbogen aber mit Buchstaben, besonders N B beschrieben, und zwischendurch das Kreuzeszeichen eingetragen. Am folgenden Morgen, nachdem sie auf einer Hochzeit gewesen, fand sie die Bahl ber Kreuze, längere und fürzere, tiefer ober seichter eingeschnitten, burch neue am Halse, ber Brust, bis zum Unterleib hin gemehrt; und binnen sieben Tagen war die ganze Haut vom Ropfe bis zur Ferse damit bedeckt, und rauh anzufühlen. Das Angesicht war anfangs unberührt geblieben, boch wurde es zulest auch, doch nur leicht, bezeichnet. Am 11. Nov. hatte fie in ihrem Schlafe gewehklagt, und die Hände gerungen; man hatte fie baher geweckt, und eine Rabel in beibe Sanbe eingedrungen gefunden; die nun später in allerlei Gesichten eine Rolle spielte, nebst einem alten Weibe, das sie von ihr forderte, und sie schlug. Später mußten andere Nadeln aus ihren Fußsohlen gezogen werden, und sie wurde am 16. Nov. ausser ihrem Bette unter einer Bank gefunden. Zwischendurch wurden ihr dann, je in der britten, vierten, sechsten, zehnten Nacht neue Kreuze, bann die Beichen ber Planeten, ihrer Aspecte, und die der einfachsten chemischen Präparate, die sie alle wohl kannte, und mit benen sie sich zu ihrem Unterrichte zu beschäftigen pflegte, aufgedruckt. Das Ubel minderte sich allmälig bis zum 27. Jan. 1635; nur daß, als sie an diesem Tage bei ihrer Nachbarin nähte, auf der Rechten eine Rose, auf der Linken ein Kleeblatt, mit der Jahrszahl

<sup>1)</sup> Examen et discussion critique de l'histoire des Diables de Loudun. Par M. de la Menardaye, Prêtre. Paris, 1747. p. 518.

<sup>2)</sup> Epistol. I. et II. Balth. Hanii ap. Dan. Sennertum in Appendice ad practic. Medic. L. VII. p. 9.

1635 leicht, aber gut abgebildet erschien. Bei der Jahredzahl zeigte sich ein Herz mit Pfeilen durchbohrt, und daneben das Bild eines Thoren, mit der Inschrift: Narr! Am 27. Februar hatte sie nochmal eine heftige, aber kurzdauernde Erise, und genas dann völlig. Man schried zwar das Übel einem alten Zauderweibe zu, dem sie ein Kleid geschenkt, ohne daß man jedoch eine hinlängliche Begründung des Berdachtes sieht; vermag aber die Natur so viel, dann darf man sich nicht wundern, wenn Ahnliches in der höchsten Erise der Obsession, bei der Aussahrt der Geister geschieht.

B.

Das bamonifirte Leben als Gift. und Segengiftquelle.

Wie in den Zeiten bes früheren Heibenthums aller Glauben im Naturalistischen gewesen, so war auch alle Mystik eine Raturmystif und Magie. Wie man die concrete und doch universale Gottheit nicht von ihrem Werke zu losen, und wieder in rechter Weise zu verbinden wußte; so hat man auch das Naturübel nicht von dem ethisch Bosen in aller Schärfe zu scheiden gewußt; vielmehr das Eine durch das Andere verwirrend, hat man beide in gleicher Weise als Naturproducte angenommen. Daburch ift auch wieder ber Gegensat von Gut und Bos in Unklarheit verwirrt worden, und statt ihn als Solchen an Gott und die gefallene Creatur zu knupfen, hat man ihn vielmehr unter Gott und die mit ihm vermengte Ratur halbirend veriheilt. man die gute und die bose Affection, als wechselnde Zustände eines und besselben Wesens, betrachten muffen; und indem man sie etwa, in periodischem Wechsel, zu verschiebenen Zeiten an ihm hervortreten lassen, sind die Götter des Alterthums abwechselnd gut und bos, mild und wild, besänftigt und erzürnt, schlagenb und aufrichtend, tödtend und belebend, verwirrend und entwirrend gewesen. Die, welche nun in mystischer Weise sich in ber Rähe dieser Götter hielten, das Heergefolge Othins z. B. und der Hulda, waren Nachbilder, geformt nach Art des Worbildes; es war das wilde Heer und das milde; durch die Lüfte fahrend, störte es nun die Heiterkeit des himmels zu wilbem Sturme auf,

und fanftigte wieber ben Aufruhr, bag bie heitere Stille wieberfehrte; es schlug die Arndte und borrte die Rebe, und machte fie wieber aufgrunen, fpeifte und traufte mit dem Arndtesegen; es sandte die Pfeile ber Ceuchen in die Lander, und heilte wieder hilfreich den Landschaden. Das dauerte noch lange in die Zeiten des Christenthums hinüber, bis es diesem gelungen war, die Ideen der Massen zu berichtigen. Darum mar noch lange an folden, die aus ben Geleisen bes gewöhnlichen Lebens wis chen, dieser intermittirende Charafter ihres Zustandes anerkannt; jene Zauberweiber, in die die alten Fepen, Allrunen und Drutten übergegangen, heißen wie sie, je nachdem sie die eine ober die andere Seite vorwenden, bald Huldinnen, bald die Unholden, bald gute Mütter, bald aber wieder Raseweiber. Erft mit dem Fortschrite ber Zeit, wie bas Gute fich in größerer Schärse vom Bojen loft, wird auch diese Intermittenz aufgehoben; indem das Eine ausschließlich fich nach Oben ordnet, das Bose aber der Tiefe zufällt. Run erft wird für diefe der Begriff der Unholden der herrschende, als solcher, die da niemanden hold, son= dern Gottes, der Menschen und aller Gottesgeschöpfe abholde und geborne Feinde sind; und sie werden nun, nach dem vollen Begriffe des Wortes, Heren und herenmeister, Schwarzfünstler, Giftfoche, Mantelfahrer, Bodreuter, Wettermacher, Nachthoien und Nachtwandrer; und wieder Nachtfrauen, Rebelheren, Galfterweiber, Schimmervögel, Teufelsbuhlen, Menschendichinen u. f. w., Alles im weit vorwiegenden Charafter der bofen Seite.

Ratur läßt nicht von ihrer Art. Diese Art aber ist immer, weil in ihr alle Ertreme sich berühren, vorwärts gehend, und zurückstehrend, von einem Aussersten zum andern hins und herübersoszillirend. Fortwährend durch die ganze Dauer des libels haben die, welche von ihm ergrissen waren, eben weil es ungewöhnsliche Naturfräfte in ihnen entbunden, sich gedrungen gesehen, nach Umständen bisweilen einen heilsamen Gebrauch von ihnen zu machen. Remy erzählt davon ein merswürdiges Beispiel. Als das Kind eines seiner Freunde, des Rentmeisters Bluenstein von Dampmartin, in der Kirche von der Mutter weggelausen, und mit Spielen sich die Zeit vertrieb: ging ein altes Weib an

ihm vorüber, strich ihm schmeichelnd mit der Hand über bas Haupt, ihm alles Gute munschend, und ging dann davon. Sogleich senkte das Kind den Kopf, und sein fläglich Weinen zeigte, wie ihm zu Muthe sen. Als die Schwachheit des Kleinen, den man nach Sause getragen, immer zunahm, urtheilten die Leute, sie rühre von der Alten her, die schon lange in übelm Rufe stand. Die Nachbarn drangen daher in sie, daß sie gehe, und das Kind wieder gesund mache. Sie war willig, und sobald sie in seine Rahe kam, fing sie an, in ber gleichen Weise, wie es selber zu erfranken. Ihr Mund wurde blau, und ein Schaum trat vor benselben; so baß die Anwesenden sich barüber entsetten, und nicht anders glaubten, bann sie werde rasend werden. Da die Nacht darüber eingebrochen, wollte sie durchaus mit dem Rinde in einem Bette bleiben; einmal legte fie ihre ausgestreckten Urme auf dasselbe, hielt ihren Mund auf den seinen, als ob sie ben stockenden Athem wieder antreiben wolle. Die Frauen, die über Racht am Bette gewacht, berichteten: wie man das Summen wie einer Hornisse eine Zeit lang um das Rind gehört. Der Knabe, ben man verloren gegeben, war am folgenben Morgen frisch und gesund; aber bas Bieh im Hause dafür meist erfrankt. 1) Daß die Krankheit mit der Berührung der Frau begonnen, daß sie dann wieder vom Rinde auf sie übergegangen, und daß das Rind nach einigen magnetischen Manipulationen sich gesund befunden, sind brei Thatsachen, deren Zusammentreffen sich schwerlich dem Zufall wird zuschreiben lassen. Sie war also, wie eine alte Allrune, Rachtfrau und Tagfrau jugleich; wie jene in Blois, bie, um eine Bezauberte zu heilen, nach Mitternacht eine heilige Geistmesse in notre Dame des aydes lesen ließ; sich dann ber Länge nach auf die Kranke legte, und einige Worte dazu murmelte, worauf die Kranke sogleich gesund wurde. 2)

Bei allen diesen Heilungen erscheint eine Naturkraft mitwirksam, die durch mystische Zuthat sich verstärkt; bisweilen aber auch, wenn in reicher Anlage vorhanden, auf dem bloßen Naturwege zur Entwicklung gelangt; und dann jene Classe von durch Geburt berufenen Arzten bildet, die von Zeit zu Zeit auftauchen,

<sup>1)</sup> Remig. Daemonolatr. L. III. c. 3. p. 364. 2) Bodin p. 85.

und, nachdem fie ein an's Bunberbare grangendes Thun genbi, entweder von ben zunftigen und den Polizeien verbrangt werden, oder bei nachlassender Kraft allmälig wieder in's Dunkel sich verlieren. Der Art war z. B. jener Balentin Greatrafs, der, geboren um 1628, aus einem achtungswerthen Sause in Irland, eine Zeit lang im Heere biente; gegen bas Jahr 1662 aber in einem innern Zuspruch eine Stimme vernahm, die ihm sagte: er könne auch, wie die Könige von England, die Scrofeln burch seine Berührung heilen. Er wurde anfangs von benen verlacht, welchen er diese Aufforderung mittheilte; versuchte jedoch die Sache herzhaft, und fie gelang. Eine Zeit lang beschränkte er fich auf dieses Ubel; aber bald mahnte ihn die Stimme: fich auch am Wechselsieber zu versuchen, das damals epidemisch herrschte. Als er nun seine Hand einer Frau auflegte, und einen Spruch beifügte, wich bas Fieber sogleich, und bie Frau genas. Ann erweiterte er ben Kreis seiner Praris, ungählige Beugniffe über bie Wirksamkeit seiner Handauflegung verbreiteten feinen Ruhm. Man fing an, ihn den Antichrift ber Arzte zu nennen; Kranke aller Art icheuten feine Unfoften, um zu ihm zu gelangen; mahrend er, sich begnügend, die Pflichten ber Menschenliebe zu erfüllen, jeben andern Lohn von der Hand wies. Reben ber Heilung von Scrofeln, Aussatz und Fiebern ftellte er Geficht und Gehör wieder her, und gab gelähmten Gliedern ihre Lebensfraft zurud. Legte er seine Hande ben Epileptischen auf, bann stillten ihre Convulsionen sich fogleich; Fieberbewegungen hörten sogleich auf; Empfindung und Thatigkeit wurden wiederhergestellt, und die Krankheit war für immer aufgehoben. An einem Tage wurden wohl an sechzig Personen auf einmal also die Hände aufgelegt. Ein Augenzeuge berichtet: mehrere unter diesen Kranken sepen mit der fallenden Sucht behaftet gewesen, und Einige unter diesen, von ihrem Ilbel befallen, hatten in derselben Stube gelegen; man habe ihn zu ihrer Hilse herbeis gerufen, und er sey, andere Kranke verlaffend, zu ihnen hingeeilt. Während die Angegriffenen nun schäumend mit dem Munde, und fich wälzend an der Erde gelegen, habe er mit feiner Hand ihnen an die Bruft geschlagen, und sogleich habe ihr Anfall aufgehört, und sie sepen aufgestanden, sagend: daß

fie sich sehr wohl befänden. Sein Verfahren war sehr einfach: bisweilen rieb er das franke Glied, bisweilen spie er auf dasselbe, er legte seine Finger in das Ohr der Tauben, und sie wurden horend. Disweilen bediente er fich zur Herstellung auch edelhafter Mittel. Aber, ungleich seinen abergläubigen Beitgenoffen, bebiente er fich feiner Baubermittel, ober besondes rer Worte; sondern er sprach nur eine Art von kurzem Stoß. gebete vor der Manipulation, und war nun die Heilung erfolgt, bann erinnerte er ben Rranken: Gott bie Ehre zu geben. Seine Berehrer schrieben die Wunderkraft einem eigenen Temperament seines Organisms zu, von dem eine Art wohlthatigen Ausflusses strome. Er selbft, vorzüglich im Bewußtseyn ber Zeit, wann er die Gabe erlangt, und der darauffolgenden Wirfungen, suchte fie in einer Kraft, bie seinen Sanden einwohne. Che er sie besaß, hatte er nämlich bemerkt: daß, wenn er heftiges Kopfweh hatte, das Auflegen der Hände völlig wirkungslos war; hernach, als er die Kraft gewonnen, durfte er nur die Hand jum Haupte führen, und er war geheilt. Bon andern Kranken pflegte er zu sagen: ihr ilbel springe und flüchte von Ort zu Ort, so wie er die Lage seiner Sande andere, bis es endlich ausgetricben werbe. Celbst die Auflegung seiner Handschuhe mar nicht wirfungslos, fcineswegs jedoch anderer seiner Kleidungsftude. Ungahlige Zeugniffe ber Genesenen, von Arzten und Personen höheren Ranges, bewährten biese seine Heilfraft; aber er erfuhr, was alle Früheren und Späteren erfahren: Reid und Eiferfucht erhoben sich gegen den Mann, ber Wunder thun wolle, nachbem, wie sie sagten, die Zeit der Wunder längst vorüber; die Zunge verläugnete bas Auge, das Reiben sey das allein wirksame Palliativ gewesen. Andere übernahmen seine Bertheibigung, man ftritt und erhipte sich, Streitschriften flogen her - und hinüber; ber Tob des Wunbermannes machte zulett bem Disput ein Ende, und man trug die herkömmliche Sorge, daß er sobald wie möglich vergessen wurde. 2)

<sup>1)</sup> Ich sah, wie er den Finger in das Ohr eines sehr schwer Hörenden legte, und sogleich hörte er mich, als ich sehr leise mehrere Fragen an ihn richtete. Stubbe miraculous Conformist. p. 6.

<sup>2)</sup> Greatraks Account of his Cures. Stubbe miraculous Conformist,

wahnsinnig und schlassos, und burch diesen ihren Wahnfinn julett bes Lebens beraubt. 1) Christian Wilson hatte gebrobt: ein gewisser Mann solle nie wieber Steine fahren, und bieser versiel sogleich in Wahnsinn und in Wuth, legte sich zu Bette, und stand nie wieder auf, sondern starb in wenig Tagen. Während seiner Krankheit schrie er immerfort: jener Christian stehe immer vor ihm in Gestalt einer grauen Rate. Abnliche Dinge kommen in Menge in ben Hexenprozessen aller ganber vor; und man fieht an ihnen: daß örtlich und zeitlich in den Bolfern hochst erregbare Stimmungen hervorgetreten, die Ginzelne häufig für Anregungen reizbar gemacht, die sonst ohne sichtbare Wirfung vorübergehen; und baß der allgemeine Glauben, an die übergroße Macht des Zaubers, dabei als bas Mebium gedient, burch die er in die erfrankende Persönlichkeit eingeschlagen. Die Bosartigfeit ber die Krantheiten dispenfirenden Individuen armirte dann die eigene innerliche Verderbniß mit ber Aufferlichkeit ber Glaborate ber Giftküche; die auf bem Cabbath die geistige Seite jener Giftmischerei pflegte, deren naturliche Seite in irbischen Offizinen betrieben wird. Die babei zum Grunde liegende Idee hat in pragnantestem Ausbruck in jenen Geständniffen sich ausgesprochen, wo es heißt: wenn der Cabbath zu Ende gehe, werfe der Damon sich in eine Flamme, die bort lodere, verbrenne in ihr zu Asche, und diese bilde den Hauptbestandtheil ber Gifte, die von dorther fommen. Grundsat ist: das natürliche Gift ift nur die physische Scheinhulle bes ethisch Bofen; die Asche bes Leibes, den dieses angenommen, wird also die Giftmutter seyn, die von seinem innern Wesen eben so durchdrungen wird, wie die Reliquien der Beiligen im Rachschimmer ihrer boheren Geiftigfeit aufleuchten. In anderer Weise sind es die Kröten des Sabbaths, die dies Urgift ju liefern haben. Gie werben gegeiselt, zwischen den Bahnen gefaßt und geschunden, mit Spinnen und Schlangen, und nach der Aussage der Necato, mit dem Samen, Mark und ber Rinde des Strauches, auf bastisch Suhandurra, in der Gascogne auch Herenbaum genannt, und den Batermördern beim Erfäufen in

<sup>1)</sup> Trial of Jean Craig 27. April 1649.

verbrannt, wo dann das höchst wirksame magische Gift sich bilverbrannt, wo dann das höchst wirksame magische Gift sich bilbet, das beim Einäschern sich an die alsdann entwickelte Blutsäure als seinen Träger knüpst. Eine Art ist dic wie eine Salbe,
die andere slüssig. Die erste wird zum Verderben verhaßter Perfonen gebraucht, die andere über Pflanzen und Getreide gesprengt.
Ein grünes Wasser wird gleichfalls dort bereitet, das schon bei
der bloßen Berührung den Tod bringt, und darum von Seite
deren, die seiner sich bedienen, ein Gegengist zum Händewaschen
nöthig macht. I)

Eine andere Armatur des bösen Willens hat man in der magischen Plastif zu sinden geglaubt. Ein Bild wird von Wachs oder einer andern Substanz gebildet, im Namen des Beelzebub getauft, und nun mit Nadeln durchstochen, oder im Feuer geröstet; Alles, was ihm angethan wird, soll sich dann zum Urbilde fortpstanzen. Das ist schon alte Praris, die Sage vom Tode des Meleager ruht darauf, und Ovidius in den Versen von der Medea:

> Devovet absentes, simulacraque cerea fingit, Et miserum tenues in jecur urget acus,

hat das ganze Versahren geschildert. Man weiß, was Boethius im XI. Buche seiner schottischen Geschichte vom König Dusso und seinen Zauberweibern erzählt; besonders aber zur Zeit der Päpste in Avignon ging die Sache sehr im Schwange, und Iohann XXII, der glaubte, daß diese Plastis sich gegen seine Person gerichtet, hat seine bekannte Bulle dagegen erlassen. Aus dieser Zeit und damit zusammenhängend ist daher auch ein Act der Inquisition von Carcassone vom Jahr 1328, worin es im Prozesse des Carmeliten Petrus Recordi im Urtheil heißt: Well du zu verschiedenen Zeiten nacheinander viele und mannigsattige Beschwörungen und Anrusungen des Dämons gemacht und ausgeschwörungen und Anrusungen des Dämons gemacht und ausgeschrochen hast; weil du Bilder gestaltet und ihnen mancherlei Gistiges beigemischt, auch das Blut einer Kröte auf eine furchtsbare und schreckliche Weise ausgezogen, ihnen eingegossen, und dich nun vor einer Tasel, mit einem Tuche oder Teppich bedeckt,

<sup>1)</sup> De Lancre p. 90. 127. 136.

niebergeworfen; ihren Bauch mit Blut aus beiner Rase, mit Speichel gemischt, besprengent, in der Absicht, damit dem Teufel ein Opfer darzubringen. Weil du die, in solcher und in anberer hier nicht zu erwähnender Weise gewirkten Bilder, heimlich unter der Thurschwelle einiger Frauen begrubest, die du dir zur Unzucht gewinnen wolltest, wie es bir benn auch mit breien unter ihnen gelungen, und mit zweien andern eben so geglückt ware, wenn bein Orben bich nicht an einen anbern Ort verset Weil, nachdem du diese Weiber erkannt und der Lust mit ihnen gepflegt, bu diese besagten Bilber wieder weggenommen und in ben Fluß geworfen; und bann bem Teufel zum Opfer einen Papillon (Goldmunze in jener Zeit nach du Cange) bargebracht, und die Nahe deffelben durch einen Wind ober in sonstiger Weise gefühlt; babei glaubend, die Bilder hatten die Kraft, die besagten Frauen zu beiner Liebe zu zwingen, ober wenn fie nicht zustimmen wollten, sie burch bie Damonen zu peinigen. Weil, nachdem bu einft eines bieser Bilber an ben Bauch geschlagen, Blut gestoffen u. f. w. 1) Man sieht, es ist von einem Liebeszauber hier die Rebe, der sich an diese Bilder knüpfen follte, und bessen Umkehr bann jum Tobeszauber umschlägt. Besonders die byzantinische Geschichte ist reich an Vorgangen dieser Art, und auch die französische weiß, besonders zur Zeit der Religionsfriege, manche zu erzählen. Die Exorzisten führen ähnliche an; Sprenger hat welche aufgeschrieben, 2) eben so der Arzt Zacutus. 3) Alle diese Fälle aber sind nicht so rein ausgemittelt, und rund und flar mit Fernhaltung aller Täuschung dargestellt, daß man auf sie ein irgend verläßliches Urtheil begründen konnte. Das Bild foll eine Art von Spiegel senn, ber die bösartige Intention wie in einem Brennpunkt sammelt, und fie bann auf das Vorgestellte selbst in ganzer Verberblichkeit

<sup>1)</sup> Aus der Handschrift dieser Acten in der k. Bibliothek in Paris von P. Döllinger mitgetheilt. 2) Mall. malesic. P. I. Q. I. c. 12. 5) Prax. Med. mirab. L. III. obs. 139. Im April 1677 erschien ein 13jähriges Mädchen in Schottland, man wußte nicht woher, Jonet Donglas, die alles Thun der Zauberweiber sah, und die Orte angab, wo sie ihre Bilder versteckt; man hielt dafür, sie habe das zweite Gesicht. Memorialls from 1638—1684 by R. Law. p. 130.

hinüberleitet. Der Grundgedanke ist also der eines Apparates, in dem die dämonischen Influenzen sich einigen; etwa wie das magnetische Baquet die somnambulistischen Einstüsse concentriren und weiter leiten sollte. Wie aber dies auf gewiesenem Wege zu allerlei Arten von Charlatanism hingesührt, so war auch durch diese dämonischen Condensatoren der Weg zu jeder Art des Bestrugs und der Selbsttäuschung angebahnt.

γ.

Bezüge des zauberhaft aufgeregten Lebens zu den Naturfräften.

Die Zauberei hat sich zu aller Zeit eine Herrschaft über bie Naturmachte beigelegt, und wir haben seither gesehen, innerhalb welcher Beschränfung diese ihre Ansprüche sich gerechtfertigt finden. Der Naturfreis, den das physische Gesetz beherrscht, und der geistige Kreis, unter dem Psychischen stehend, sind von einander abgesondert, und beide finden nur durch bas Organische sich vermittelt. Innerhalb dieser Vermittlung gestattet die Energie bes Geiftigen bem Natürlichen nur eine beschränkte Einwirkung, bas hinwiederum feinerseits durch fein Maffenhaftes gegen die allzustörenden Übergriffe des Geistigen sich gesichert findet; das Maaß wechselseitigen Einflusses wird baher durch bas vermittelnde Organische begränzt. Inzwischen hat man geglaubt, vorzüglich ber Luftfreis, dieser erdumfaffende Ocean eines flüchtigen, beweglichen, allen Eindrücken geöffneten, und alle ausgleichenden Elementes, füge sich noch am ersten solchen Influenzen von der geistigen Seite ber; und hat so zu aller Zeit bem zauberhaft gehöhten Leben einen ftorenden Ginfluß auf die Athmosphäre zugeschrieben. Dieser Glauben ift besonders, am Ende des XVIten Jahrhunderts, in einem famos gewordenen Prozesse zu Tage getreten; damals, als ber abgeschmackt pedantische Jafob von Schottland, von einer Bande efstatischer Weiber, unter Führung eines Schullehrers, in ein hexenhaftes Drama im bezauberten Walde verwickelt worden, und nun selbst personlich die Untersuchung dieses wundersamen Handels führte. In einer Anwandlung von Romantif war er mit einer Flotte nach Norwegen im Jahr 1590 hinübergesegelt, um seine Ronigin selber abzuholen.

Auf der Heimfahrt hatte, während die ganze Flotte im gunftigen Winde bahin segelte, sein Schiff allein Gegenwind, baß es nur beschwerlich vorwärts kam; auch ein Boot, das Juwelen für die Königin trug, ging zwischen Leith und Kinghorn im Sturm zu Grunde. Das war nun Alles das Werk jener Weiber, wie sich nach ber Rudkehr bes Königs entbeckte. Geillis Duncane, die beim Bailif Seaton biente, hatte seit einiger Zeit allerlei Heilungen gemacht, die ben Berbacht ihres Herrn erregten, baß er zulett ihr die Daumschrauben anlegen ließ, wo sie bann gestand: daß die Kuren durch des Teufels Hilfe geschehen, und nun als Mitschuldige und Heren viele Andere angab. So: Agnes Campson, die älteste von Allen, Agnes Tompson von Edinburgh, die Frau des Georg Mott, Barbara Naper, und die Euphemia Maccalzeane, die Tochter bes Lords von Clifftonhau, eines der Beisiger des Justizcollegiums; viele andere Frauen wurden gleichfalls von ihr angegeben, und auch Manner, barunter besonders Doctor Fian, sonst John Cunningham genannt, Schulmeister von Saltpans in Lowthian, bei den Andern als der Geheimschreiber des Teufels geltend. Alle wurden verhaftet, Agnes Sampson aber wurde zuerst in Haliriud House vor den König gebracht. Sie läugnete aufangs Alles, wurde aber gefoltert, und gestand nun so absonderliche und wunderbare Dinge, daß Jakob selbst sie für eine Lügnerin erklärte. Sie antwortete aber: es ware nicht gut, wenn Se. Majestät ihren Worten nicht glaus ben wolle; sie sen daher erböthig, ihm Dinge mitzutheilen, die jeden Zweifel bei ihm niederschlagen würden. Nun nahm fie den König etwas bei Seite, und fagte ihm alle Worte, die zwis schen ihm und der Königin zu Upslo in Norwegen in der Hochzeitnacht gefallen, mit allen Antworten, die Gins dem Andern gemacht; fo daß Ce. Majestät höchlich erstaunt war, und beim lebendigen Gotte schwur, alle Teufel in der Hölle könnten bergleichen nicht ersunden haben, so sehr sen es in der Wahrheit gegründet; er glaubte fortan nun auf ihre Aussagen. Gie erzählte nun: wie die ganze Genoffenschaft beschloffen, dem König auf jener Reise einen verderblichen Sturm auf dem Meere auf-Satan wollte zuerst einen Nebel aufziehen laffen, bamit sein Schiff an der englischen Rufte ftrande; da das aber nicht ficher

schien, schrieb Fian, ber Schulmeister, an die Marion Linkop, eine berühmte Here, und an die Andern aus der Schwesterschaft; und bot fie sammtlich auf, binnen fünf Tagen auf der See mit ihrem Meister zusammenzutreffen, um ben König gemeinsam zu verderben. Am Vorabend von Allerheiligen trafen sie, etwa 200 Personen stark, am bestimmten Orte zusammen, und schifften sich jede in einem Siebe ein, lustig und guter Dinge. Rach einigem Rreuzen erschien Satan, und gab dem Robert Grierson eine Rage; mit dem Rufe: Hola! follte bie in die See geworfen werben, und ber verlangte Sturm werbe bann folgen. Früher schon hatten sechs Heren eine solche Rate in des Webers Hause getauft; zwei hatten ben Gisenhaken bes Heerbes gefaßt, man hatte das Thier dann breimal durch den Ring des Hakens gezogen, und breimal es unter bem Heerde durchgetrieben. An die vier Beine hatte man ihr bann hauptglieder von Menschen gebunben, und als man fie nach Mitternacht in bie See geworfen, war auch da der Sturm gekommen, der jenes Boot verschlungen. Als die Siebfahrer ihr Geschäft vollbracht, landeten sie bei der Rirche von North-Barrick in Lowthian, tranken zuerst Wein aus ihren Sieben, und gingen bann, über hundert an ber Zahl, paarweise zur Kirche, den Sabbath abzuhalten. Geillis Duncane tanzte voran, und fang zur Harfe ben Laich:

> Commer, goe ye before, Commer, goe ye Gif ye will not goe before, Commer, let me.

Fian machte in der Kirche den Ceremonienmeister, bließ die Thüren auf und die Lichter an, während Grey Meill den Thürsteher
machte. Der Dämon erschien als Prediger; sein Leib war hart
wie Eisen, wie es denen schien, die ihn berührten; sein Angesicht
furchtbar, seine Nase wie der Schnabel eines Ablers, Krallen
an Händen und Füßen, wie ein Greif, seine Augen grau und
brennend, seine Stimme hohl. Er hielt eine Ermahnung an die Anwesenden, fortan alles Üble auszuführen, worauf dann die Huldigung in der gewohnten Weise solgte. Der König ließ die Geillis Ducane vorführen, ihre Aussage stimmte auss volltommenste zusammen mit dem, was die Sampson gesagt hatte, die Spottiswood als eine würdige, in ihren Aussagen gesetzte Matrone beschreibt. Sie mußte jenen Laich auf der Harse ihm vorspielen; der König, der bei allen Berhören zugegen war, er-Raunte über die Übereinstimmung der Aussagen, die auch in den Bekenntnissen bes Fian und aller beren, die zugegen waren, sich gleich blieb; und noch jest alle englischen Reviewers in Berwunderung sest, daß sie dieselbe als das schwer lösbarfte Problem in der Philosophie der schottischen Geschichte (sic) erflaren. Man fieht, eine Berschwörung gegen ben König hat ftatt gefunden; der, wie es scheint, auch Bothwell, später selbst der Zauberei beschuldigt, nicht ganz fremd geblieben. Aber es war eine myftische Verschwörung, in ber zauberhaften Beise ber Zeit betrieben, und der Damon sollte als Wettermacher die Hauptrolle bei berselben übernehmen. Das Drama spielte baher in ber Bision fich burch, und bas Band, in dem bie Berschworenen verbunben waren, gab ihren Aussagen jene Übereinstimmung in ben Umftanden; während ihr Hellsehen von dem Thun bes Konigs Bescheib wußte. Aber die Visionen, im geistigen Gebiete sich bewegenb, und die getaufte Rape hatten an der Trägheit der' elementarischen Sphäre sich gebrochen; das Schiff des Königs war, wie es scheint, in eine ortliche Windströmung hineingerathen, und das ganze Worhaben war vereitelt. Die Gerichte hatten, gegen die ideale Welt der mystischen Conspiration, ben ganzen schweren Apparat der handgreiflich realen Gebiete hingewendet; und daß sie die luftigen Schatten mit Zangen und Hebeln zu fassen suchten, bringt eben die barocke, ironisch spöttische Seltsamkeit in diesen Handel. Sie hatten übrigens gerade so viel Grund und Ungrund, die Sache für wahr zu halten, wie bie früheren Inquisitoren; benn daß die protestantische Liturgie in die Bistonen eingelegt worden, konnte wenig andern. Urtheil erfannte: Fian sollte erwürgt werden und verbrannt, ber Sampson wurde das gleiche Schicksal zugesprochen. Euphemia Maccalzeane, ein Weib von großer Entschloffenheit und unbändiger Leidenschaft, die auf vielfache Giftmischerei, wie in Frankreich die Brinvilliers, angeklagt war, wurde gleichfalls an einen Pfahl gebunden, und zu Asche verbrannt. 1)

<sup>1)</sup> Rach Beendigung des Prozesses erschien in Edinburg: Newes from Scotland, declaring the damnable Life of D. Fian, a notable

hinüberleitet. Der Grundgebanke ist also der eines Apparates, in dem die dämonischen Influenzen sich einigen; etwa wie das magnetische Baquet die somnambulistischen Einflüsse concentriren und weiter leiten sollte. Wie aber dies auf gewiesenem Wege zu allerlei Arten von Charlatanism hingeführt, so war auch durch diese dämonischen Condensatoren der Weg zu jeder Art des Bestrugs und der Selbsttäuschung angebahnt.

γ.

Bezüge des zauberhaft aufgeregten Lebens zu den Naturfräften.

Die Zauberei hat sich zu aller Zeit eine Herrschaft über bie Naturmächte beigelegt, und wir haben seither gesehen, innerhalb welcher Beschränkung diese ihre Ansprüche sich gerechtfertigt finden. Der Naturkreis, den das physische Gesetz beherrscht, und der geistige Kreis, unter dem Psychischen stehend, sind von einander abgesondert, und beide finden nur durch das Organische sich vermittelt. Innerhalb dieser Vermittlung gestattet die Energie des Geistigen dem Natürlichen nur eine beschränkte Einwirkung, bas hinwiederum seinerseits durch sein Massenhaftes gegen die allzustörenden Übergriffe des Geistigen sich gesichert findet; das Maaß wechselseitigen Einflusses wird daher durch bas vermittelnde Organische begränzt. Inzwischen hat man geglaubt, vorzüglich der Luftfreis, dieser erdumfassende Dcean eines flüchtigen, beweglichen, allen Eindrücken geöffneten, und alle ausgleichenden Glementes, füge sich noch am ersten solchen Influenzen von der geistigen Seite her; und hat so zu aller Zeit bem zauberhaft gehöhten Leben einen ftorenden Ginfluß auf die Athmosphäre zugeschrieben. Dieser Glauben ist besonders, am Ende bes XVIten Jahrhunderts, in einem famos gewordenen Prozesse zu Tage getreten; damals, als der abgeschmackt pedantische Jafob von Schottland, von einer Bande efstatischer Weiber, unter Führung eines Schullehrers, in ein herenhaftes Drama im bezauberten Walbe verwidelt worden, und nun selbst perfonlich die Untersuchung dieses wundersamen Handels führte. In einer Anwandlung von Romantif war er mit einer Flotte nach Norwegen im Jahr 1590 hinübergesegelt, um seine Königin felber abzuholen. Unterbessen habe es um sie her gebonnert und erschredlich geprasselt. Alexia sagte: wie sie über bem J. Behrt daher geschossen, als er die Pferde gehütet, und der Geift auf ihr Anhalten, von der Höhe herab, zwei seiner Rosse mit dem Blip erschlagen. In den Gebirgen, besonders erster Formation, sind Seen eigener Art keine Seltenheit; nicht eben großen Umfangs, aber unergrundlicher Tiefe, baher dunkelgefärbt von Es muffen Klufte seyn, die fie erfüllen, die burch die Berge bis tief in's Innere der Erde geriffen find. Das Wechselspiel ber unterirdischen Kräfte im Abgrund, und ber athmosphärischen oben in ber Höhe, findet sich baher durch die in ihnen enthaltene Waffermasse vermittelt; so daß die Brunnen der Tiefe mit den Cataracten bes himmels hier noch immer in Verbindung Solche Drilichkeiten werben daher Anotenpunkte athmosphärischer Veränderungen seyn, die von hier aus dem Gegenkampfe ber Kräfte sich entwickeln; die Localwitterung wird an fie geknüpft erscheinen, und zur Sommerszeit werben die Gebirgwetter sich in den Nebeln dieser Seen am liebsten brauen. Das hat ber Sinn bes Volkes langst erkannt, und feine Sage knupft viel-Man weiß, was Pausanias fach an solche Localitäten an. vom Brunnen auf dem Lycaus berichtet, der ber Wettersee für Arcadien gewesen. "Im Bisthum Girona erhebt sich, erzählt Gervasius von Tilesbury schon im Jahre 902, der Berg Cavagum, heute Canigou genannt; sein Gipfel ist steil, und nach vielen Seiten unersteiglich. Darauf steht ein See mit schwärze lichem Wasser unergründlich. Dort ist der Sage nach das Haus ber Dämonen, ein weiter Pallast mit geschlossenen Thuren, jedoch Schloß und Einwohner sind gleich unsichtbar. Wenn jemand einen Stein ober sonst etwas Festes in ben See mirft, entsteht, im Zorne dieser Damonen, sogleich ein Sturm. Sicher ist, daß in diesen Bergen ewiges Unwesen streitender Winde sich findet, und selten ober nie Stille und Ruhe." Vom Mummelsee im Schwarzwald geht die gleiche Sage; so man einen oder mehr Steine hineinwirft, trubt sich ber heiterste himmel, und ein Uns gewitter entsteht, mit Schlossen und Sturmwinden. Bon vielen andern solchen Seen wird das Gleiche berichtet, und sie werden daher wohl auch Nirenbrunnen vom Volk genannt. Man begreift

schien, schrieb Fian, ber Schulmeister, an die Marion Linkop, eine berühmte Here, und an die Andern aus der Schwesterschaft; und bot sie sammtlich auf, binnen fünf Tagen auf der See mit ihrem Meister zusammenzutreffen, um den König gemeinsam zu verderben. Am Vorabend von Allerheiligen trafen sie, etwa 200 Personen stark, am bestimmten Orte zusammen, und schifften sich jebe in einem Siebe ein, luftig und guter Dinge. Rach einigem Kreuzen erschien Satan, und gab dem Robert Grierson eine Rape; mit dem Rufe: Hola! sollte die in die See geworfen werden, und der verlangte Sturm werde dann folgen. Früher schon hatten sechs Hexen eine solche Kape in des Webers Hause getauft; zwei hatten den Gisenhaken des Heerdes gefaßt, man hatte das Thier dann breimal durch den Ring des Hakens gejogen, und dreimal es unter dem Heerde durchgetrieben. An die vier Beine hatte man ihr bann Hauptglieder von Menschen gebunden, und als man sie nach Mitternacht in die See geworfen, var auch da der Sturm gekommen, der jenes Boot verschlungen. Als die Siebfahrer ihr Geschäft vollbracht, landeten sie bei der Kirche von North-Barrick in Lowthian, tranken zuerst Wein tus ihren Sieben, und gingen bann, über hundert an der Zahl, saarweise zur Kirche, den Sabbath abzuhalten. Geillis Dunane tanzte voran, und sang zur Harfe ben Laich:

> Commer, goe ye before, Commer, goe ye Gif ye will not goe before, Commer, let me.

sian machte in der Kirche den Ceremonienmeister, bließ die Thüsen auf und die Lichter an, während Grey Meill den Thürsteher nachte. Der Dämon erschien als Prediger; sein Leib war hart vie Eisen, wie es denen schien, die ihn berührten; sein Angesicht urchtbar, seine Nase wie der Schnabel eines Ablers, Krallen in Händen und Füßen, wie ein Greif, seine Augen grau und rennend, seine Stimme hohl. Er hielt eine Ermahnung an die Inwesenden, fortan alles Üble auszusühren, worauf dann die Iuldigung in der gewohnten Weise solgte. Der König ließ die Beillis Ducane vorführen, ihre Aussage stimmte auss vollsomzenste zusammen mit dem, was die Sampson gesagt hatte, die Spottiswood als eine würdige, in ihren Aussagen gesette Mastone beschreibt. Sie mußte jenen Laich auf der Harse ihm

keineswegs vernichtet und aufgehoben; sie besteht fort in Allem, was in jenem Bezuge bem Menschen angehört, also in ber Borbereitung zur Aufnahme jenes Strahles, in seiner inneren Berarbeitung, und in der Auslassung des Aufgenommenen in das Leben. In diesem Allem zeigt sich die Differenz des Geschlechtes: indem der Mann dabei mehr als die selbstständige Einheit, das Weib als die pflegende nährende Vielheit wirkt; jener also in einer Art von nachbildlicher Substitution als ber Mandatar, der Aneigner und der Wiederausstrahler der empfangenen Gnabe, und sohin wieber als ber Schaffner, Haushälter, Leiter und Erleuchter im irdischen Haushalt wirft; Diese aber mehr als die vom Strahl hingenommene Rährmutter des Eingestrahlten, auch im Ausstrahl es immerfort umfleibet; mithin also dem Ersten gegenüber, als die Bewahrerin, Sammlerin und Lichtsaugerin erscheint. Anders wird es in der nach Abwärts gerichteten Mystik beschaffen seyn, wo Creatur ber Creatur gegenübersteht; und also von keinem incommensurabeln Berhältniß awischen unvergleichlichen Größen bie Rebe ift. Da kann bie Nacht sich lügenhaft in das Licht des Tages kleiden; das Verhältniß, das zwischen ben Geschlechtern besteht, kann sich also auch auf die Relation übertragen, die zwischen dem Damon und ihnen besteht; und dieser Übertrag drückt sich in physischer Formel aus, jener kann als Incubus ober als Succubus den ihm Nahen= den sich bieten. Hier ift also ein Werhältniß des Mannes zum Bosen benkbar, in dem er als ber Herr zugelassen ift, dieses aber als das Beherrschte sich ihm unterordnet; mährend das Weib überall, nur im Verhältniß ber Unterordnung, zur Gemeinschaft zugelassen wird. Der Mann, in solcher Weise zum Damon in einen positiven Bezug geset, ist es noch um so viel mehr bem Weibe gegenüber; er ift sein Stellvertreter ihm entgegen, und tritt daher durchgängig in der Rolle des Verführers in Mitte ber Verführten auf. Denn eben als ein Solcher gibt er aus seiner Einheit hervor, was diese, scheinbar mittheilend, boch in der Wahrheit aus der ersten Einheit alles Unguten empfangen. Also von ihm ausströmend aber kann es viele Empfangende affiziren, die also peripherisch als Verführte ihn, ihr Centrum, umfangen. Daher der Umstand, daß wie die Incubi

nun, welche Bebeutung fie im Herenwesen haben, bei bem bie Naturfräfte, die um sie her wirfsam sind, von besonderem Einfluß sich bewähren. Diese Frauen haben, wie alle Kranken, besonders die im Nervenspftem, ben Kalender in ihren Gliebern, der fie für jede, vorzüglich electrische Beränderung in der Luft besonders erregbar macht. Auf jene Hexenberge find ohnehin ihre Intentionen hingerichtet; will nun über jenen Seen ein Unwetter sich brauen, bann bilbet sich über ihnen ein electrischer örtlicher Knotenpunkt, von dem und zu dem alle electrischen Strömungen ber Umgegend gehen. Die Intentionen, schon angeregt, finden daher in ihnen die Wege gebahnt, auf denen sie concentrisch zu derselben Mitte hingezogen, die Fahrt beginnen, die sie zum Heerb ber beginnenben athmosphärischen Beränderung führt. Der Sabbath ist also jest ein Wettersabbath, und wird über jenen Seen abgehalten. Mit steigenber electrischer Spannung steigen bie Hexen im sich erhebenden Rebel auf; wie die Blige schießen und in Zichack burcheinanderfahren, so durchfreuzen sie bie sich verdichtenden Gewölfe; und kommen zulett beim Rachlaffe ber Spannung im Wetterstrahl und ben Schlossen auf die Erde zurud: Alles im Gesichte, das aber in den Naturaufstand sich hineingelegt. Wetterpropheten, haben sie bas bevorstehende Übel im Gebiete ber Meteore jum voraus empfunden; ihre Mitleidenschaft ift gestiegen und gefallen mit seiner Entwicklung; kein Wunder, daß sie die volle Überzeugung haben, daß sie es herbeigeführt und verursacht haben.

## IV.

## Der Hexenprozess.

Die Geschlechtsverschiedenheit, die, in allen Vorkommnissen des gewöhnlichen Lebens, bis in die tiefste Wurzel hinein ihre durchgreifende Bedeutung hat, ist in der aufwärtsgehenden Myssif im Bezuge zu Gott gänzlich bedeutungslos. Der Strahl seiner Gnade scheint über Berge wie in die Thäler, und es ist kein Unterschied zu bemerken, als der, den er selber macht in seiner Wahl. Die innere menschliche Relation aber ist darum

Dhnmacht, womit dieser Bund geschlagen ist, sieht er sich nach andern Bunbesgenoffen in den unsichtbaren Reichen um; und schließt sich nun bem noch älteren Aufstand an, ber die erstgeschaffenen Geisterreiche erschüttert; sucht, die Raturschranken burchbrechend, den Abschaum, ben diese emporten Reiche in Folge des fich entzündenden Rampfes ausgestoßen, in seinen dunkeln Sigen auf; um nicht etwa an den, wenn auch wahnsinnigen Hoffnungen, eines noch unentschiedenen Kampfes, sondern an der Berzweislung der Niederlage Theil zu nehmen. Und wenn nun noch eine solche Lehre auf die blos theoretischen Gebiete sich beschränfte, man wurde sie, als eine geistige Verfinsterung, durch eine überwältigende erstarrende Macht, als eine Art von intellectuellen Starrframpf betrachten können. Aber nun bricht sie auch in die ethischen Gebiete ein, auch in ihnen in der gleichen Umkehr, bis an ihrem tiefsten Grunde, das Dberfte zu unterst wendend. Durch kunstliches Überstürzen wird ber eingeschaffene Schwerpunkt von feinem natürlichen Grund gelöft, und an jenen unnatürlichen angebunden; und alles Moralische verliert in dieser Wendung scine ursprüngliche Währung. Es sest sich mit ber göttlichen Orde nung in den entschiedensten Widerspruch, und will sich, durch den Tod alles Lebens hindurch, nicht etwa in einem entgegengesetzen Schöpfungsact, wie im Atheism, in's Nichts hinausgebähren; sondern in eine negative Eristenz hineindrängen, die in Allem das Widerspiel der positiven ist; und wie diese das absolute Seten in ihrem Schoope trägt, so das absolute Aufheben des Gesetzen, und ein Segen des Ungesetzten und Ungesetzlichen in sich beschließt. Daher wird jede Tugend in ihr, in das entgegengesetzte Laster, nicht etwa blos verlarvt, sondern von Innen heraus burchdringend metamorphositt; und der ganze Wille mit voller Schnellfraft nicht seinem Ziele zugewendet, sondern strebt von ihm weg seinem Widerpart entgegen. Daher werden alle feine Bewegungen gegen bas geistige Weltgesetz feindlich angehend, es durchfreuzend, irrend und verwirrend, und mit Aufruhr und Sat seinen ganzen Wirkungsfreis erfüllend. Daher die grimme Mordluft, die gegen alles Lebendige feindselig entzündet, im Blute doch wieder sich in maakloser Lust berauscht, und eine neue phantastische Schöpfung in diesem Rausch beginnt; die sie bann in der

bamonischen Gegenkraft aus ihrer bloßen Potentialität zu activiren, aus ihrer Unmacht zu integriren, und aus ihrer schattenhaften Unwesenheit bleibend zu realistren sich bemüht. Endlich ift bas Übel eine Seuche, alle Grundlagen bes Lebens umfturzend, und Alles, was auf diesem Fundamente ruht, umkehrend; allen leiblichen Bestand erschütternd, zerrüttend, in stetem Unmaaße die Kräfte verkehrend, alle milderen Aussonderungen zu Gist umfochend, und das also bereitete int einer Dunstsphäre ausftogend, die dann weit umber, den Brunnen, aus dem sie aufgestiegen, umhüllt, und Alles, was ihr naht, umstrickt, und in's gleiche Verderben hinüberzieht. So ift es um dies Übel beschaffen, das in seiner ganzen Verderblichkeit in Mitte ber burgerlichen und religiösen Gesellschaft sich erhoben, und bald bie ganze Lebenstraft in ihnen zur Gegenwirfung herausgeforbert. Ordnung hat also gegen diese lethale Störung sich bewaffnet; sehen wir zu, wie sie in dem Kampfe sich gehalten, und ermagen wir zuerst, wie sie sich zum Streit gerüftet.

1.

Die Borbebingungen gerichtlicher Untersuchung.

a.

Sistorische Begründung des Rechteverfahrens.

Die große ethische Influenza hat, wie wir in der Geschichte ihrer Entwicklung gesehen, keiner Zeit gesehlt; aber sie tritt, wie es bei allen cosmischen Krankheiten der Fall ist, als die große Säcularepidemie, deren Zeugung im ersten Sündenfall geschehen, und deren Stusenalter sich nach solchen, Jahrhunderte langen Wiedersehren messen, in die Geschichte ein. In neuerer Zeit hat sie, besonders in den Reibungen, die zwischen dem Orient und dem Occident in den Kreuzzügen eingetreten, sich entzündetz und von da an sehen wir sie, im Geleite großer Geistesepischemien, die die Form gleichfalls säcularischer Häresien angesnommen, und im Gesolge organischer Pestilenzen, die als Lictoren und Nachrichter vorausziehen und die Nachhut bilseden, Europa durchwandern. Der beinahe gleichzeitig mächtig

eng verbundener Abel, der um sich greifenden Fürstenmacht ein Stein des Anftoßes und ein Schreden; als Gilbe reicher Bankhalter den sich bildenden. Finanzirern der neueren Zeit ein Gegenstand der Eifersucht und, in der Voraussetzung übergroßer Schate, auch der Gier. Ihnen schrieb man daher hauptsächlich ben Grund des herben Verlustes zu, und der allgemeine Unwille entlud sich hauptsächlich über ihrem Haupte. Nogaret, ber Urheber bes Attentats in Anagni, und Marigny, ber Finanzminister Philipps des Schönen, übernahmen die Anklage; der Prozes wurde vor der Inquisition der Prediger und anderer Mönchsorben geführt: benn er lautete auf Apostasie und Zauberwesen, und zum erstenmal sah die Welt das tragische Schauspiel eines solchen Prozesses in's Große hin ausgeführt. Die Anklage articulirte sich näher: auf Abschwörung des Christenthumes durch dreimaliges Bespeien des Crucifixes bei den Weihen; die Anbetung des Baphometh mit den leuchtenden Augen; die Hulbigung, ihm durch die Einweihenden ganz in den Formen des Sabbaths bargebracht; das Gelübde auf Sodomie und das gegenseitige sich Preisgeben der Genossen abgelegt: Alles stehende Typen des Herenwesens. Die Folter preßte gleichlautende Geständnisse aus: , von Erscheinung der redenden Rape, ber ba Anbetung dargebracht wird; von den Dämonen, die in Weibsgestalt sich eingefunden, und beren immer je Einer zu einem Bruder sich gesellt; vom Kinderfraße und bergleichen. Daß man auf folche Ans schuldigungen einen Prozeß gegen den Orden gründen founte, ruhte auf der allgemeinen Meinung, die man von seiner Verderbniß hatte. Die Geständnisse, auf der Folter abgedrungen, werden keinem Vernünftigen als Beweise gelten. Die Vorgänge bei der Aufnahme mögen sich auf alte Symbole gründen, deren Schlüssel der Orden selber nicht mehr befaß. Andererseits musfen wir das Gewissen der Richter, des Papstes und des Conciliums von Vienne als die Gewähr hinnehmen: daß die Sache keineswegs völlig grundlos gewesen, und daß solche Dinge von einzelnen Gliedern des Ordens, vielleicht von einzelnen Logen, getrieben worden. Der Großmeister und die mit ihm den Flammentod starben, widerriefen im entscheidenden Augenblicke, mas sie früher eingestanden; und wir können auch ihnen für ihre

Personen ben Glauben nicht versagen. Sie starben also wohl für sich selber unschuldig, aber in jener solidarischen Haftung, der die Glieder jeder großen Corporation sich nicht entziehen können. Was gewaltthätig im Betrieb der Sache gewesen, wurde in der Deutung des Chors in der Geschichte, der Volksmeinung, dadurch geahndet: daß Papst und König auf die Ladung des Großmeisters binnen vierzig Tagen und einem Jahre vor dem höheren Richterstuhle erscheinen mußten; von den untergeordneten Werkzeugen aber Marigny und andere Finanzbeamte, desselben Lasters angeklagt, am Galgen von Montsaucon ihr Verbrechen zu düßen hatten. Der ganze Act aber, mit allen Formen und Jubehör, und in allen diesen Einwirkungen und Rachwirkungen, ist ein Vorzeichen und ein Vorbild der bei weitem meisten nachesolgenden Herenprozesse.

Die Theocratie war nun gebrochen, das Bundesverhältniß, in bem alle europäischen Bölker gestanden, war aufgelöst; bie zuvor theilweise Glieber gewesen, erhoben sich zur vollen Selbstständigkeit, und die landesherrliche Macht arbeitete sich in Mitte der Rationen zur vollen Unabhängigkeit hervor. Im Übergange aus der verlassenen Form in die neue hinein entstand nun eine Beit wilder Rampfe, losgebundener miteinander ringender Kräfte, die in Frankreich die Herrschaft der Balois bezeichnen. Zauberwesen spielte dabei seine Rolle als Werkzeug in ber Hand ber Mächtigen, und Robert von Artois wollte Philipp VI und seine Königin damit verderben. Da in solcher Weise die Baupter ber Staaten in die Sache sich verwickelt fanden, konnte es biesen in ber neuen Ordnung der Dinge nicht gefallen, daß bie Betheiligten vor einem geiftlichen Gerichte ihr Recht zu suchen hatten. So wurde die Rechtserkenntniß in solchen Sachen, die ein früher rer Parlamentsbeschluß diesen Gerichten zugewiesen, burch einen andern im Jahre 1390 ihnen wieder abgenommen, und den Laiengerichten zuerkannt; wobei bem Procureur des Königs bie Instruction zur Pflicht gemacht wurde. So war bie Jurisbiction in die Hande ber Rechtstundigen gegeben, die sie nun fortan, freilich mit subsidiarischer Beiziehung ber Geistlichkeit, übten. Die Sache selber ging nun ihren Gang, Carl VI hielt fich für bezaubert; es wurde Sitte an ben Hofen, Recromanten zu halten,

wie Zwerge und Hofnarren; benen bann wohl wieber, wenn ber Herr sie nicht zu schüßen vermochte, der Prozes gemacht wurbe. Die Jungfrau von Orleans mußte bas Unternehmen, ihr Baterland gerettet zu haben, ben Englandern mit bem Leben bezahlen; weil ber Hochmuth sich nicht überzeugen konnte, baß fie es auf anderm Wege, als bem bes Zaubers gethan. श्राह der Herzog von Guyenne, der Bruder Ludwigs XI, nicht ohne fein Wiffen, vergiftet worben; beschulbigte ber Herzog von Bourgogne ben Konig bes Brubermorbs durch Gift, Malesis, Looslegen und Anrufungen des Teufels im offenen Manifeste. Berordnung von 1490 schärft nun allen Justizbeamten die gerichtliche Verfolgung aller Arten von Zauber ein; fagt bem Angeber ben vierten Theil ber Strafe zu, und befiehlt: Die Beiftlichen, die in der Anklage begriffen sehn könnten, dem Gericht des Bischofs hinzugeben. In England berselbe Gang ber Dinge. Königin Johanna wird 1417 auf Zauberei verhaftet. Die Herzogin von Glocester, der Zauberei gegen Heinrich VI angeklagt, muß Buße thun, ihre angeflagten Agenten aber werden gehangen. Richard III klagt in seinem Rathe, baß bie Königin seinen Arm ganz borren gemacht. Im Kriege ber Häuser Dorf und Lancaster klagen die beiden Parteien gegenseitig sich auf Zauber an. Balb erläßt Papst Innocenz VIII seine Bulle (1484), worin er den Inquisitoren Sprenger und Institor Macht gibt, im ganzen Rheingebiete die Zauberer und Heren einzuziehen, sie zu überführen, und dann zu bestrafen. Gine Zeit lang fam baburch, in dortigen Gegenden und höher nach Norden hinauf, die Untersuchung in die Hande des Clerus; der bald ausbrechende Protestantism aber brachte sie wieder, mehr oder weniger ausschließlich, in die Hände weltlicher Behörden, und die Prozesform fixirte fich bald in fester Weise.

b.

Dreifaches Problem für die Arzte, die Juristen und die Theologen.

Es ist eine schwere Sache, an Gottes Stelle sich zu Gesticht zu setzen, und über Menschen zu urtheilen, die eines Ber-

brechens angeklagt sind, das sich zum Theil der Sichtbarkeit entzieht, und tief in eine unsichtbare Welt hinübergreift. Das Auge des Richters schaut nicht in's Verborgene, wie Gottes Auge; die Wurzeln der Verdrechen gehen in jene Nacht zurück, die den menschlichen Sehkreis umhült, während alle ihre Verzweigungen die wirkliche Welt durchwachsen, und die Gesellschaft in ihrem innersten Bestand bedrohen. Wie daher die zu richtenden Thaten zweien Welten angehören, so wird auch ihre Untersuchung zweisschlächtig nach zweien Richtungen auseinandergehen; und es wird unerläslich sehn, darauf bezügliche Vorbedingungen zu erfüllen, ehe sie mit gutem Gewissen ihr Werk beginnt. Darüber also haben wir zuerst uns auszulassen.

Das Ilbel ift, wie wir gesehen, junachst eine Seuche, eine heilige ober vielmehr unheilige Rrankheit in ihrer höheren Wurzel; in ihrer leiblichen Ausbreitung aber eine pathologische Affection, in bestimmten Stadien ablausend, und in ihren Erisen sich entwickelnd. Sie muß also zuvörderst aus diesem Gesichts. punfte betrachtet werden, und bas wird die Sache der Arzte Jede Krankheit hat ihre Symptome, und diese sind, insofern alles vom ordentlichen Naturgang Ausweichende etwas Wunderbares scheint, an sich wunderbar; ein Charafter, ber bei biesem Übel, das an der Granze zweier Welten steht, und beide durcheinanderrührt, nothwendig scharf hervortritt. Die erste Frage also entsteht: inwiefern können solche transcendentale Symptome als Beweise für das Eingreifen höherer Mächte gelten? Um biese Frage zu beantworten, mußte also die Natur innerhalb ihrer Gränzen scharf umschrieben senn, und diese ihre Gränzberichtigung zur beutlichen Anschauung gelangen. Schon bas organische Leben, und mehr noch das tiefere geistige, sind an die Granze des Diesseits und des Jenseits gesett; es ift auf jeden Kall das Medium des Durchgangs für alles höhere Wunderbare; was nun thut es von dem Seinigen hinzu? was fügt aus seis nem geanderten Verhältniß zur umgebenden und ihm einwohnenden Natur sich bei? Die Begränzung müßte daher nicht blos in's Allgemeine bin, sondern bestimmt im Besondern gegen die beiden Naturen ausgemittelt seyn; damit bas also Gelofte, seiner selbst gang rund und abgeschloffen Bewußte, seine Verhältniffe zu

ben beiben Sphären genau zu ermitteln im Stande wäre; um, nachdem es auch seine eigene Zuthat abgesondert, das Maaß dämonischer Influenzen zu ermitteln. Nun ist es zwar wahr, daß die concrete Auswirfung aller geistigen Substanzen eine solche Ermittlung nicht unmöglich macht; aber welche Fortschritte has ben wir in den sechs Jahrhunderten, wo solche Forschungen durch die dringendsten Forderungen nahe gelegt waren, gemacht? wie hätte man den Ärzten früherer Zeiten die Zumuthung maschen können, an die Lösung einer solchen Ausgabe zu gehen?

Eine weitere Frage, die burch sie Erledigung verlangte, war: welche Art organischer Krankheit liegt hier zum Grunde? Von der Besessenheit wußte man: eine Macht, stärker als die des Menschen, hat seiner sich bemächtigt; von seiner objectiven Seite her hat sie ihn umsponnen, und halt ihn nun, wie von einer Webe umwebt, in ihrem Net gefangen; also daß er, ein Gegenstand höchster Bedauerniß, auf die Hilfe feiner Mitmenschen Anspruch hat. Es mußte nun vor Allem ausgemittelt werden: ruht bas Hexenwesen in seinem Naturgrunde nicht gleichs falls auf einem solchen Naturübel, das erft später in die ethische Region übergeht? Hat nicht etwa jenes Übel, bas der Befefsenheit sich unterlegt, in der andern Affection seine Stelle blos gewechselt, und unter ben organischen Regionen und den in ihnen wirksamen Kräften nicht allenfalls blos einen andern Heerb sich ausermählt? Die Besessenheit ist eine Krankheit, die an's helle Licht des Tages sich nicht heraus zu treten scheut; die durchgängig mit ihr verbundene Schlaslosigkeit hält fogar bie Beschattung ber organischen Nacht fern von ihr. Könnte bas Unholdenwesen, am häufigsten Frauen ergreifend, nicht eine nächtliche Krankheit sehn, eben so an ben Schlaf gebunden, wie jene an das Wachen? Könnte der Mensch unter Umständen nicht sich der Umhüllung dieses Schlafs entwinden, und nun fehend in der Finsterniß, sie mit dem eigenen Augenlicht erhels len, wie die Thiere der Nacht, die den Naturschlaf durchbres chend, wie lebendige Naturtraume die Dunkelheit durchschwarmen? Den Arzten war ber Zustand, in dem jene Weiber, die zum Cabbath fuhren, sich befanden, gar wohl befannt; sie wußten, daß ein tiefer, steinharter Schlaf sie befangen hielt, und daß cs

wie ein Alp sich auf die Schlafenden gelegt. Wie nun, waren die Vorsommnisse des Sabbaths nicht etwa die Delirien dieses ephialtischen übels, und war der Landschaden, der von den Kransten ausging, etwa die Wirkung der insigirenden Athmosphäre, die sie umgab? Solche Erwägungen hätten ohne Zweisel zur genauen Ersenntniß und scharfen Unterscheidung des thierischen Magnetisms hingeführt, und der Natur einen großen Theil des Gebietes vindicirt, das dei der Unkunde ihrer Macht, und bei der unbegreislichen Zweideutigkeit der Erscheinungen, die Theoslogie besehen mußte. Aber große Entdeckungen sind, im bishesrigen Gang der Dinge, nicht Sache absichtlicher überlegung; sondern Begünstigungen einer höheren Macht verschiedenen Zeiten sparsam vergönnt. Sie wurden in senen Zeiten den Arzten nicht gewährt, und so blieb den Geistern die Verwirrung.

Die wundersame Phantasmagorie, die alle Ausgeburten des Ilbels bezeichnete, mußte unmittelbar zur Einbildungsfraft hinüberleiten, und biese als einen ber Heerde bezeichnen, in benen es fich festgesett. Auch biese Untersuchung war Sache ber Arzte und Naturkundigen. War nicht ein frankhafter Zustand benkbar, der die Kranken ergriffen, wie die entsprechenden Triebe in der Nymphomanie, und nun in eine wuchernde Plastif fich ergoß, Die, alle höheren Triebe zu sich herniederziehend, ohne ihr Zuthun den inneren Menschen umwandelte; etwa wie in manchen Krankheis ten burch Erantheme und Aftergebilde der Organism eine Umwandlung erfährt? Das mußte dann zur Unteksuchung der Rolle hinüberführen, die bie Einbildungsfraft in menschlichen Dingen übernimmt. Sie ift bas mythische Vermögen im Menschen; Mythe, im gewöhnlichen Sinne, als die lebendige Plastif des Beistes gefaßt. Diese Kraft hatte ichon in früheren Zeiten vor den christlichen gewaltet; die Blode, die sie damals herausgebildet, lagen im Bolksglauben allenthalben zu Tage. Ganze Broden waren sichtbar auch bem Herenglauben beigemengt; ein Theil berselben hing freilich mit bem theologischen Elemente dieses Glaubens zusammen; ein Theil aber war auch sichtbar burch jene Einbildungsfraft der plastischen Masse agglomerirt. Allem also mußte auf Scheidung dieser Elemente gedacht werden, bamit man auch hier die Sage im Menschen von der Geschichte trenne; und nicht sich arg vergreisend, als verruchte Bosheit strase, was blos der Poeste im Menschen angehört. An solche Unterscheidung aber hat kaum jemand gedacht; sehr begreislich, weil noch alle diese Gebiete verwirrt durcheinanderlagen, und man sich überhaupt zu sehr gewöhnt, den Schalf im Menschen ohne weiteres mit dem Dämon zu identisiciren, und diesem auch nur allzu oft ohne Unterschied das frühere Reckbarocke hinzugeben. So unschuldig waren die ersten Inquisitoren Teutschlands, Sprenger und Institor, daß sie die spöttische Bolkssage von dem Phallusneste in vollem Ernste nahmen, und sie mit bedenklicher Miene im Malleus erzählen.

Als das eigentlich Charafteristische für das Übel gilt die freiwillige Übernahme, so daß es mithin als Berschuldung ber Berantwortlichkeit unterliegt. Es'ift die Sache ber Juristen und Solcher, die fich mit der ethischen Ratur bes Menschen beschäftigen, das Maaß dieser Verschuldung auszufinden, und die Strafe darnach abzuwägen. Das Maaß von Schuld wird aber um so geringer seyn, je mehr von der Krankheit in dem Übel ift, und hinwiederum. Man läugnet nicht, obgleich man es auch keineswegs für unumgänglich nothwendig halt, daß eine Verschuldung der gewöhnlichen Beseffenheit vorangegangen; und boch hält man diese selber für ein Unglud, bas feineswegs ber Strafe unterliegt. Ronnte nicht, wie hier die Rrankheit in manchen Fällen der Schuld als Strafe gefolgt, so umgekehrt im Herenwesen oft das Bose erst im Gesolge der Krankheit gekommen seyn? Alle Verbrechen, die auf dem Sabbath begangen werden, folgen dem schlafähnlichen Zustand, in dem dann erst die Vision des Sabbaths selber aufgegangen. Ift nun, so mußten die Untersuchenden sich sagen, nicht auch die erste dieser Bis sionen aus einem gleichen Zustand ber Betäubung hervorgegangen? also daß auch hier die Nacht zuerst gewesen, aus deren Dunkel sich dann erst ihr Licht entwickelt. Im Wachen überschwebt unser Ich seinen Willen frei, und handhabt die Willfur nach seinem Wohlbefinden; die volle Berantwortlichkeit laftet baher auf uns für alle unsere Handlungen. Im Schlafe ruht bieser Wille, wie ein Bogen, ben man abgespannt; ber aber, ber ihn spannen sollte, kann sich auf sich selber kaum besinnen.

wie ein Alh sich auf die Schlafenden gelegt. Wie nun, waren die Vorkommnisse des Sabbaths nicht etwa die Delirien dieses ephialtischen libels, und war der Landschaden, der von den Kransten ausging, etwa die Wirkung der insizirenden Athmosphäre, die sie umgad? Solche Erwägungen hätten ohne Zweisel zur genauen Erkenntniß und scharfen Unterscheidung des thierischen Magnetisms hingesührt, und der Natur einen großen Theil des Gebietes vindicirt, das dei der Unkunde ihrer Macht, und bei der unbegreislichen Zweideutigkeit der Erscheinungen, die Theoslogie besehen mußte. Aber große Entdeckungen sind, im dishes rigen Gang der Dinge, nicht Sache absichtlicher Überlegung; sondern Begünstigungen einer höheren Macht verschiedenen Zeiten sparsam vergönnt. Sie wurden in senen Zeiten den Arzten nicht gewährt, und so blieb den Geistern die Verwirrung.

Die wundersame Phantasmagorie, die alle Ausgeburten des Ilbels bezeichnete, mußte unmittelbar zur Einbildungsfraft hinüberleiten, und biefe als einen ber Heerbe bezeichnen, in benen es sich festgesett. Auch biese Untersuchung war Sache ber Arzte und Naturkundigen. War nicht ein frankhafter Zustand benkbar, der die Kranken ergriffen, wie die entsprechenden Triebe in der Nymphomanie, und nun in eine wuchernbe Plastif sich ergoß, die, alle höheren Triebe zu fich herniederziehend, ohne ihr Zuthun den inneren Menschen umwandelte; etwa wie in manchen Krankheis ten durch Erantheme und Aftergebilde der Organism eine Umwandlung erfährt? Das mußte dann zur Unteksuchung der Rolle hinüberführen, die die Einbildungsfraft in menschlichen Dingen Sie ist das mythische Vermögen im Menschen; übernimmt. Mythe, im gewöhnlichen Sinne, als die lebendige Plastif des Beistes gefaßt. Diese Kraft hatte schon in früheren Zeiten vor den driftlichen gewaltet; die Blode, die sie damals herausgebildet, lagen im Volksglauben allenthalben zu Tage. Ganze Broden waren sichtbar auch bem Herenglauben beigemengt; ein Theil derselben hing freilich mit dem theologischen Elemente dieses Glaubens zusammen; ein Theil aber war auch sichtbar burch jene Einbildungsfraft der plastischen Masse agglomerirt. Allem also mußte auf Scheidung dieser Elemente gedacht werden, bamit man auch hier die Sage im Menschen von der Geschichte trenne; und nicht sich arg vergreisend, als verruchte Bosheit strase, was blos der Poesie im Menschen angehört. An solche Unterscheidung aber hat kaum jemand gedacht; sehr begreislich, weil noch alle diese Gebiete verwirrt durcheinanderlagen, und man sich überhaupt zu sehr gewöhnt, den Schalk im Menschen ohne weiteres mit dem Dämon zu identisiciren, und diesem auch nur allzu oft ohne Unterschied das frühere Keckbarocke hinzugeden. So unschuldig waren die ersten Inquisitoren Teutschlands, Sprenger und Institor, daß sie die spöttische Bolkssage von dem Phallusneste in vollem Ernste nahmen, und sie mit bedenklicher Miene im Malleus erzählen.

Als das eigentlich Charafteristische für das Übel gilt die freiwillige Übernahme, so daß es mithin als Berschuldung der Berantwortlichkeit unterliegt. Es'ift die Sache ber Juriften und Solcher, die sich mit ber ethischen Ratur bes Menschen beschäftigen, das Maaß diefer Verschuldung auszufinden, und bie Strafe barnach abzuwägen. Das Maaß von Schuld wird aber um so geringer seyn, je mehr von der Krankheit in dem Übel ift, und hinwiederum. Man läugnet nicht, obgleich man es auch feineswegs für unumgänglich nothwendig halt, daß eine Verschuldung der gewöhnlichen Besessenheit vorangegangen; und boch hält man diese selber für ein Unglück, das keineswegs ber Strafe unterliegt. Ronnte nicht, wie hier die Krankheit in manchen Fällen der Schuld als Strafe gefolgt, so umgekehrt im Herenwesen oft das Bose erst im Gefolge der Krankheit gekom. men seyn? Alle Verbrechen, die auf dem Sabbath begangen werden, folgen dem schlafähnlichen Zustand, in dem dann erft die Vision des Sabbaths selber aufgegangen. Ift nun, so mußten die Untersuchenden sich sagen, nicht auch die erste dieser Bis sionen aus einem gleichen Buftand ber Betäubung hervorgegangen? also daß auch hier die Nacht zuerst gewesen, aus beren Dunkel sich dann erst ihr Licht entwickelt. Im Wachen überschwebt unser 3ch seinen Willen frei, und handhabt bie Willfür feinem Wohlbefinden; die volle Verantwortlichkeit lastet daher auf uns für alle unsere Handlungen. Im Schlafe ruht bieser Wille, wie ein Bogen, ben man abgespannt; ber aber, ber ihn spannen sollte, kann sich auf sich selber kaum besinnen. Wäre

es nun die Natur der Kransheit, daß untere organische Mächte, oder Naturmächte, oder auch geistige in ihr überwiegend würden, und nun vicariirend einträten, und von Unten herauf nachäffend, die erschlaffte Sehne spannten; würde in solchem Falle eine Bersantwortlichkeit dem Menschen anzumuthen seyn? Der Wille ist im gewöhnlichen Leben wohl bewahrt, daß bei gesunden Sinnen ein solcher Mißbrauch nicht mit ihm getrieben werden kann. Aber wie der gleicherweise wohlbewahrte Geist doch zur Verrücktscheit kommen mag; so scheint es auch möglich, daß ein Nachtwandler, in seinem bewußtlosen Rachthun der Wirklichkeit, einsmal einen Mord beginge: würde man mit Fug das vergossene Blut von seinen Händen fordern dürsen?

Das eigentliche Verbrechen, bas an den Unholden geahndet werden soll, ist: baß sie sich um den Damon hergeschaart, und in seine Dienstbarkeit eintretend, baburch ihm zu Organen sich ergeben, durch die er in die natürliche Wirklichkeit der Dinge einbrechen kann, die ihm sonst verschloffen geblieben. Der eigentlich Strafbare erster Ordnung wird aber alsbann der Lenker Dieser Werkzeuge senn; ihn erreichen aber die Gerichte nicht; fle muffen sich also an die Werkzeuge selber, die Strafbaren zweiter Ordnung, halten. Die Weise, in der der Damon zu diesen Drganen gekommen, kann aber nun eine verschiedene seyn. können mit vollem Bewußtseyn, in aller Besonnenheit, sich ihm hingegeben haben; das wird der Natur der Sache nach als der seltenste Fall eintreten; und die sich in ihm besinden, werden ohne Zweisel die Strafbarsten seyn, und die ganze Schärfe des Gesetzes trifft sie mit voller Fuge. Aber der Meister kann sie auch durch List zu sich hinüber verführt, er kann sie gepreßt und gestohlen haben; er mag sie sich in seine Leibeigenschaft erkaufen, oder als Erbschaft von gewissenlosen Altern übernehmen. Das begründet gewisse Grade der Schuld, die man auch gelten lassen, wo man sie erkannt; aber wer mochte sie in allen Fällen unterscheiden und zu Tage bringen? Die Stlavenwerke, die in dieser Fabrif gefördert werden, sind nun wieder verschiedner Art. Theils sind sie ganz idealistischer Ratur, und beschließen sich in bem mystischen Rreise, ben bie Genoffenschaft erfüllt. Ihre Musmittlung und Ahndung gehört dann vor das Forum des inneren Richters; und Gott hat vor Allem über fie Gericht zu begen. Ober sie find über diesen Kreis hervorgebrochen, und haben fic ben Weg zur Wirklichkeit gebahnt. Dann aber find fie entweber wieder im Gebiete bes menschlichen Billens beschloffen geblieben, und beim besten Borfat ihre Absicht auszuführen, bat boch zum Wollen bas Können gefehlt. Dann gehören bie, bie also Übles gesonnen und gewollt, ohne eigentlich Übelthäter pu son, por ben Richterstuhl ber Kirche. Ober bas myftisch entsprungene, im Millen getragene Bose, ift auch in ber Ausführung an's Licht geboren worden; bann ift es allerdings bas Aribunal bes Staates, dem die Jurisdiction zufommt. Die Ent scheidung wird keiner Schwierigkeit unterliegen: ift mit phyfichen Mitteln, wie in eigentlichen Giftmischereien, bas Physische verlest worben. Anders aber, wenn die Mittel der Ausführung einen metaphysischen Charafter zeigen; wenn nicht bas Umhüllende, sondern das unsichtbare Umhüllte thätig gewirkt. Erfolgt freies Eingeständniß, dann ift nach gehöriger Ausmittlung ber Thatsache die Entscheibung wieder ohne Schwierigkeit. Tritt aber Läugnung ein, bann finbet ber burgerliche Richter fich fogleich in ein Gebiet getrieben, in dem er völlig blind und ohne Pfad und Leitung rathlos sich verirrt. Jebe Thatsache ist gleichsam ein lebendes Geschöpf, mit Leib und Seele ausgestattet; und bie Seele ist wie in Verzudung, und steht ihm keine Rebe; sie beutot nur stumm auf eine Welt, in der er ein Fremdling ift, und sein Mandat erloschen. Wie die Berbrechen im Dunkel des Ges heimnisses wurzeln, so verlieren sich Zeugen, Beweismittel und Alles gleich in's Transcendente; dem Verfahren schwindet sogleich aller feste Boden; in der unbefannten Welt kennt der Prozedirende sich nicht ferner aus, und gerath in rathlose Verwirrung. Die Frage nach dem Forum war daher gleichfalls vor Allem von den Juristen in ganzer Schärfe auszumitteln. Ferner war ihnen eine Kenntniß von der Statistif und Geschichte der Berbrechen im Großen anzumuthen. Ganze Jahrhunderte wurden von der Furcht, vor der allgemeinen Verbreitung biefes größten aller Verbrechen, hart geängstigt; und wenn biese Furcht ja in Zwischenräumen nachgelaffen, und bas leichte Blut burch Spott sich Luft zu machen versucht, bann trat ber panische Schreden

mit vermehrter Intensität nun dort und dann wieder an anderer Stelle hervor, und bebrangte bie Gemuther nur um fo ftarfer. Run haben aber die Verbrechen, ob es gleich ihr eigenthümliches Wesen ist, kein Gesetz anzuerkennen, doch ein Gesetz der Rothwendigkeit, dem sie sich nicht entziehen mögen. Alle solche Berbrechen als Landplagen haben gewiffe Träger und Mittelpunkte, an die sie sich anknüpfen; in denen sie zuerst gleichsam sich verkörpert haben, und durch die sie in die Gesellschaft eingebrochen, und nun in ihr wieder bandenweise sich fortzupflanzen und zu erhalten suchen. Die Anzahl solcher Träger ist für jedes Berbrechen gemeffen, gewogen, und gezählt, und bies Maaß ift durch den Gesundheitsstand der Societät bedingt; auch die Intensität des Übels in seinem Einschlag und seiner agglomerirenden Wirkung ist gleichfalls dadurch bestimmt. Diese constante Ziffer ist freilich, je nach den Zeiten und den Orten, einer Vermehrung und Verminderung fähig; aber bei der Beschaffenheit der mensche lichen Ratur, zwischen Bösartigfeit und Gutartigfeit hin = und herüberschwebend, doch in ihrem Wechsel innerhalb bestimmter Granzen eingeschloffen. Die Magistrate und Gerichte sind nun aber auf einen Punkt gestellt, wo sie biese Ziffern und Granzen, wenn auch nur approximativ, erfennen können. Mehren fich also die Verbrechen in gemeiner Meinung über alles Maaß hinaus, so werden sie der aufgeschreckten Besorgniß nicht leicht Glauben beimeffen, und fich in ihrem Urtheil dadurch befangen lassen. Hat aber die Zahl auch wirklich und unläugbar zugenommen, dann werden sie in dem Übel den Charafter einer endemischen oder epidemischen socialen Krankheit erkennen; und sich eher geneigt finden, das ilberhandnehmen der Ansteckung von der zunehmenden Ansteckbarkeit und Disposition der Angestedten, als von ber gemehrten Baht ber anstedenden eigentlich Strafbaren abzuleiten. Dann aber theilt sich das Amt des Richters in ein zwiefaches: ein abschließenbes gegen die Heerbe der Anstedung gerichtet, und ein schützendes und bewahrendes für die der Ansteckung Ausgesetzten; was uns bann, da es nicht leicht ohne die Geistlichen geschehen mag, zu diesen hinüberführt.

Den Theologen hat es nämlich obgelegen, vor Allem über ben Grad des Einflusses, den ber Dämon über die menschliche

Ratur gewinnen kann, die Richter und bie Arzte zu belehren. Welche Gewalt besitt er von Natur, welche hat er sich bazu erworben, und auf welche kann er der driftlichen Rirche gegenüber Anspruch machen? Das sind Fragen, deren Erörterung jeber Anklage auf Bundniß mit ihm vorangehen muß. Der erfte Zauberprozes ist, nach bem ersten Sundenfalle, vor dem Richterftuhle Gottes geführt und entschieden worden. Die erstgeschaffenen Stammeshäupter bes Geschlechtes waren an dem Brunnen bes Lebenswassers vorübergegangen, und hatten aus bem Zauberbrunnen getrunken. Der Drache hatte sie mit Lift berudt, und fie hatten das Bundniß auf Dienstbarkeit mit ihm abgeschlossen. Das Weib hatte ihm zuerst geglaubt: daß, wo sie effe, sie hellsehend werde, und wie den Glohim gleich im Durchschauen bes Guten und bes Bosen; beiber machtig, und barum mit nichten bem Tobe pflichtig. Indem sie baher am Tische bes Sabbaths von seiner Frucht gegessen, hatte sie Herenwerk getrieben, und ben Gatten zu dem gleichen Werk burch Miteffen gebracht. Run fist Gott, ber Alldurchschauer, zu Gerichte, und die Inquisition beginnt. Die Angeklagten werden geladen, sie sind selbst die Zeugen ihrer Schuld, denn ba sie hellsehend geworden, muffen ihre Furcht und ihre Schaam laut verkünden, daß sie das Bose jest in sich ausgenommen. Der Mann wälzt die Schuld auf's Weib, dieses auf den Drachen; ihm, als dem ersten Urheber, wird daher auch zuerst das Urtheil gesprochen. Der Fluch trifft ihn in Mitte aller Thiere; nicht aufrecht foll er stehen, fondern sich auf dem Bauche mälzen, und Staub effen und Moder alle die Tage seines Lebens. Bande, das er mit dem Weibe angeknüpft, foll die Feindschaft zwischen seinem Samen und bem ihren sich entgegensetzen. Die Ferse, das Ausserste des Ginen, ist ihm preis gegeben; aber diefer wird bafür sein Innerstes und Bochstes zertreten. Dem Weibe ist die Mühsal und die Wehe ber Geburt aufgeladen, und es ift in des Mannes Dienstbarkeit gegeben; diesem aber ein muhseliges Leben auf der für ihn bedornten Erde, bis er zu ihr, aus der er genommen worden, zurückgekehrt. So wurde das Gericht gehegt, wie Gott allein es hegen konnte, mit vollkommener Durchschauung des Gegenstandes; die Strafen aber nicht wie zufällig

lend; daher auch nicht auf das Individuum sich beschränkend, sondern dem ganzen Geschlechte inhärirend. Ganz war es dem Tod verfallen, der allen Verurtheilten gemeinsam zuerkannt worden; und zwar war es nicht blos dem leiblichen, sondern auch dem geistigen hingegeben; dem Falle nämlich und der Verwerfung, wovon jener nur ein bedeutungsvolles Zeichen ist.

Nachdem die Zeiten abgelaufen, wurde ein zweites Gericht gehegt. Weil bem verführenden Geiste, bei einem contemplativen Schauen in die Gegenwart, auch ein gleichartig festes, ständiges und unveränderliches Wollen zukömmt; so waren Fall und Berwerfung für ihn unwiderruflich festgestellt. Weil aber ben Betführten, aus Leib und Seele verbunden, ein discursives Denken einwohnt, und so auch ein in gleicher Weise beweglich Wollen; darum war die Geschichte zur Expiation, unter gottlicher Mithilfe, ihnen zugetheilt. In ihrem Ablauf that die Feindschaft, gesett zwischen bes Weibes Samen und bes Drachen Samen, ihre Wirfung; es läuterte fich das Blut in dem einen Geschlechte in dem Maaße, wie es im andern fich vergiftete; denn diese Scheidung war die Aufgabe ber alten Zeit. Das erwählte Bolt hatte barum von den andern Bolfern fich ausgeschieden; in ihm trieb wieder Hoffart und Hypocriste zur Linken, wie Demuth und Frömmigkeit auf die Rechte hin. Bei ihr ftand Gott, die andere Seite war bes Drachen Seite; fie aber glaubten ihm mehr als Gott, weil sie sein Trugbild für das Bild Gottes hielten. Als endlich die Gegensätze zu ihrem einfachsten Ausbrucke gekommen, als auf ber einen Seite Gott sich in der Incarnation verborgen, auf der andern der Drache sich in Obsession verlarvt; ba war die Stunde des Gerichts hereingebrochen. Aber diesmal schien es: nicht ber mahre Gott gehe über ben Bosen und seinen Anhang zu Gerichte, sonbern umgekehrt; ber Bose hatte bas Gebing berufen, sein Anhang saß auf ben Richterstühlen, und es ließ fich an, als solle ber Berworfene über ben Berwerfer Urtheil sprechen. Die Blinden urtheilten: nicht fie, sondern Er habe sich mit Beelzebub verbunden, und, ein Zaubermann, in feiner Macht Munberzeichen verübt. Sie verurtheilten ihn baher zum Tobe, und so wurde das Auto da Fe auf Golgatha abgehalten. Die Hölle jubelte, die grauen Bunde von der Linfen hatten über bie Bundesgenoffenschaft von ber Rechten gesiegt, bie alte Weissagung war zu Schanden worden: benn des Dras chen Samen hatte bes Weibes Samen bas haupt zertreten; benn ber Schlangentobter mar von ben Windungen der Schlange selbst umstrickt und getöbtet worden. Da wurden die Wunder der Borsehung plötlich offenbar. Die Sünde, burch Mißbrauch ber Freiheit hervorgerufen, und zwischen Gott und die Creatur ein= tretend, hatte auch Seele und Leib in ihr voneinander abgespalten, und also den Tod in fie eingetragen. Die Wiederherstellung konnte nur geschehen, indem Gott durch Einigung mit ber in der gleichen Versuchung bewahrten Creatur die spaltende Sünde ausgestoßen, und jene nun mit Freiheit in den Tod gehend, badurch die zwischen Leib und Seele eingebrungene Sunde gebüßt und ausgeworfen. Der Moment des Todes, den die Holle in ihrem Gerichte über das Opfer verhängt, war daher der Augenblick ihrer Niederlage; die verwundete Ferse hatte nur ben physischen Tob herbeigeführt, die Auferstehung aber gerschmetterte des Drachen Haupt; die Weiffagung war erfüllt, ber geistige Tod war für Alle abgewendet, die sich zum Sieger hielten. Die Handlung war aber auch vorbildlich, die ganze Geschichte und ihre Zukunft in sich beschließend; barum mar in dieser Auferstehung auch die Vernichtung des physischen Todes am Ende ber sühnenden Geschichte und der Wiederherstellung aller Dinge vorgebildet.

Der Schlangentreter steht also seither auf dem Haupt des Drachen; der Stein, auf dem seine Kirche sich erbaut, ist ihm ausgewälzt; die Mitte und das Centrum seiner Kraft ist ihm genommen, nur das äusserlich Tiesere, gleichsam das Animalische ist ihm geblieben; und er umschlingt mit den Windungen dieser gebrochenen Natur noch frampshaft den Stein, um die historische Expiation vollenden zu helsen. Das mußten nun die Theologen vor Allem bedenken: damit die Inquisition, in der menschliches Gericht als Stellvertreter Gottes saß, um über Versuche der Wiederherstellung alter Bundesgenossenschaft zu richten, dem Gezrichte Gottes im Anbeginn sich nachbildete; und nicht dem, in welchem die Kinder der Welt unter ihrem Fürsten, über den

Führer ber Kinder Gottes ihre Sentenz gefällt. Der Damon hat nicht mehr die Macht wie ehmals, ein ganzes Geschlecht also zu verstricken, daß nur eine Flut die Größe die Verberbens zu tilgen vermochte. Er hat nicht mehr die Gewalt, ganze Wols fer zu inficiren, daß andere Bolker, um der Berpestung zu wehs ren, dagegen aufgeboten werben muffen. Denn die Rirche mit allen ihren Heilsanstalten steht ihm, zum Schut und Schirm ber ihren, entgegen; sie ift ftarfer benn er, und seine Starfe wird gebunden von der ihren. Rur Solche, die fich lossagen von ihr; Einzelne, die über ihr Weichbild fich hinaus wagen, können ferner seine Bundesgenossen werden. Also mußten bie Reden von den Zaubergenoffen, die wie der Sand am Meere in ihren Schaaren angewachsen, übertrieben seyn; und bie Erzählungen von unzähligen Kindermorden, die fie verübt, auf Juufion ober Lüge beruhen. Trois Echelles, ber am Hofe Carls IX lange ben Gaukler gespielt, 1571 aber auf bem Greveplaze hingerichtet wurde, hatte vor dem Konige, seinen Marschällen und bem Admiral Coligny seine Bekenntnisse auf den Sabbath, seine Tänze, seine Giftfüche und seine Unzucht gemacht, und wie er seine Runfte mit Hilfe eines Geiftes wirke. Er hatte, um Berzeihung zu gewinnen, seine Mitschuldigen angegeben, und bie Beichen, an benen man sie erkenne. Bei ber Untersuchung fanb man Viele der also Bezeichneten. Man sagte, es sepen ihrer 1200 gewesen; nach Andern fand man 3000; nach noch Andern . waren der Genossen 30,000, mehr als 100,000, ja 300,000 gewesen. Die Nachläßigkeit der Richter, klagte man, habe die Bahl so in's Unermeßliche gemehrt, baß eine größere Menge, bann Huren und Hurenwirthe, die driftliche Welt erfüllten. Man sieht, wie ber panische Schreden, sich von Stufe zu Stufe fteigernd, diese Biffern unchristlicher Befürchtungen übers einander aufgethürmt.

Betrachten wir die Einrichtung des Haushalts in der physischen Natur, dann sehen wir dort ein Analogon des Dämonisschen in den verwirrenden, die Harmonie störenden, maaßlos wirkenden, gewaltsamen Kräften, die sich von Zeit zu Zeit, etwa unter fremdem Einfluß, aufthun, und von den Naturgesetzen sich loszureißen scheinen, und nun große Anomalien in dem sonst

ruhigen Raturgange hervorbringen. Aber sogleich tritt auch die Beilfraft ber Ratur hervor; sie überspinnt die ftorenden Rrafte, ebnet und gleicht die Ungleichheiten aus, und die alte Harmonie wird bald wieder hergestellt. Das beweift einmal die Überlegenheit der erhaltenden Kräfte, und daß die, welche vom Ubel find, ihnen untergeordnet erscheinen; weswegen bas Ungesetz bes Orb. nungslosen vom Gesetz ber Ordnung beherrscht wird, und baher gleichfalls seine Gesetlichkeit erhalt. Richt anders ift es um bie moralische Welt beschaffen, wo die Freiheit ber Geister die Berbaltniffe complicirt; wo aber bie Wuth der störenden Rrafte, auf die Lange, nichts vermag schon gegen ben stillen Widerstand bes Guten, und noch weniger gegen seine thatige Aufferung. In beiben Welten find also bie Rraftemaffen von beiben Seiten ungleich vertheilt, und die ber Erhaltenden überwiegt nothwenbig; eben weil bie Welt auf die Fortdauer gestellt erscheint. Sollte es nun im Reiche ber Gnabe, seit den antebiluvianischen Beiten, die untergegangen, andere fteben? Collte Gott in ihnen schwächer als der Damon seyn? Sollte die Gabe von Dben im Guten, bas im Menschen liegt, ein minber bereitwilliges Entgegenkommen finden, als die Verführung, die von Unten beraufdringt, im Bosen sich bereitet sieht. Um bas Bose bis ju feinem äuffersten Gipfel ber Berneinung hinaufzutreiben, wie es fich bei den Eingeweihten des Zauberwesens findet, bedarf es einer Genialität in der Verkehrtheit, wie eine folche in allen guten Dingen bazu gehört, um einen mystischen Seiligen zu bilben; denn das bloße Gewährenlassen der argen oder der guten Ratur in ihnen wird feineswegs zum Ziele führen. Genialität aller Art ist aber nur Sache von wenigen; und es steht nicht ju glauben, daß die schwarze die weiße überwiegt, und daß es unvergleichlich mehr Teufelsbanner und Gebannte als Gottesfreunde und Heilige gebe; die Mitte zwischen beiden wird dann mit dem gewöhnlichen Haufen, schlecht und recht, sich erfüllen. Man hat das zu aller Zeit gefühlt, und hat die Maffe des gunehmenden Bosen burch bas Nahen ber letten Beiten sich erklärt; wo der bevorstehende Untergang durch eine solche Zunahme eingeleitet werben muß. Aber diese Meinung hat fich nach Verlauf

so mancher Jahrhunderte als voreilig bewährt; und die Richter waren nicht berechtigt, auf diese Boraussehung hin zu procediren.

Endlich, wie das mystische Leben ber Heiligen auf der Unterlage des einfach moralischen schlichten Wohlverhaltens im gewöhnlichen Leben ruht, und das hier Hervortretende nur auf einer höheren Stufe wiederholt; so wird dieser damonische Greuel gleichfalls, nur als eine tiefere Stufe ber Versunkenheit, ber Region eines lasterhaften Lebens, innerhalb ber Schranfen ber Gewöhnlichkeit, sich unterbreiten. Denn wer die rechte Freiheit feines Willens will, sucht fie entweder in der quellenhaften Freiheit, die auch dem personlichen Willen die seinige ursprünglich gestattet hat, und einigt ihn daher mit bieser seiner Quelle in Gott. Ober er sucht sie, im Widerspruche mit ihr, in seinem Eigenwillen; und neigt nun, in nothwendiger Schwerkraft, zum Duellpunkte aller Verneinung, zum Damon hin. Schon im gewöhnlichen Leben tritt also eine Continuität bes irbisch Guten mit dem Himmlischen und Überhimmlischen, und eine Gleiche alles Schlechten, mit bem Unterirdischen und bem Unterweltlichen, ein; und bem Bunde, ber mit Gott fich lebt, lebt ein anderer mit bem Damon sich entgegen. Run gibt es in diesem zwiefachen Bunde eine boppelte Beise ber Ausführung: entweber die Einigung ist vorzugsweise im theoretischen Willen geschehen, ober im practischen, nach Aussen wirksamen. Im ersten Falle geht die Einigung mit Gott auf die Reinigung des Individuums in sich, die mit bem Damon auf die Stärkung des falschen Eigenwillens in seiner Regation. Im andern ift es ber thatige, nach Auffen wirksame Wille, der einerseits die Reinigung und Stärfung jum Guten, andererseits die Berunreinigung und Energie zum Bosen erfahren. Im letteren Falle ift sein Thun Sache ber politischen Gesellschaft, die seine Einwirkung in ihren Folgen erfährt, und sie durch Anerkenntniß ehrt, wenn sie zum Guten gehen, ober durch Repression abwehrt, wenn sie zum Bosen gerichtet find. Im andern Falle ift, was er im Beschluffe. seines irdischen Hauses vollbracht, nicht Cache ber politischen Gefellschaft, die keineswegs in diese seine Burg einzudringen vermag; fondern allein der Kirche, die auf der negativen Seite ihre Juriediction im Beichtstuhle übt. Gibt es nun einen Zustand im

ihn versammelt, sich eines offnen Krieges gegen jeden König meterwinden möchten, und daß sie hoffen dürsten, mit Hilse ihrer Kunst, so leicht über ihn den Sieg davon zu tragen, wie ihn ehmals die Hunnen, über Sigebert den Frankenkönig, durch Zauberwerk das von getragen, wie bei Gregor von Tours sich sinde. Das sprach wahrscheinlich die Berzweislung aus ihnen über die Berzschung, die sie erduldeten; aber man sieht, wie sie sich fühlten, und wie die Gerichte ihnen gegenüber in der Schlachtlinie standen, und keine Zeit hatten, große Betrachtungen über die Ratur ihrer Ausgaba anzustellen.

## Die Berenproben in der Praris.

C.

Man wurde sich hart an ben Gerichten versundigen, an benen nämlich, die in den besseren Zeiten urtheilten, und bei ben größeren Corporationen, ba, wo Religion, Moral, Gewiffen, Rechtlichkeit, Billigkeit und Menschlichkeit noch etwas galten, wenn man glaubt: es sey burchhin mit Leichtsinn, Unmenschlichkeit und gewissenloser Harte in dieser Sache geurtheilt worden. ten Richter erkannten zu allen Zeiten wohl den ungewissen, treulosen Boden, auf dem sie zu mandeln hatten. Überall auf's Sichtbare, Handgreisliche angewiesen, fanden sie sich hier in einer Welt von Schemen, wo das Erfennbare nur die Larve schien, hinter der sich der eigentliche Gegenstand der Untersuchung unerkennbar verbarg. Wie an den Engeln der alten Malerei, so war an allen Thatsachen ein Angesicht wohl sichtbar, aber ber Leib schwand in eine fliegende Gewandung hin, sich jedem festen Griff entziehend; und Alles, was nach den Ansprüchen des Rechtes in fester Plastik ausgewirkt seyn sollte, löste sich ihnen in eine luftige Unbestimmtheit auf. Selbst im allerbesten Falle, wo ein unumwundenes, klares, ganz freiwilliges Eingeständniß bes reuigen Verbrechers eintrat, wich darum ber 3meifel nicht; benn er selber war seiner Sache nicht gewiß, und schwankte häufig zwischen dem Verdachte der Täuschung, und dem Glauben an die

<sup>1)</sup> Lamberti Danaci de sortiariis Dialogus p. 3.

Realität. Nur Eines stand unzweislich fest und greislich und nact und klar: die Flammen, die die Sentenz angezündet, hatten weber phantastische noch ideale Zungen; sie beleckten und verzehrten, was ihnen geboten wurde, ohne eine Spur zurückzulaffen. Darum sehen wir bei ben frangosischen Parlamenten bie ersten Rechtskundigen der Zeit dieser Art von Untersuchungen sich annehmen, und häufig mit großer Gewissenhaftigfeit und Meisterschaft sie zu Man erkennt dabei deutlich, wie dort im Fortgange Ende führen. sich halb durch Inftinkt, halb durch Überlegung, eine bestimmte Praxis bilbet; wie die Scheu, diese bem Rechte unwirthlichen Regionen zu betreten, und bie Untersuchung über einen gewissen Punkt hinauszutreiben, immer zunimmt; wie eine heilsame Bach. samkeit auf die Übertreibungen unterer Gerichte sich festset, und wie zulett nicht leicht andere Fälle zugelassen werden, als jene, die durch die Complication mit handgreiflichen sonstigen Verbrechen ber Untersuchung eine feste Unterlage bieten. Man hat feine Ursache, da, wo geistliche Obergerichte die Untersuchung hatten, vorauszusepen: daß sie' mit weniger Gewiffenhaftigfeit verfahren, obgleich bei ihnen die Schwierigkeiten fich noch bebeutend mehrten, weil sie auf das Innere ber Dinge einzugehen hatten, mas die weltlichen Gerichte so viel wie möglich mieden; wobei bann freilich falsche Anschauungen, über ben inneren Zusammenhang ber Sache, wie die Bildungsstufe ber Zeit sie mit sich brachte, ihren nachtheiligen Ginfluß übten. Alle Diese Richter, geiftliche wie weltliche, hatten stets ihre angestrengte Aufmertfamkeit auf biesen Zusammenhang hingerichtet, und forschten, eben um ihr Gewissen zu beruhigen, nach allen Mitteln und Wegen, die in dies Innere führten, oder auf dem es zu ihnen herauskam, und nun sich fassen und bemeistern ließ. Da theoretische Forschungen ihnen nicht taugten, so bemühten fie fich hauptsächlich um practische Mittel, die zu biesem Ziele führten, und von denen sie glaubten, daß fie mit ihrer Hilfe die Wahrheit entdeden würden. Unterwersen wir die hauptsächlichsten bieser Mittel, die sie nach und nach angewendet, näherer Ermägung.

Eine ber brei evidenten Proben, auch im Zauberprozesse, war die einstimmige Aussage tadelloser Zeugen. Unbescholten

muß der Zeuge sehn, und die Prasumtion für sich haben, daß bas Gute, vom Gewissen gehütet, in ihm überwiege; bamit er schwören und beschworen werden könne, die Wahrheit auszusagen. Solche Zeugen find aber nur zu finden bei Berbrechen, bie in bie auffere Welt an's Licht hinausgetreten; bei benen aber, die der inneren Welt angehören, beim Sabbath, können nur Mitschuldige genommen werden. Da mußte es also im Anfange den Richtern eine beruhigende Überzeugung gewähren, wenn sie erfuhren: daß derselbe Borgang, der sich auf der Synagoge zugetragen, im Munde von zehn Zeugen seine Bestätigung fand; bie, wenn verhaftet, miteinander feine Gemeinschaft hatten, ober die gar meilenweit voneinander wohnend, gleichzeitig dasselbe nicht suggerirte Bekenntniß machten. Es schien ein vollfommener Beweis der Wahrheit des ganzen Unwesens; alle Zeugen konnten bas Ausgesagte nicht wissen, es sey bann, daß sie zugegen gewesen; sie hatten bann den Borfall geschaut, und ihr übereinstimmend Zeugniß erhob die Erzählung zur vollkommenen Gewißheit. Aber man vergaß dabei, daß alle Mitschauenden nothe wendig auch Mitschuldige gewesen; daß sie Alle den Damon fich jum Haupt erwählt, und sich in seine Dienstbarkeit begeben. Run aber fonnte ber Damon, in eigener Person, vor feinem Gerichte als anklagender Zeuge gelten. Denn von den Geistern prädiziren die Theologen mit vollem Rechte, daß sie in der Wahl, die sie bei der Freiheitsprobe gemacht, befestigt sind, und keinem Mandel unterliegen. Die von der guten Seite sind also im Guten befräftigt, und können mithin auch keine Lüge aussagen. Von denen auf der bofen Seite aber heißt es: sie sind Mörder vom Anbeginn, und sind nicht bestanden in der Wahrheit, benn die Wahrheit ist nicht in ihnen; wenn sie Lügen reben, dann reden sie von ihrem eignen, denn sie find Lugner und Bater ber Lügen. Der Damon kann also wohl der Wahrheit, wider feinen Willen, durch den Widerspruch Zeugniß geben; aber er kann sie nicht selbst, ohne seine Natur aufzugeben, aussagen; Gott aber beherrscht und beschränkt zwar wohl sein Können, aber er enthält sich, seiner geistigen Freiheit Gewalt anzuthun. Die Here aber hat, nach der Voraussetzung, zwischen ihrem Eigenwillen und dem seinigen einen Pact geschlossen, daß er mit diesem

eintrete in den ihren, und ihn zu allem Bosen ftarke. Ihr Wille ift also ber seinige, und wenn ste Zeugniß gibt, bann hat er in ihr gezeugt. Er kann aber nicht wahrhaftes Zeugniß geben, vielmehr müßte seine Anklage Freisprechung zur Folge haben, und nur sein Gezeugniß, auf Lossprechung gestellt, zur Verurtheilung führen. Es wird nichts geanbert, daß der von Ratur Lügenhafte seine Aussage auch auf der Folter bewährt; benn die Folter mag nicht, wie man wohl geglaubt, ben Ehrlosen reinis gen von seiner Schuld, und den in ihm herrschenden fremden Wil-Ien überwältigen. Rur wirklich Reuige und wahrhaft mit Gott Bersöhnte könnten, wie der Theolog Tanner 1) richtig bemerkt, vor dem Tode zu einem solchen Zeugniß zugelaffen werden. Aber waren auch folche vollkommen gultige Zeugniffe vorhanden, es würde nicht mehr baraus folgen, als die Zeugenden bewähren können; da sie aber selber durchaus keine volle Überzeugung has ben, ob das, was fie gesehen, Wirklichkeit ober Illusion gemefen, so können fie auch nicht das Erste mit Sicherheit bewähren. Die Übereinstimmung Vieler, die nicht barüber zuvor übereingekommen, beweist hier nichts; ba nach ben Gesetzen bes Rapports, bie senen Zeiten freilich unbekannt gewesen, dieses Zusammentreffen nur bewährt: daß sie miteinander in geistiger Gemeinschaft gewesen, und daher um einen Mittelpunkt geordnet, in ihm diefelbe Biston gesehen.

Da man mit größerer ober geringerer Klarheit das Unzureichende in dieser Beweisart fühlte, so hat man nach andern
sich umgesehen. Wer von der Tarantel gedissen worden, der
schaut wohl öster in der Vision ihr Bild; weil er durch seinen
Justand mit ihr verbunden bleibt. So hatte man denn auch ost
wahrgenommen: daß, wenn jene, die eine Obsession herbeigeführt zu haben im Verdachte standen, dem Malesizirten genaht,
alle Symptome seines Übels sich verschlimmerten; und daß sie,
einmal über den Gesichtstreis seiner Vision hinaufgestiegen, sich
dort bleibend als die eigentlichen Plager und Übelthäter zeigten.
Sier waren es nicht die infamirten Verbrecher, die gegenseitig
widereinander zeugten; sondern es waren die Opfer ihrer Schand-

<sup>1)</sup> Theolog. Disput. IV. de Justitia qu. V. Dub. 5. Nr. 131.

thaten, die durch die Art, wie sie von ihnen getrossen wurden, zum Hellsehen im Reiche der Finsterniß gekommen; und mit gesschärftem Auge ihre Feinde nun in ihrer Verborgenheit selbst ausspürten. Diese Art von Zeugendeweis unterlag nicht dem Einwand, der die vorige gänzlich untauglich machte, und es schien nichts Erhebliches dagegen einzuwenden. Wir wollen die Ersahrung darüber befragen, und wir wählen einen Vorgang, der sich sernab über Meere, im protestantischen Lande, unter gänzlich unvordereiteten Leuten zugetragen.

Im Jahre 1692 trug in Neuengland, in Salem und Anbover und ber Gegend von Boston, eine Folge von Begebenheiten sich zu, die vielen Menschen bas Leben kostete. Zwei Jahre vorher'war im Hause eines bortigen Einwohners Goodwin ein junges Mädchen, sonft guter Art, in Obsession verfallen; Cotton Mather hatte sie in's Haus aufgenommen, und einen Bericht darüber bekannt gemacht. Sie hatte ausgesagt: daß, wenn ihr Parorism nahe, man ein unsichtbar Pferd ihr bringe. Sie war alsbann auf einen Stuhl gesprungen, hatte sich in ber Stellung eines Reitenden gesett, und fing nun an zu strampeln und zu trampeln und zu gallopiren. Sie redete mit unsichtbarer Gesellschaft, die mit ihr umherwandelte, und hörte auf ihre Antworten. Nach zwei oder drei Minuten schien sie sich einzubilden: als ob sie an einem weitentlegenen Orte mit ben Hexen auf einer Zusammenkunft ware; worauf sie bann spater, auf ihrem unsichte baren Pferde, wieder zurückfehrte, und nun bald barauf wieder zu sich selber kam, und vom Sabbath und ben Leuten, die dort gewesen, mancherlei erzählte. Man sieht: es war eine bamonisirte Nachtwandlerin, die ihre Intention auf den Sabbath hingerichtet; Mather hatte mancherlei mit ihr experimentirt, und viele Augenzeugen waren babei zugegen gewesen. Nun geschah es, baß Ende Februar 1692 verschiedene junge Personen, die der Familie des Predigers Parris in Salem angehörten, und noch etliche in der Nachbarschaft, sich auf eine seltsame und ungewöhnliche Art zu gehaben anfingen. Sie frochen in Löcher und unter Stuhle und Banke, machten seltsame und verzerrte Gebarben, redeten wundersame Sachen, und fielen in Paroxismen mancherlei Art. Man hielt einen Bettag ihrentwegen, und nun nannten

die also Affizirten verschiebene Personen, die, wie sie sagten, in ihren Paroxismen ihnen vor Augen schwebten, und die es sepen, die die Dualereien übten. Ein indianisch Weib im Hause, die zuvor einen Ruchen gebacken, um bie Heren zu entbeden, war am meisten bescholten; sie wurde geschlagen und bedroht, und bekannte nun: daß sie eine Here sey, und daß der Teufel sie zwingen wolle, ein Buch zu unterschreiben, das nach anderer Aussage roth, von ziemlicher Dicke, und ber Länge einer Elle sen. Die Zahl ber Leibenden war unterdessen auf zehn gestiegen; der Angeklagten aber waren noch viel mehr. Auf eine, Corp genannt, ward ausgesagt: baß ihre Gestalt ihnen ein Buch zum Unterschreiben bringe, und sie beiße, zwacke und würge. Im Verhöre gestand sie, daß sie einen gelben Vogel habe, und ein schwarzer Mann ihr etwas in's Ohr zischle. Ein Kind von etwa 5 Jahren wurde angeklagt: daß Alle gequält würden, worauf es nur seine Augen werfe; es beiße dabei bie Geplagten, bie die Merkmale seiner kleinen Zähne auf ihren Armen zeigten. Am 11. April war eine öffentliche Verhörung vor sechs obrigkeitlichen Personen, und einigen Geistlichen. Die Geplagten beschwerten sich über Viele, mit schrecklichem Geschrei und Bahneknirschen. Besonders über eine, Frau Proctors, war das Geschrei gar heftig; und als ihr Mann kam, ihr beizustehen, wurde auch über ihn geschrieen. Die Geplagten fielen bei Erblickung der Beklagten gewöhnlich nieder, und man ließ sie bann das Vaterunser beten, suchte auch nach Mälern; wie man benn eines an einem gewissen Bishoz gefunden zu haben glaubte. Die Angefochtenen follten immer das Buch unterzeichnen, und dann Linderung erfahren; eine von ihnen hatte burch ihre Schmerzen sich zur Unterschrift bestimmen lassen, und ihr Übel hatte abgenommen. Run aber wurde sie, die früher Geplagte, eine Plagerin; indem ihr Gespenst einer andern Person erschien, und auf Unterzeichnung brang. Einer ber also von ihr Heimgesuchten beutete einft auf eine Stelle, wo sie stehe; ein Anderer, ber zugegen, wiewohl er niemand fah, schlug mit einem Rappier dahin, und nun rief der Geplagte: Ihr habt ihr einen Stoß an's Auge verset! Die Geschlagene bekannte bald barauf: daß sie durch bas Buch aur Here geworden, und nun die Magd geplagt; aber dabei

750 -

zwei Wunden erhalten, eine am Auge, und eine größere an der Seite, von der man bei der Untersuchung die Rarbe fand.

Den 14ten Mai 1692 trat Sir William die Regierung an; bie Sache nahm eine ernstere Wendung, und bie Hexen wurden in Fesseln gelegt; worauf man sagte: bie Geplagten fanden sich besser, und würden von ihrer Marter befreit. Einen Monat später wurde Bridget Bishop hingerichtet, die ihre Unschuld immerfort behauptete. Den 19ten Juli folgten ihr fünf Andere im Tode. Rebecca Nurse, Eine unter ihnen, hatte zuerst von ben Geschwornen bas Richtschuldig erhalten; barüber fingen erst alle Kläger im Gerichtshof, und bann alle Geplagten auffer ibm, ein so schreckliches Geschrei an, daß alle Anwesenden darüber sich entsetzen. Die Geschwornen versammelten sich nun zu reifliches rer Betrachtung, beren Resultat bann bas Schulbig war. Alle fünf vertheidigten ihre Unschuld bis zum letten Athemzuge. Am 19ten August wurden abermals fünfe hingerichtet, die alle Schuld standhaft läugneten. Unter ihnen war ein Geistlicher, Mr. Burroughs, ber auf der Leiter eine so rührende Rede, zur Bezeugung seiner Unschuld, hielt, daß Biele sich der Thränen nicht enthalten konnten. Die Ankläger sagten aber: ber schwarze Mann dictire ihm, was er zu sagen habe. John Willard war ein Anderer aus ihrer Zahl, der früher viele Andere verhaftet hatte; weil er aber ungeneigt wurde, immer mehr Andere zu greifen, schrieen sie auch über ihn. Er floh 40 Meilen von Salem weg, wurde aber wieder ergriffen, und die im Paroxism wußten genau die Zeit, und sagten: Jest ist Willard gefangen. Im September gab sich Giles Coag selbst den Tod, weil er bemerkte: daß die Geschwornen Keinen frei gaben. Als bald barauf acht Andere hingerichtet wurden, wollte ber Karren am Berge nicht recht fort; die Angefochtenen sagten: der Teufel halte ihn auf. Hauptmann Aldin saß fünfzehn Wochen im Gefängniß, und entfloh bann; eben so Ph. English und seine Frau; ihr Vermögen wurde eingezogen. Im Oktober wurden einige ber Ankläger, die sich rühmten, Geister zu sehen, von J. Ballard nach Andover gebeten, um ihm zu fagen: wer sein Weib plage. Die Leute fielen nach ihrer Weise in Verzuckung; bann nannten sie die Personen, bie sie ju bem Haupte, und Andere, bie sie ju den Füßen der

Geplagten figen sähen. Rach und nach wurden auch bort über 50 Personen angeflagt. Manche von ben Berhörten bekannten ihre Schuld, und fügten Umstände bei, die ihre Ausfage beglaubigten. Sie stimmten barin mit den Anklagen ber Geplagten und miteinander überein; gaben die Zeit des Bundes mit dem Satan, und ihre bewegenden Ursachen an; gestanden, wie sie auf Stöden in der Luft zum Sabbath gefahren, wie sie' dort der Sacramente gespottet, und in das Buch sich eingeschries ben; und zeigten sogar die Wunden vor, aus denen sie bas Blut dazu genommen. Sie rebeten babei von den Käuzchen, die sie angesogen, und zeigten auch hier bie Schwären; eine Wendung der Sache, die, wie wir gesehen, der englischen Herenschule eigenthümlich ist. Die Verwirrung wuchs immer mehr; viele Altern glaubten, ihre Kinder sepen Heren, viele Manner hielten ihre Weiber bafür. Der Geisterschauer wurden mehr, und sie sagten: sie faben bie Geister ber Ermorbeten schweben über benen, die sie getöbtet hatten. So sagten sie vom Friedensrichter Bradftreet, ber selber 30 - 40 Berbachtige in's Gefangniß gelegt, er habe beren neune umgebracht; er rettete sich durch die Flucht. Ein Hund wurde bald geplagt; die Seher sagten: des Geflüchteten Bruder reite ihn. Dieser nahm die Flucht, und der Hund wurde getöbtet. Ein anderer Hund hatte das gleiche Schicksal, weil sie vom Paroxism befallen murben, wenn er sie ansah.

Unterbessen waren unter ben Angeklagten auch Manche bes allerbesten Leumunds, an beren christlicher Gesinnung man nicht zweiseln konnte; und die Anzahl der Beschuldigten wurde überhaupt so groß, daß man sich nicht einbilden konnte, daß sie Alle schuldig sehen. Auch die Betheuerungen der 19 Hingerichteten hatten ihre Wirkung gethan. So versiel man daraus: ob das Ganze nicht Satans Werk seh, der es den Geplagten also einbilde? Die Geistlichkeit hielt auf Verlangen der Obrigkeit eine Versammlung, und hier wurde ihr unter andern die Frage vorgelegt: ob der Satan nicht sowohl in der Gestalt unschuldiger und gottseliger Personen, als in der von schuldigen und gottlosen erscheinen könne, um die durch ihn Beängstigten zu bethören? Und sie gaben zur Antwort: daß er es thun möchte. Run sing

man an sich zu besinnen; es wurden wohl im Janner 1693 noch 26 verhört, aber nur brei verurtheilt, und Reiner mehr hingerichtet. Bald erlangten die Verurtheilten Aufschub; am 25. April bekannte sich Einer schuldig, und boch sprachen die Geschwornen ihr Nichtschuldig aus. Und nun, nachdem der Sturm sechzehn Monate gebauert, 19 am Galgen, Einer freiwillig gestorben, über 50 sich zum Hexenwerke befannt, über 150 noch in ben Gefängnissen saßen, und noch mehr als 200 in Anklagestand gesett maren; nachbem bie Richter, wie bie Besten bes Bolfes, beschrieen waren, hielt man endlich inne. Die Angeklagten wurben in allen Gefängnissen in Freiheit gesett, die Flüchtigen fehrten zurud, und die Ruhe war wieder hergestellt. Mit ihr traten nun auch die Rückwirkungen ein. Da Alles vom Hause Des Geiftlichen Parris ausgegangen, und er selbst ein ftarfer Giferer in der Sache gewesen, so entzogen sich Biele seiner Gemeinschaft, und gaben eine Klagschrift gegen ihn ein: daß er des Teufels Anklagen Glauben beigemessen. Er erkannte zwar seinen Irrthum, aber die Ankläger beruhigten sich nicht, bis er entfernt wurde. Ein Fast = und Bußtag wurde ausgeschrieben, um bie Gemeine zu sühnen. An ihm ftand einer ber Richter in ihrer Mitte auf, und bekannte öffentlich: baß er bei den neuerlich vorgefallenen Dingen in vielen Studen fich vergangen haben konne, und bat bemüthigst um Verzeihung. Seche ber angeklagten Frauen, die ihre Schuld eingestanden, unterzeichneten eine Schrift, worin sie unter Anderm erzählten: Wir wurden zu den geplagten Personen gebracht, die, wie sie sagten, bei unserer Ankunft in ihren Parorism geriethen. Mr. Barnerd betete bann, und unfere Sande wurden auf fie gelegt, und die Ergriffenen sagten nun: es wurde ihnen wieder beffer, und wir seyen Schuld au ihren Plagen; worauf wir sofort gegriffen, und als Gefangene nach Salem gesendet wurden. Wir, die wir uns aber alles bessen ganz und gar unschuldig wußten, waren bes plotlichen Überfalles wegen ungemein bestürzt, erstaunt und verwirrt; daß wir fast von unserer Vernunft kamen. Da unsere besten Freunde, uns in solchem Zustande erblickend, glaubten, es sey fein ander Mittel, unser Leben zu retten; so überredeten sie uns, aus Liebe und Mitleid zu bekennen, es sey Wahrheit, was jene von uns

sagten. Das waren aber nur Befenntnisse, bie von Einigen uns beigebracht wurden, welche sagten: wir seven Hexen, und sie wüßten es, und wir wüßten es gleichfalls; und fie wüßten, baß Weil wir nun fast allen Verstand, alle Berwir es wüßten. nunft und alle Gemüthsfrafte verloren hatten, maren wir nicht vermögend, von unserem Zustande zu urtheilen; und das Meiste, was wir sagten, war nur eine Zustimmung zu bem, was sie uns vorschwatten. Waren wir bann hernach wieder ein wenig gefaßt, und sie sagten uns, was wir bekannt hatten; bann sagten wir freilich wieder, daß wir unschuldig sepen, und uns von all solchen Dingen nicht bas Geringste bekannt ware. — Man kann nicht rührender und nachbrudlicher die Stimmung Ungahliger, die in solchen Anklagen vor Gericht Rede standen, schildern, und treffender darstellen, wie die Menschen, oft ohne Arg, sich ihre Bethörungen einander aufdringen. Die zwölf Geschwornen unterzeichneten gleichfalls eine Schrift, worin sie erklärten: "wie sie nicht fähig gewesen, die geheimnisvollen Täuschereien ber Mächte der Finsterniß weder zu begreifen, noch ihnen zu widerstehen; und wie sie baher besorgten, nebst Andern, wiewohl unwissents. lich und unvorsätlich, sich selbst und ber Gemeine die Blutschuld aufgelaben zu haben. Sie flehten baher zu Gott, baß er Reinem diese Schuld zurechnen wolle; Alle aber, die sie unbillig beleibigt, baten sie bemuthigst um Berzeihung." 1) Das war nun gut und lobenswerth; aber die Hingerichteten waren baburch nicht wieder in's Leben zurückgebracht.

Die ganze Erzählung schildert anschausich, wie die guten Leute in den bezauberten Wald gerathen, und sich in ihm um so mehr verstrickt, je weiter sie vorgedrungen. Gehen wir dabei auf die Ansicht ein, die man bei der Untersuchung gefaßt: der Dämon habe die Verwirrung angerichtet; so sieht man, daß er dabei zweier Gattungen von Menschen als seiner Wertzeuge sich bedient. Die Einen waren die Geplagten: die Sache war

<sup>3)</sup> Zusammengestellt aus Cotton Mather's remarkable providences 1690 und seiner History of new England 1702; dann dem Werke eines Augenzeugen, des Raufmann Cales: More wonders of the invisible World. London.

kein Muthwille bei ihnen, wenigstens hatte man nie einen Berbacht auf fie geworfen; fie waren hellsehend, hatten ihre Parorismen, wurden in ihnen beim Anblide ber Anbern niebergeworfen, und ihre Zahl mehrte fich durch immer weitere Dittheilung bes Übels. Die Andern waren die Plagenden. Auf ihrer Seite hatte bas Ubel, wahrscheinlich bei ber Indianerin im selben Hause bes Parris, seinen Anfang genommen. Mather fcreibt fpater, in feiner Geschichte von Reuengland, bie gange Berwirrung ben indianischen Paw-waws ober Zanberern zu, die ihre Geister unter die Europäer gesendet. Jenes Weib, die in der Herenkuche handthiert, bildete nach ihm dann die Uberleitung; und von ihr ging das Übel im Berfolge auf die stets fich mehrende Zahl ber Andern über. Die angeblich Handelnden und die Leidenden bildeten zwei Reihen; in ihrer Mitte aber fand scheibend bas rothe Buch zwischen inne. Wer unterschrieb, gehörte ben Ersten, wer sich weigerte, ben Andern an; und wenn Einer aus biefen fich zur Unterschrift entschloß, trat er, wie jene Frau, sogleich in die andere Reihe über, und ward gespenftisch. Auch auf Kinder geht das Ubel über, selbst unter die Hausthiere verbreitet es sich; ber eine der beiben Hunde stellt sich auf die Seite ber Geplagten, ber andere schließt fich ben Plagern an. Es entsteht nun die Frage: Kann eine ber beiden Reihen gegen die andere ein rechtsträftiges Zeugniß geben, ohne fich selber anzuklagen? Die Linke könnte nur, wenn ernftlich reuig, ihr Beugniß gegen sich felber richten. Die Rechten, die Geplagten, find der Voraussetzung gemäß beseffen; es gibt aber kein untruglich Zeichen, an dem man die Possession durch unmittelbaren Einfall bes Satans, von der Obsession burch Vermittlung eines Dritten, unterscheiben konnte. Ware aber das Erfte ber Fall, dann könnten die also Besessenn nicht zeugen auf die Andern, daß sie durch ihre Bermittlung ben Satan erlangt; diese könnfen vielmehr mit größerer Probabilität auf fie Zeugniß geben, baß sie die Erstbesessenen, vielmehr den Teufel auf sie übertragen hatten. Wenn aber auch eine Obsession statt gefunden, so waren zwei Fälle möglich. Die Linke hatte der Rechten den Satan zwar gesendet; dieser aber ware mit bewußter Einstimmung von Seiten ber Besendeten aufgenommen worden. Die Einen maren

**.** 

bann beseffen wie die Andern, es ware nur ber Unterschied von Geben und Nehmen, wie von Incubat und Succubat in der Beseffenheit; die Bewegungen beim Rahen rührten von ber Gemeinschaft beiber her, und man hatte beibe mit bem gleichen Rechte todtgeschlagen, wie man ben beiben Hunden gethan. Ober die Besitzergreifung geschah ohne Vorwissen ber Ergriffenen; bann konnten die Angeschuldigten erwiedern: Ihr feht den Teufel in euch nur in unserer Gestalt, euer Glaube ift also Täuschung, und euer Zeugniß falsch. In allen diesen Fällen war also kein Verlaß auf diese Aussagen; aller Vortheil war aber auf Seite bes Bosen, in dessen Interesse die beiben Linien, wie die britte, bie der Richter, arbeiteten. Denn was die Ersten betrifft, je mehr verhaftet wurden, eine um so größere Zahl wurde geplagt; und die Angefochtenen beklagten fich immer über Reue, bie fie ängsteten, und mit der Bahl der Bekennenben nahm auch bie Menge ber Bescholtenen ohne Ende zu; die Richter aber wurden immer tiefer in die Blutschuld hineingezogen. Erft die Große des Übels weckte ben gesunden Verstand zur Gegenwirkung, und bie Verstrickung wurde nun offenbar. Der Umstand, daß die Thiere zur Mitleibenschaft gezogen wurden, verrath: daß eine bamonische Krankheit in zweien Formen hier graffirt; und es ift aus bem, was vorliegt, nicht auszumachen, wie bas Berhältniß der Schuld zum Ungluck in dem Übel gewesen. Aber das ift gewiß, daß der Galgen nicht in die materia medica solcher Seuchen gehört.

Eine andere Probe sollten bie Herenzeichen geben, die bei der Aufnahme auf dem Sabbath eingedrückt werden. Das Linke herrschte dabei vor. Es wurde in der Regel in's linke Auge unter Schmerzen gestochen; auf einer Wange aufgesett, wurde es bisweilen auch auf die linke Schulter geschlagen, an den linken Ellenbogen gegeben, in die linke Seite gebissen, mit dem Geisssuß in den linken Schenkel gestoßen, durch einen Stoß am linken Anie angebracht, an das gleiche Schienbein bis zum Bluten gepfett, und auf den linken Fuß gezeichnet. Bisweilen, jedoch selten, wurde auch das rechte Auge, Arm, Knie, oder derselbe Schenkel und Fuß gewählt; das Zeichen bisweilen in die Unterlippe eingebissen, bisweilen auch schmerzhaft an das

- 41 April

Berg geseht, weer auch nach bem Bühler Protocolle von 1628: das Blueth an der Schamb genommen, allba die Bezeichnete ihr Herenzeichen empfangen. I) Fand man nun bies Zeichen, und ließ es durch Aunstverständige mit der Sonde untersuchen, ob die Stelle blute, und alle Empfindlichkeit für Schmerz verloren; bann glaubte man ein unfehlbares Mittel zu haben, ber Sache auf ben Grund zu tommen. Wir haben zuvor in biesen Malen das umgekehrte Analogon bes schmerzlichen Blutens ber ·Stigmatisation über ben ganzen Körper, ober an einzelnen Stellen, gesehen, und bie Erscheinungen in ihrem Gegensate, aus ber Gegensäplichkeit beiber Buftanbe, uns erklart. Zeichen kann also allerdings von ber Wirklichkeit einer bamonifchen Affection Zeugniß geben, wie bas andere bie eines boberen effatischen Zustandes bewährt. Aber das leibliche Zeichen if nur die auffere Hulle eines innerlich Seelenhaften, das hier gewaltet, und fich in ihm einen Ausbruck und einen Leib gesucht. In die Seele aber kann ber Gegensat, ber ben Wiberspruch in diesem Leibe hervorbringt, in gang verschiebenen Kreisen ein-Es fann zunächst ber religiose seyn, und ba wird freilich bas heilige und das Damonische ben verschiebenen Zeichen entsprechen. Aber schon hier ift keine Gewähr, daß die vortretenbe und die rudtretende Bezeichnung ganz nothwendig, mit ber gleichartigen innerlichen Modalität, verbunden find. Denn wie man wohl eine Stigmatisation an Damonischen gefunden, so liegt die Möglichkeit auch vor: daß jene blutlose, partielle Unempfindlichkeit auch an Heiligen sich zeige; ba auch bei ihnen die Durre mit der Erhebung wechselt. Aber es können eben so bie beiden Zustände im personlich ethischen Rreise, im Willen, in ber Einbildungsfraft, im Gebiete ber Affecte wechseln. in allen diesen Kräften Anwandlungen bes Worgangs und bes Rudganges; und wenn diese sich an irgend einer Stelle leiblich concentriren, dann kann bort ein Übertreten berselben ober eine Lähmung eintreten. Borzüglich aber im Lebensgebiete fann ein solcher organischer Austritt, und die ihm entgegengesette Revulfion

<sup>1)</sup> Mone über das herenwesen, Anzeiger für Runde der teutschen Borzeit. VIII. Jahrg. 1839. p. 124.

sich leicht begeben. Wird nämlich bieses Leben von Innen heraus, durch auf= oder niedertreibende Bital= oder auch höhere Rräfte, ober von Auffen herein burch scharfeinschneibende Raturpotenzen, in Ebbung und in Flutung versett; bann wird bas Leibliche mit Allem, was an ihm beweglich ist, an dieser Ds. zillation Theil nehmen. Sind es nun Springfluten, die einges treten, bann wird das organisch Bewegliche über seine gewöhns lichen Ufer treten; es wirb ausbrechen an Stellen, die burch die Configuration des Festen, und die Wallungen und das Gefet ber Bibrationen bes Flussigen, bestimmt erscheinen; und bie Dberfläche wird mit Ertravasaten oder Ausschlägen sich bededen. Folgt aber der Springflut eine Nippebbe, oder tritt sie auch nach der Affizirung des Lebens ausschließlich ein; dann wird bas Bewegliche ber rudftromenben Bewegung folgen, wie im Meeresstrudel das Wasser der einwürgenden Gewalt Folge leis stet; und an allen Anotenpunkten werden alsbann solche Strudel bes Einschlags liegen; partielle Ebben, ein vacuum disseminatum; Stellen, die blutlos und unempfindlich find, und entweder allein für sich bestehen, ober mit jenen Ausschlägen periodisch wechseln. Das wird weit leichter noch in allen jenen innerlich magnetischen Bustanden erfolgen, wo bas Bewegliche einerseits an Beweglichkeit gewinnt, ber Wiberstand des Festen abnimmt, und der Wille und die Einbildungsfraft größeren Einfluß erhalten. Dier kann es gar leicht geschehen, baß, was in ber Bision alls nächtlich sich begeben, am Tage leiblich und plastisch ausgeprägt jum Borschein kömmt. Bor Allem wird es das Auge, die mis crocosmische Wiederholung des ganzen Organismus, sepn, in bem diese fliegend innerlichen Affectionen bleibend sich fixiren. Die Iris insbesondere ift in ihren Bewegungen gleichsam ber Lebenspuls dieses Organes; die Öffnung und die Schließung find Rudgang und Vorgang, und die Krötenfüße und sonstige Gestaltungen, die man an ihr bemerkt, sind die aufferen Zeichen einer eigenthümlich nervosen Anlage, die im eigenen stechenden Geisterblide solcher Augen noch beutlicher sich zeigt. Das wird also auch auf alle sonstigen Verrichtungen dieses Organes sich ausbreiten; ein bloßer Krampf wird z. B. die Absonderung ber Thränen hemmen, die ohnehin bei alten Frauen nicht häufig;

und das Richtweinenkönnen wird im gleichen Grade ein trüglich und nichtig Zeichen für bie Hererei senn, wie die Zittermäler. Daß man baher im Labourt mehr als 3000 Bezeichnete gefunden, die beinahe Alle Kinder waren, die aussagten: baß fie auf dem Sabbath gewesen; bewies nur überhaupt die krampfartige Anlage des visionaren Volkes, das jene damonische Richtung genommen, und daher aller jener Eindrücke leicht fähig war. Die Richter hatten ein Mabchen gefunden, bas nach seiner Angabe bie Zauberer auf ben ersten Blid erkennen wollte. Alle aus Biarix hatten, sagte fie aus, am linken Auge ben Krötenfuß; mas benn die von borther Eingezogenen auch befannten. die Sache war nicht zu verifiziren, wie de Lancre sagt; benn fie konnte die Zeichen nicht klar vorweisen, wie sie dieselben für fic wahrnahm. 1) Der Grund mar, weil fie felber hellsehend gewesen, was ihr Zeugniß nun für die Richter unbrauchbar machte; weil es nur in einer Region galt, in die sie nicht einzubringen vermochten; so daß es ihnen nur als eine Sache des Glaubens gelten fonnte. 2)

Eine andere Herenprobe war die des kalten Wassers. Die zu Prüsenden wurden, den Daumen der rechten Hand an die große Zehe des linken Fußes, den linken Daumen aber an die rechte Zehe gedunden, dreimal in's Wasser geworfen; also jedoch, daß zwei Männer sie lose an einem Seile hielten. Waren sie schuldig, dann schwammen sie, so wie das Untersinken ihre Unschuld andeuten sollte. Um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts wurde diese Prüsungsart in Westphalen zuerst wieder verssucht; indem, wie es scheint, diese alte Weise des Ordals, die schon die Franken, Longobarden, Normannen und andere Völker kannten, neuerdings hervorgesucht und auf den Kall angewendet wurde. Sie war aber keineswegs auf Sassenland beschränkt, sondern war auch anderwärts üblich. In den Niederlanden, am Rhein, in Lotharingen und der Champagne, überall kömmt sie vor; entweder unter Autorität der Gerichte, oder auch ohne sie

<sup>1)</sup> De Lancre p. 188. 2) Commentarius juridicus, ad L. Stigmata. c. de Fabricensibus, XII. Sect. distinct. Auth. P. Ostermanno. V. 1. D. Adv. Colon. 1629.

ausgeführt. Ein Notariatsact vom Jahre 1696 bezeugt: wie fünf Genannte, die im Verdachte ber Zauberei gewesen, sich vor bem Rotar erboten, die Probe im Flusse Senin, unweit von Auxerre, zu bestehen. Es geschah in Gegenwart von mehr als 600 Menschen. Sie, größtentheils magere Leute, schwammen Alle, was sie auch thun mochten; nur zwei gingen, ber Eine einmal, und der Andere zweimal unter. Alle, die geschwommen, wurden nun für Zauberer gehalten; die Richter aber gaben ber Sache keine Folge, und die Bescholtenen wanderten aus. 1) In England wurde sie gleichfalls häufig angewendet; bis bei ber Assis, die 1712 in Brentwood gehalten wurde, ein Weib ertrank; worauf Parker, der Lord Oberrichter, sie fortan unterfagte, weil die, welche fie ubten, fich einer vorsätzlichen Mords that schuldig machten. Der Glaube an die Untrüglichkeit ber Probe war so allgemein, daß die, welche sie bestanden, in der Regel ihr Geständniß machten, wenn der Ausgang gegen sie gezeugt. Im Umte Linnen, in ber unteren Diocese Roln, sah ein altes Weib, wie zwei Frauen, der Wasserprobe ausgesetzt, obenauf schwammen. Sie lief sofort zum Amtmann, und ließ nicht nach, ihn und die anwesenden Richter zu bitten, auch mit ihr die Probe zu versuchen; weil auch sie im Gerüchte der Zauberei sep, und dies nun vor aller Welt als falsch erweisen wolle. Man gab ihr endlich Gehör; auf's Wasser geworfen, schwamm fie aber oben, wie fehr sie sich muhte, unterzutauchen. Gefragt, warum sie ihrem eigenen Leibe so feindselig gewesen? sagte sie: der Dämon habe ihr gerathen, die Probe zu bestehen, er werde fie befreien. Die Ungludliche hatte mit dem Tode gebußt, hatte fie ihn nicht sich selbst im Kerfer gegeben. 2) Dergleichen Geständnisse mußten nothwendig Richter und Bolf in der Meinung von der Untrüglichkeit des Mittels bestärken. Darum hatte man auch anderwärts in Holland eine Wage aufgestellt, wo bie Berdachtigen gewogen wurden; und wenn ihr Gewicht an ein Minimum von 13-15 Pfunden reichte, wurden sie als zu leicht

<sup>1)</sup> Causes celebres T. XI. Paris. 1738. p. 295. 2) Jacobi Rickii de Proba ut loquuntur aquae frigidae. Francofurti et Lipsiae, 1686.

befunden, und des Zaubers beschuldigt. Das Fahren durch die Lüfte hatte mahrscheinlich bie Idee von großer spezifischer Leichtigkeit geweckt, und so wurde bie Sache von Vielen dem Damon Als Scribonius von Marburg in Lemgo bei einer zugeschrieben. solchen Probe im Jahre 1583 zugegen war, schrieb er einen Brief an den bortigen Magistrat zur Deutung der Erscheinung, worin er sagt: ber Satan, spezisisch leicht gleich ber Luft, mit der Substanz der ihm Gebundenen geeint, theile ihnen seine negative Schwere mit, und erhalte sie im Wasser schwimmend. 1) Aber einmal waren die Heren in der Regel nicht von ihm beseffen; vom Damon laffen auch bie physischen Gigenschaften ber Schwere und der Leichtigkeit sich nicht prabiziren; und die Richter machten durch die Probe, die ohnehin in den Canonen und Decretalen als abergläubisch und Gott versuchend den Katholifen verboten war, sich selbst dämonischer Künste schuldig. Darum hatte berselbe Erklärer später die Sache von einem Haffe bes Wassers gegen die Heren abgeleitet, mas benn auch König Jatob in seine Damonologie aufgenommen: weil nämlich folche Personen im Wasser die Taufe erlangt, und sie ihr dann spater abgesagt; weswegen denn auch hinwiederum das Wasser später sich weigere, sie aufzunehmen. Andere meinten wieder: es sen Gott, der den Richtern unmittelbar, oder durch die dem Elemente vorgesetzten Beister, in ihrem Amte seine Hilse angedeihen lasse; wobei aber

<sup>1)</sup> Diese Erklärung, zuerst in einem Briefe an den Magistrat von Lemgo, und dann in einer Schrift: De sagarum Natura et potestate, deque his recte cognoscendis et puniendis Physiologia G. A. Scribonii Marpurgensis. Marp. 1588. mitgetheilt, erweckte ihm großen Biderspruch. Hermann Reinwald in Helmstatt schrieb gegen ihn eine Exegesis Purgationis sagarum super aquam frigidam; Ewwich, Arzt in Bremen, gab: De sagarum Natura, Arte, viribus. Bremae, 1584. Im gleichen Jahre hielt Goelen eine Rede gegen ihn. Er vertheidigte sich mit der Responsio ad examen ignoti patroni veritatis de Purgatione sagarum p. a. s. Francosurti, 1590. Darauf folgte aber eine scharse Erwiederung: Resutatio responsionis G. A. Scribonii purgationem sag. p. a. s. pertinacissime desendentis ab ignoto patrono veritatis stylo Scriboniano conserspta. Herbornae, 1591. Auch Bineseld, Bodin, Bier u. A. erklärten sich gegen ihn.

nur ein Schritt weiter biesen ihre Mühewaltung hatte ersparen können: wenn nämlich die eine Zeit lang Schwimmenden hinuntergezogen worden, und ertrunken waren. Die Erscheinung selbst war übrigens im Ganzen wohl begründet; die Alten kannten sie schon, nach Philocharus, bei ben ber Zauberei verdächtigen Bewohnern einer Insel bes Pontus, und bie Benker sagten gemäß ·ihrer Erfahrung aus: daß diejenigen, die fie jum Wasser gebunben getragen, häufig burch ihre ungemeine Leichtigkeit sich ausgezeichnet. Man weiß, wie wenig dazu gehört, den Menschen, ber schon von Natur auf bem Ruden schwimmt, bazu zu bereis ten, daß er in allen Lagen nicht untergeht; und der gezwungene Hunger und die Noth, Ascese alter Frauen, fonnte biese Bereitung nur allzu leicht hervorbringen. Wurden sie durch diese in eine innerlichere Region des Somnambulisms hineingebrängt, bann waren sie theilweise vom Gesetz der Schwere losgesprochen; wie man das vielfältig in diesem Zustande bemerkt. Solche, die vollends durch die Natur hindurch in das Reich der Gnade oder des Fluches eingebrungen, waren auch den dort herrschenden Flutungen und Ebbungen ausgesett; sie waren zu Vögeln des himmels ober des Abgrundes geworden, und während Jene als Tagvögel dem Lichte und bem Göttlichen zuflogen, richteten die Anderen dem Bosen und feinen Finsterniffen ihren Flug entgegen. Die in Dürftigkeit schon vor ihrem Tobe der Natur einen Theil dessen, was sie von ihr entlehnt, zurückgegeben; bie, welche im Lebensmagnetiom schon theilweise ihrer Fesseln sich entfettet; die, welche Gott anhangend, über das Irdische hinaufgeflogen, oder nach Abwärts, bem Bosen sich verbindend, unter dasselbe hinabgetaucht; die Heiligen und die Unholden werden in gleicher Beise in dieser Probe als schuldig befunden. Sie ist also trüglich ganz und gar, und man hat es auch durch die Erfahrung frühe schon befunden: daß Solche, die in ihr hoch aufgeschwommen, burch fein Mittel zum Geständniß gebracht werden konnten, und wieber entlaffen werden mußten.

Da also alle diese Proben als unzureichend sich bewiesen, hätte etwa die Folter diese Unzulänglichkeit ergänzt, und das sorgsam bewahrte Geheimnis dem es Verbergenden abgewonnen? Man hat dies untrügliche Mittel, zur Entdeckung verscharrter

Wahrheitsschäße, von den Romern hinübergenommen; die es, bei ihrer unmenschlichen Berachtung ber Stlaven, nur gegen biefe Menschenclasse angewendet; aber zur Schande ber Christenheit hat man bei ber Ubernahme auf jede Classe sie angewendet. Sie will ben Schmerz gegen die Verschwiegenheit bewaffnen, und steigert die Pein, bis sie die ftartste Hartnäckigfeit überwunden. Das Resultat ift: ber Gepeinigte wird zerfest, zerriffen, ausgerenkt und verkrüppelt; in Bezug auf die Wahrheit aber bleibt die Ungewißheit, wie sie zuvor gewesen. Wird nämlich in ihr noch mit einiger Billigkeit verfahren, dann wird das Bekenntniß wie bas Läugnen, in Mitte ihrer Schmerzen ausgesprochen, mit gleichmüthigem Sinne als unwidersprechliche Wahrheit hinge-Sie hat aber nichts weniger als diesen Charafter ber Apodiftif, sondern läßt das Urtheil zwischen entgegengesetten Bahrscheinlichkeiten ganglich unentschieden. Denn ber Gefolterte ist unschuldig ober schuldig gewesen. Im ersten Falle stemmt er sich mit dem Gefühle seiner Unschuld, mit der Scheu vor Tob und Schande, und in früherer Zeit mit dem Schreden ber brobenben Verdammniß, wenn er im entscheidenben Momente Lugen rede, gegen die auf ihn andringenden Schmerzen, überwindet fie und läugnet beharrlich; wenn er nämlich die übermenschliche Fe-Rigkeit besitt, das Übermenschliche zu ertragen. Im andern Falle ist es das Gefühl seiner Schuld, um Tod und Schande zu ent, gehen, die ihm mit Hartnäckigkeit den Mund verschließt; er bleibt gleichfalls Sieger in jenem Rampfe, und läugnet wie der Erfte gethan. Die Folter hat zwei negative Bekenntniffe erpreßt, bas eine ift Wahrheit, bas andere Lüge; es gibt fein Zeichen, an bem man jedes in seiner Art erkennen möge; beide muffen als wahr genommen werden, und es ist Alles, wie es vor der Kolter gewesen, als beide einfach ihre Schuld verneint. Ober umgekehrt: beibe erliegen in ihrem Streite, sie werben von ber Unausstehlichkeit der geschärften Schmerzen überwunden und be-Es sind also zwei bejahende Bekenntnisse abgedrungen worden, beren eines falsch, das andere mahr gewesen; die aber wieder in ihrer Wahrheit und Falschheit durch fein äufferes Zeis chen sich erkennen lassen, und daher als Beweise angenommen, ein gerechtes und ein ungerechtes Urtheil begründen werden.

Alle Probabilitäten werben sogar bafür sprechen, daß ber Schuldige, dem in der Regel eher die ungemeine Kraft, die zum erfolgreichen Kampf gehört, zu Gebote fteht, burch Läugnen seine Schuld bedecke; während der Unschuldige, aus dem gewöhnlichen Haufen der Menschen auf Gerabewohl herausgenommen, jene Macht nicht aufzubringen vermag, und burch Geständniß sich verderben wird. Es ift also feine Gewähr für das Erpreßte; die Todesfurcht kann keine solche geben, denn fie, als das Entferntere, wird weit von der Gegenwärtigfeit des Schmerzes über-Die Beschaffenheit der menschlichen Ratur kann noch weniger eine solche gewähren; benn fie wird in eine Lage gebracht, die über alle Gesetlichkeit und Berbindlichkeit hinaus liegt, und wo nichts als das Gesetz der Rothwehr gilt. Alles hat schon Augustinus 1) in treffender Weise in diesen Worten ausgesprochen: "Wird jemand auf Klage gefoltert, und, um zu erfahren, ob er schuldig, gepeinigt; bann werden über ben Unschuldigen, eines nicht begangenen Berbrechens wegen, die hartesten Strasen verhängt, nicht weil man entbedt, daß er sie begangen, sondern weil man nicht weiß, daß er sie nicht begangen. Darum ist also bas Nichtwissen des Richters in ber Regel das Unglud des Schuldlosen. Und was noch unerträglicher ift, und noch mehr zu beklagen, und mit unversiegbaren Thräuen zu beweinen: ba ber Richter darum den Beklagten foltert, damit er, nicht von der Wahrheit unterrichtet, den Unschuls digen nicht tödte; so geräth es durch bas Elend des Richtwissens, daß er den Gefolterten und den Unschuldigen todtet, den er, um ben Unschuldigen nicht zu töbten, gefoltert. Wenn er nämlich vorzieht, lieber das Leben aufzugeben, als länger diese Peinen zu erdulden; dann wird er gestehen, er habe begangen, mas er wirklich nicht begangen. Ift er nun verurtheilt und hingerichtet, dann weiß der Richter immer noch nicht, ob er den Schuldigen oder den Unschuldigen getödtet; ben er doch gefoltert, um die Tödtung des Schuldlosen zu verhindern, so daß er also, um Einsicht zu erlangen, ben Unschuldigen gefoltert; und, indem er ohne die Einsicht geblieben, ihn getödtet." Hätte man diese Worte

<sup>1)</sup> De Civitate Dei. Lib. XIX. c. 6.

nur erwogen, man hätte durch so viele Jahrhunderte mit der Ausäbung dieser brutalen Weise, in die Geheimnisse der Schuld und Unschuld einzudringen, sich nicht geschändet und bestedt.

Die Brriffimer, bie gute Observanz und bie Unmenschlichkeiten ber gewöhnlichen Procedur.

Die Borbebingungen waren nicht erfällt, und zum Theil auch nicht erfüllbar; die Mittel, die Beweisthümer und die Proben waren zweibeutig, ungewiß; vom festen Boben menschlicher Wirklichkeit, auf bem vor Allem bas Recht fich behaupten muß, in unsichere, pfablose, oft phantastische Regionen hinüberspielend, wo nur die göttliche Satung gilt, und die burgerliche Rechtsbestimmung oft keine Anwendung sindet. kann sich leicht in die Lage gewissenhafter und religiöser Richter versetzen, die einerseits über ein gleichsam prinzipienhaftes, enormes Berbrechen, das da die Reime aller andern Berbrechen in sich beschloß, zu richten hatten; aber so wie fie barin ihren Beruf wahrnahmen, sogleich in eine Wildniß bahnlos, gränzenlos, verworren und verwirrend hineingeriethen, wo die Dinge wohl in's Graue verlaufende Gesichter, aber keine irgend greifliche Leiber hatten; wo Eines immerbar in's Andere in spielender Verwandlung überging; die Lüge in tausend Formen der Wahrheit fich kleidete, bie mit irrwischartigen Gestalten fie umtangten, ihres Ernstes spotteten, und das gehegte Gericht in ein Sabbathgericht umzuwandeln sich alle Mühe gaben. Man sieht: ihre Urtheilstraft war den, am häufigsten vorkommenden Fällen des gewöhnlichen Herenwesens, schon durchaus in keiner Weise Wer das Luftroß in dieser Gabelreiterei einmal begewachsen. stiegen, der hatte ganzlich sich der Jurisdiction continentaler Richter entzogen; er hatte sich buchstäblich über bas Gesetz erhoben; was er thun und üben und wirken mochte, welche Berbrechen er immer häufte, alle diese verbrecherische Thaten, so lange sie in dieser luftigen Region beharrten, waren wie Windeswehen; und wo auch ein Funken aus ihnen nach Unten ein-

geschlagen, dem unsichtbaren Ursprunge ließ sich nicht nachspuren; die wiegende Gerechtigkeit hatte nur Schaum und Traum abzuwiegen; eine Last, für die noch kein Maaß = und Gewicht= system, nicht einmal eine Wage, gefunden war. Die Richter also mußten sich glüdlich schähen, war ein einfacher Fall, noch in bem Bereiche ihrer Jurisdiction liegend, bei ihnen anhangig gemacht; waren etwa greifbare und magbare Berbrechen aus dieser transcendenten Quelle ausgegangen, und bestätigte ein ungezwungenes freiwilliges Geftandniß biesen Ursprung. Ein folcher Fall gehörte dann unläugbar vor ihre Gerichtsbarkeit, und mar wohl die einzige Combination, in der fie diese, mit dem besten Gewissen und mit Erfolg, ausüben mochten. Sie hatten bann nur die Berbrechen selber in ihrer practischen Seite zu constatisren; in Bezug auf ihren Ursprung die Zurechnungsfähigkeit und Geistesgegenwart bes Eingestehenden festzustellen, und dann getrost das Urtheil den Gesetzen gemäß auszusprechen. Wetden diese Bedingungen mit Gewiffenhaftigfeit, Aufmerksamkeit und Einsicht erfüllt, dann bildet sich in diesen Dingen die gute Observanz.

## .

## Die gute und gesicherte Praxis.

Es sehlt nicht, weber an geistlichen, noch weltlichen Gestichten, an Beispielen ber unbescholtensten Handhabung der Gerechtigkeit in solchen Klagen. Wir mählen aus ihnen nur eine, den Fall des Del Baulr in Stablo, seiner runden Gesschlossenheit wegen, und weil der Richter ihn selbst aus den Acten erzählt. Chapeauville, Canonicus in Lüttich, berichtet Folgendes über diesen Rechtshandel. Im Jahre 1595 war Johannes del Baulr, Mitglied des alten und berühmten Klosters Stablo, auf den Berdacht von Gistmischerei und andern Berbrechen von seinem Prior eingekerkert worden; was, als es zur Kenntnis des Abtes und Administrators des Klosters gekommen, ihn besstimmte, mich dahin zu senden. Ich sah den Mann, der durch Gottes Gnade der Tyrannei des Dämons überdrüssig geworden, und mir und dem Prior, bei der ersten Unterredung, mit vielen

Thranen sein ganges Leben eröffnete. Als er nämlich bie Heerden seiner Altern geweidet, und schon sein Anabenalter mit abscheulichen Berbrechen besudelt, habe er, nachdem sein fünfzehntes Jahr herbeigekommen, einen alten Mann, im langen und wie geiftlichen Gewande, burch ben Balb schreiten gesehen, ber ihn gefragt: ob er ihm bienen und Folge leisten wolle? er werde zum Lohne ihn in dem Stande, den er selber mable, zu hohen Ehren bringen, worauf er bann gleich verwegen zugefagt. Hernach seb er in anderer und immer anderer monstroser Form ihm erschienen, habe ihm auch zwei Zeichen, die wir untersuchten, in die Schultern eingebrückt; bann ihn in bie nächtlichen Bufammenkunfte, über viele Orte ber, hingetragen; ihm Gifte verschafft, womit er das Bieh ber Altern und Anderer, und dazu auch Menschen getöbtet; und ihn bann auf seine Studien nach Trier begleitet. Auf seinen Rath habe er bann ben Sabit und sofort die Weihen des Priesterthumes angenommen; und ben Prior sammt andern Ordensgeiftlichen, um bas Priorat zu gewinnen, burch Gift aus bem Bege geräumt. Er habe aber noch viele Theilnehmer seiner Verbrechen und Malesizien. Als ich barüber dem Pralaten berichtete, beschloß er: über bas Alles auf bem Rechtswege erkennen zu laffen. Er sandte baher ben ehrw. H. A. Stregnart Suffragan, und mich mit einem Rotar abermal nach Stablo; wir verhörten ihn über alle einzelnen Artifel, und faßten seine Aussagen schriftlich. Da wir mahrend bes Berhörs bemerkten, daß ber Damon ihm viele heidnische und haretische Irrthumer beigebracht; so unterrichteten wir ihn in der Lehre von bem einigen und gedreiten Gotte, von den guten und bosen Geistern, der Unsterblichkeit, dem fünftigen Leben, so wie in einigen andern Grundlehren unseres Glaubens. Der Pralat wollte: baß man eine genaue Prüfung mit ihm anstelle, bamit, wenn er zur wahren Reue gebracht, auf seinen Aussagen bestünde, - er klagte aber mehr als 500 Genossen an —, biese Zeugnisse um so größeren Glauben haben möchten. Nach Erwägung des Befeuntniffes und der gemachten Anklagen ordnete der Pralat eine Commission nach seinem Fürstenthume Stablo ab; indem er sci= nem Suffragan A. Stregnart, mir seinem Generalvicar, bann bem P. Dranus, Procangler seines Rathes und Schöffen von

Lüttich, so wie dem J. Molempeter, Advocaten des Fiscus, alle Gewalt übertrug: über die ganze Angelegenheit zu erkennen, zu richten, das Urtheil zu vollziehen; auch nöthigenfalls die ordent-lichen und Lehensrichter, der Gesetze und Gewohnheiten kundig, beizuziehen.

Im Gefolge beffen begaben wir uns Anfangs 1596 nach Stablo, in einem Fuhrwerke, das unterwegs in der Mitte entzwei gebrochen; so daß wir zu Pferde den Rest der Reise zurudlegen mußten. Wir famen noch am Abend im Kloster an, und besuchten den Gefangenen, ber auf unseren Gruß, ohne ihn zu erwiedern, mit einemmale über bas Ereigniß mit dem gebrochenen Wagen Entschuldigungen beibrachte. Richt sein Damon, sagte er, der ihm nie eine Unbill angethan, habe es verschuldet; sonbern ein anderer Übelgefinnter habe es verübt. Mit Anbruch des folgenden Tages wurde er über die vom Fiscus festgestellten Artifel vernommen und verhört, und blieb beharrlich auf seinem ersten Bekenntniß, nicht blos seine Genoffen angebend, sondern auch genau bestimmend: welcher Sodalität sie angehöre. ten; wohin er mit ihnen nächtlich entführt worden; was man bort Verbrecherisches geübt, was man zur Ehre des vorsitzenden Damons gethan; in welcher Ordnung die Gelage abgehalten worden, die Vermischungen erfolgt, und die Bezauberungen von Menschen, Vieh und Früchten geschehen. 1) Namen, Stand und . Umstände der angeklagten Personen waren dabei auf's genaueste Wir aber, um den Bestand seiner Reden zu prufen, bestimmt. und der Verläumdung ben Mund zu schließen, warteten einige Tage ab, ehe wir ihn wieder besuchten; erinnerten ihn dann seiles, und warnten ihn, daß er deswegen sich hute, jemand fälschlich anzuklagen. Darauf lasen wir ihm seine Aussagen und Anklagen wieder vor, aber in umgekehrter und verworrener Ordnung; so daß wir, die er in die erste Reihe gesett, etwa unter die zweite und britte vertheilten, und umgekehrt. aber hielt sich dann darauf: so habe er nicht gesagt, die Reden seven nicht richtig geschrieben worden; so verhielten sich die

<sup>1)</sup> Ein Theil des umständlicher in seinen Aussagen Mitgetheilten ift weiter oben beigebracht.

Sachen, worauf er bann seine früheren Aussagen in ihrer Dibnung wieberholtet Wir hielten es öfter also, benn er hatte Beifliche und Laien angeflagt. So sagte er: die Trierische Bersammlung habe er oft besucht, wo D. Blaet, kurf. Rath, bort als Zauberer verbrannt, ben Borfis gehabt; auch habe er an biesem Ort ein schönes und anmuthiges Madchen, eine Fischerin, jur Geliebten gehabt, die ihn nach jeber Bersammlung mit Fischen beschenkt. Rachbem wir all bas bochft Wunberbare von ihm vernommen, verhörten wir ihn nichtsbestoweniger noch öfter förmlich, ihn milb behandelnd und bie Bahrheit über fein Leben und seine Handlungen von ihm in aller Weise erforschend; fanven ihn aber in Allem so beständig und mit sich selber überein-Ammend, daß wir allen Berbacht auf Irreseyn seines Geiftes ablegten. Dranus, ber jest, indem ich dieses schreibe (1616), 78 Jahre alt in großer Ruftigkeit lebt, und ich selbst, wir besuchten ihn aus driftlicher Liebe aufferdem noch oft in dem Zimmer, worin er lebte; befrugen ihn oft über Alles, was wir theils aus Schriften, theils aus seinen Bekenntniffen erfahren. brachte aber immer gewichtige Grunde bei, die bewiesen, daß, was er befannt, nicht durch trügliche dämonische Eindrücke, blos in der Einbildungstraft, wie wir vorgaben, daß es uns mahr-- scheinlich sey, vorgegangen; sonbern wahrhaft, reell, hypostatisch und personlich ihm begegnet, und gab babei gewisse Zeichen an, durch welche er erkenne, wenn er wirklich, und wenn blos in der Einbildungsfraft den Versammlungen beigewohnt, und das ober jenes begangen.

Als wir die Acten dem Prälaten mitgetheilt, und er die Wichtigkeit der Sache mehr und mehr erkannte, befahl er und: die Instruction des Prozesses gegen die Angeklagten, Geistliche wie Laien, zu crössnen; was denn im ganzen Verlause dieses Jahres, dis zum zehnten Jänner des folgenden, mit gleichem Fleiße und gleicher Ausmerksamkeit geschah. Es war uns eingeschärft: nicht etwa blos an alte Weiber und Männer aus dem Volke, sondern auch gegen die Notabeln des Ortes, den Schultheiß, genannt Kannerlink, Schössen und Pfarrer, sowie einige Religiosen, durch Alter, Geist, Gelchrsamkeit und Urtheilskraft ausgezeichnet, Hand auzulegen. Am 10. Jänner 1597, nachdem man dem Verhafteten einen Abvocaten und Syndicus gegeben, wurden ihm, vor versammeltem Gerichte, die Rlagartikel des Fiscus vorgelesen, nebst ben Antworten, die er seither barauf gemacht und gehalten hatte; worauf er klar, unumwunden und beharrlich erklarte und bekannte: baß er an ben eingestandenen Zaubereien, und ben angeklagten Personen, keine Anberung vornehmen, oder einen Widerruf leisten könne, ohne bas Heil seiner Seele in Gefahr zu setzen. Da der Fiscus nun dringend auf bas Fällen des Urtheils gegen den geständigen Angeklagten antrug, wurden, der Wichtigkeit der Sache wegen, neunmal die zum Spruche anberaumten Termine prorogirt; und eben so oft der Schuldige auf die Gefahr seines bisherigen Lebens, unter der Herrschaft des Teufels, und wie er den allmächtigen Gott, seinen Dienst und seine Religion verhöhnt, aufmerksam gemacht; er möge sich daher wohl vorsehen, nicht durch leere und erlogene Bekenntnisse, oder falsche und verläumderische Anklagen alle Hoffnung des Heiles sich zu rauben. Er sagte abermal und immer sich wiederholend: er konne an bem früher Befannten nichts andern, ober ohne Lüge und Meineid irgend etwas widerrufen. Er hoffe nur auf ein barmherziges Urtheil; und das fen sein einziges, inbrunstiges Verlangen, daß er, nach Abschwörung des Teufels, dem allmächtigen und barmherzigen Gott wieder versöhnt, seine Gnade erlangen moge. Der Syndicus, damit unzufrieden, verlangte: daß man die Geistlichen von Stablo, die, von dem Gifte infizirt, noch frank niederliegen, barüber abhöre. Agidius harsetanus, ber Prior, Mauritius von Offi, Quirin von Generet, Corbelius Reufforge, und Pascasius Lymburg wurden barauf vernommen, die alle bezeugten: wie sie sich allerdings durch das Gift, das ihr Mitbruder Del Baulx, ober seine Genoffen, an verschiebenen Orten bes Klosters gelegt, malesigirt erachteten. Der Syndicus trug nun barauf an: nach den Acten zu verfahren, und den Schuldigen zu verurtheilen, auf der Folter vernommen zu werben; damit das Geständniß über seine Mitschulbigen daburch bewährt, größere Beweisestraft erlangen moge. Die Aufforderung geschah in Gegenwart des Angeklagten, ber blos die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes anflehte. Dem gemäß wurde folgender Beschluß gefaßt: In Sachen J. Villars,

Syndik der Abtei Stablo, Rlägers, gegen H. J. Del Baulx, Mitglied jenes Klosters, auf Zauberei angeklagt, die vor uns J. Chapeanville, von Sr. Hoheit-eigens abgeordnetem Commissär, noch anhängig ist; auf den Rath Solcher, die göttlicher und menschlicher Rechte kundig, und denen die Lage des Rechtshandels mitgetheilt worden, wird beschlossen und ausgesprochen: Besagter Angeschuldigte soll, ehe zur vollen Erledigung seiner Sache geschritten wird, peinlich befragt, und durch die Folter in weiterem Berhöre vernommen werden. Gegeben am 19. März 1597.

Als dies Decret befannt wurde, verbreisete sich, bei ber Erbitterung vieler ber auf Zauberei Angeflagten, bas Gerücht: wir hatten mit einem verrudien und unfinnigen Menschen uns abgegeben. Damit wir nun bies Geracht zerftreuen möchten, ließen wir die Herren Ludwig von Biset, Prior von Malmedy, einen Mann geprüfter und erprobter Bahrhaftigfeit, hubert von Berlemont, Gabriel Reufforge, Berwalter von Stablo, Remigius Ultrapontanus, Bilhelm Rane, Podefta von Malmedy, Abolph von Rabier, ben Schultheißen von Bodeur, P. von Roirfalli, Schultheiß von Chenron, fo wie andere Geistliche, edle und geehrte Manner, Offiziale und Borftande, von benen auch Einige ber Zauberei verbächtig waren, einberufen. In ihrer Aller Gegenwart wurde J. Del Baulr nun über die Bekenntnisse und Anklagen wiederholt befragt. Er antwortete immer unverzagt, beharrlich und treffend auf alles Vorgelegte; so daß er alle Irrthümer und verkehrten Erzählungen, die wir mit Abs. ficht gemacht hatten, so wie die Einwurfe ber Berdachtigen, die diese mit heftigkeit ihm machten, berichtigte; und von Allem guten Grund angebend, bie Meinung von seiner Beiftesabwesenheit gänzlich widerlegte. Doch waren damit die Widersacher noch nicht beruhigt, sondern breiteten aus: wie er zur Zeit seiner Gefangenschaft an die Hauptleute de la Bourlotte und v. Gobreville, so wie an D. de Wils Briefe geschrieben, in denen Dinge enthalten sepen, die auf Bahnsinn deuteten: indem er sie seine Reffen nenne; und barin verspreche, alle Feinde des katholischen Königs durch seine Runft und seine Geheimnisse um= gubringen, und mehr bergleichen. Über dies Alles von une mit.

Ernst befragt, erwieberte er fest und besonnen: er habe bamal den Thoren und den Delirirenden gespielt, dabei die Verwandts schaft vorgewendet, und von bem Sturz ber Feinde des Königs gerebet, damit er auf den Grund ber Thorheit aus bem Gefangniß befreit werben moge; auf welcher Aussage er bei breis und viermaligem Berhöre immer beharrte. Nachdem das Alles in gerichtlicher und herkömmlicher Weise beendet war, sagte er, da die Acten wieder vom Anfange an wiederholt, und für die der lateinischen Sprache Unkundigen in die des Landes überset waren, zum öfteren: alle Geständnisse und Anklagen, hier niedergeschrieben, seven durchaus wahr; und Alles, was er darin auf Personen ausgesagt, sey in der Wahrheit gethan und begangen worden. Dann wurde er mit J. von Frounille, dem Pfarrer von Stablo, auf Zauberei angeflagt, confrontirt. Als D. Dran, in diesen Rechtshändeln überaus erfahren, fich über die categorischen Abläugnungen des Pfarrers verwunderte, benahm ihm in meiner Gegenwart Del Baulr alle Berwunderung, indem er ihm das Geheimniß der Verschwiegenheit bei den Zauberern auslegte. Ein feierlicher Gid werbe barüber in allen Zusammenkunften alls jährlich wiederholt, und sen noch nicht lange in der von Stablo abgelegt worden; wobei er zugegen gewesen, und besagten Frounille gar wohl erkannt.

Nun verlangte ber Syndicus vom Gerichtshof: daß alle seine Borträge und Anführungen, und die Bekenntnisse des Ansgeslagten wieder verlesen, und dann der Lettere, unter Anrufung Gottes, auf Eidschwur und ewige Verdammniß befragt werde: ob er bei seinem oft wiederholten Bekenntnisse beharre, oder etwas Gegentheiliges zu bezeugen habe. Der Angeklagte, nachem man ihm feierlich die Strase des Meineids ausgelegt hatte, antwortete sest: alle seine Bekenntnisse und Anklagen seven durchans wahr, und er könne und wolle nichts davon zurücknehmen. Mit dieser Bezeugung wollte der Syndicus sich nicht begnügen, sondern trug nun auf die peinliche Frage an, um nicht auf weisteres Geständniß, sondern auf die Gewähr des schuldigen sich nicht zu werden; damit die des Verbrechens Schuldigen sich nicht zu beklagen hätten. Der Angeklagte, als ihm darauf alles Bezeugte wiederholt vorgelesen wurde, bestand darauf, unter

Cibfibwur Gott jum Zeugen rufend. Es wurde nun jur veinlichen Frage geschritten; ber Angeklagte auf ber Folter bezeugte. als die Artikel des Fiscus nacheinander ihm vorgehalten wurden, auf Gefahr seines Beiles und seiner Berbammniß: Alle und Jebe, die er genannt, seven die Genossen bes Zaubers gewesen; er habe sie in den Bersammlungen gesehen und fie erfannt, auch mit ihnen alles Ausgesagte begaugen und vollbracht. Abermal ernstlich erinnert, daß er reistich alles von ihm Ansgesagte und Eingestandene überlege, und Reinen schuldlos anklage; nachdem man auch nicht versäumt, Gebete und Exorzismen über ihn ausausbrechen, befannte er offen und feft: Alles Besagte und Gingestandene sey die reine Wahrheit, und Reiner sey verläumderisch und unbillig angeflagt; dies bezeuge er auf Gottes des Allmachtigen Barmherzigfeit, zu ber er, nach Widerruf der dem Damon gemachten Gelöbniffe, feine Buflucht nehme, und Bergebung für feine arme, bibber im verzweifelten Zustand fich befindende, Seele erwarte. Bulest wurde ihm die Unwahrscheinlichkeit einer so großen Menge von Genossen und Berbundenen vorgestellt; was wir thaten, um feine Sicherheit zu prufen, er aber blieb nichtsbestoweniger bei seinem Worte. Rach gemeinsamen Gebeten und neuen Erorzismen wurde er abermal aufgesorbert, nichts gegen bie Wahrhent auszusagen; unter Wiederholung bes feierlichen Schwures blieb er bei seinen Bezeugungen und Anklagen, und betheuerte: dati er bis jum Ende seines Lebens babei bleiben werbe. Rachdem nun alle Anwesenden einstimmig ihn nochmal auf die Folgen des Meineids und die Gefahren falscher Anflage aufmerksam gemacht, und er zum anderen = und brittenmale betheuert: er habe nichts gegen die angeflagten Personen gesagt, als was er selbift gesehen und gehört; wurde er von der Folter geloft und jum Deerde geführt, unversehrt in seinen Gliedern, benn die Folter twar nur gelind gewesen. Auch die Zeichen auf seinen Schultern hatten wir dabei gesehen, und mit einer Radel fie geprüft, die wir tief hineingetrieben, ohne daß er es an einem Schwerz gefühlt. Da alles das nun also sich begeben, begehrte ber Fiscal von dem, was geschehen, rechtsfrästige Abschrift, und erflärte, nachdem er sie erhalten: daß er von ihr nicht blos gegen ben Angeschuldigten, sondern auch gegen jeden Andern

Gebrauch machen werde und musse, als Zeugniß und Grundlage sür jede Untersuchung. Er trug ferner darauf an: den Beklagten auf die siedente Stunde des zweiten Aprils vorzuladen, um aus dem Munde des Commissarius und Richters D. J. v. Chapeau-ville sein Urtheil in bester Form zu vernehmen. Die Notisication dieser Ladung bezeugte darauf Henricus Harsetanus, der Cleriker, mit eigenhändiger Unterschrift. Das Urtheil lautete also:

Weil du J. Del Vaulr, Priester und Abteiherr in Stablo, nicht blos durch viele Anzeigen, Zeugenaussagen und ben öffentlichen Ruf, sondern auch durch oft wiederholtes Eingeständniß überführt bist, den Glauben und die Religion, zu der du bich bei der Taufe befannt, nicht blos mit dem Munde, sondern auch im Herzen und in ber Seele verläugnet, dagegen aber bem Damon, dem Feinde des Menschengeschlechtes, dich geweiht zu haben; weil du ihn bei ben nächtlichen Versammlungen ber Unholden zu wiederholtenmalen angebetet; auch mit ihm Bund und Gelöbniß abgeschlossen, um Malesizien zu vollbringen, Ehren, Lüste, Reichthümer und sonstige andere irdische Güter zu erlangen; auch, bem Bunde gur Befraftigung, feine Zeichen auf ben Schultern erlangt; weil du mehreren Genoffen der Abtei Stablo, nämlich ben Herren Antonius von Salm, bem Prier biefes Rlosters, Perpetuus, Agidius Warsegius, Anton Harsetanus, Heinrich be Rahier, Leonard Fronduille, Corbelius Reufforge, und andern vom Laienstande, nämlich Nicolaa, der zurückgelaffenen Wittwe Heinrichs von Houfalize, der Frau des Borstandes des= selben Ortes, und J. v. Morimon, Bürger von Stablo, durch Gift, das der Damon dir gegeben, den Tod verursacht; und aufferdem viele andere abscheuliche Berbrechen mit bamonischen Succuben, so wie auch mit verheiratheten und ledigen Frauen verübt; weswegen du von allen Amtern und Graden nicht blos abgesett, sondern wirklich begrabirt und dem weltlichen Arm übergeben zu werden, nach der Anordnung der heiligen Canonen, Wir nun, damit folche Verbrechen, unter dem Borwande deiner priesterlichen Ordnung und deines Mönchsgelübdes, nicht ungestraft bleiben; sondern du in diesem Leben eine Strafe zu einiger Genugthuung fur beine Sunden und Lafter, fur die Gutmachung des Argernisses, ben Bosen ein Beispiel und ein

Schreden, ben Frommen aber zur Anferbanung übernehmest. So beschließen wir, dich durch dies unser Endurtheil alles Amtes und seber Würde zu entkleiden, einer wirklichen Absehung würdig zu erklären, und dich dem weltlichen Arme zu übergeben; wie wir nun wirklich deiner Amter und Würden dich entkleiden, dich begradiren, und dem weltlichen Arme übergeben; dabei sedoch die Richter und Diener der weltlichen Gerichtsbarkeit ersuchend, daß sie, soviel das Recht gestattet, dom Blutverzießen abstehen mögen. Im Ramen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. Gegeben am 2. April 1597 Morgens um 8 Uhr.

Rach der Verlesung dieses Urtheils wurde der Degrabirte und feiner Burde Entfleidete dem Procangler Dranus und dem Hiscusabvocaten Molempeter, die der hochwürdigste Suffragan baju ernannt, übergeben; die nun mit Buziehung einiger Rotabeln, Mugen Schöffen und geehrten Leute, nach Durchficht und genauer Erwägung ber Acten entschieden: J. Del Bankt solle mit bem Schwerte gerichtet, bann aber in geweihter Erbe auf bem Rirchbofe bes Rlofters begraben werben. Der Grund ber gemilderten Strafe war: weil er funf Jahre lang im Anklagestande gewesen, und in dieser Zeit in einem finstern Kerker eingesperrt, von Brob und Wasser gelebt; und was noch mehr ift, burch seine Thranen und Seufzer bewiesen, er fühle Reue über bas Bergangene. Als man ihm, ber knieend in Thranen zerfloß, sein Urtheil vorlas, bankte er für bie gemilderte Strafe; und bat ben Prior: daß die Ration, die beim Tobe jedes Klostergeistlichen nach dem Herfommen vierzig Tage lang unter die Armen ausgetheilt wurde, auch bei ihm nicht zurudgehalten werde; damit die Armen, um die Berzeihung seiner schweren Berbrechen, bei Gott beten möchten. 1)

Man muß sagen, ein so sorgsames, langmüthiges, gründliches, umsichtiges, eifriges, und doch barmherziges Versahren, während es dem Gerichte alle Ehre macht, muß seden Zweisel an die durch Liebe gemäßigte Gerechtigkeit seines ganzen Vorschreitens und seines definitiven Urtheils ganz und gar entwassnen. Kein ver-

<sup>1)</sup> Gesta pontificum Leodiensium. Stud. A. Ind. R. D. Joannis Chapeauville. Leodic. 1616. T. III. p. 593-605.

nunftiger Zweifel konnte über die Grundlichkeit seiner Reue ftatt finden; der Zustand seiner Geistesträfte hatte fich in jeder grunds lichen Untersuchung vollkommen befriedigend gefunden. mußte also seinen Aussagen über sich und den innersten Grund seiner Handlungen vollkommenen Glauben beimeffen. Diefer war bamonisch, weil er den Damon zum Prinzipe dieser Handlungen gemacht, die wie gewöhnlich auf Mord und Todtschlag hinausgelaufen. Man könnte fagen, daß diese lettern nicht gehörig ausgemittelt erschienen; aber bei ber Ginsicht und Gründlichkeit, mit der man im ganzen Prozes verfahren, muß man glauben: daß biese auch dort nicht gefehlt, und daß die gedrängte Rurze der Darstellung weitere Ausführung verhindert; wie sie auch nicht erlaubt, von den Berhören der übrigen Angeschuldigten. Gebrauch zu machen. Die Richter durften also nur die Anwendung der bestehenden Gesetze machen, und ihr Gewissen mochte bei dem gesprochenen Urtheil vollkommen sich beruhigen.

b.

Die Irrthümer im Verlaufe des gerichtlichen Berfahrens vor der kirchlichen Umkehr.

Bei Gott ift in allen Fallen gutes, aufrichtiges Gericht zu finden; weil er, die Gerechtigkeit felber, in's Innere und Gange bes zu Richtenden hineinschaut. Soll etwas annähernd Ahnliches bei einem menschlichen Gerichte möglich werben, dann muß ber Angeschuldigte sein verschloffenes Innere vor den Richtern ohne Rüchalt öffnen; damit diese, Unsichtbares wie Sichtbares erkennend, jedem sein genaues Recht zumessen mogen. So war es in bem eben erzählten Falle: Del Baulr hat den Seinigen kein Geheimniß vorenthalten; mit Sorgfalt haben sie seine Aufrichtigfeit geprüft; gleiche Aufmerksamkeit haben sie ber Untersuchung bes Zustandes seiner geistigen Kräfte zugewendet, und haben Alles wohl geordnet und bewährt gefunden; und so blieb ihnen nichts als die Anwendung bes Gesetzes übrig. Aber berselbe, ber hier über den Zustand seines Innern, als einzig gultiger Beuge, guten Bescheid gegeben, hat zugleich auch Anklagen Unberer gemacht, beren Inneres mit bem seinigen verwickelt gewesen,

und die badurch an seinem Berbrechen Beleichen Beine Aussagen hat man mit berselben Gewiffenhaftigfeit geprüft; ber Anstand von Reue und Zerknirschung, in dem er fich befunden, gab Belegenheit, dem Grund berselben nachzuspuren; und die schnelle, gleichsam bewußtlose Wiederherstellung ihres innern Insammenhanges, wenn man ihn gestiffentlich verwirrt, zeugte für die Realität der Borftellungen, die fonft wie schwindende Traume ineinander verlaufen wären. Es war offenbar: er selber hatte die gleiche Übergeugung von der Wahrheit dieser Thatsachen, wie von dem, was ihn selbst betraf; die gleichen Grunde, die für die Evidenz ber Einen sprachen, machten auch für die ber Andern fich geltenb; es schien unzweifelhaft, diese Aussagen waren vollkommen fo authentisch, wie die andern; wenn irgend welche, konnte man fie als Zeugnisse eines Augen - und Ohrenzeugen, zu gerichtlichen Beweisen brauchen, und barauf hin weiter procediren. Dem ift jedoch nicht also, und gerabe hier fängt ber mögliche Irrthum bei diesen Proceduren mit unterzulaufen an. Del Baulx hatte in die Ferne geblickt, und ben Unfall am Wagen ber nabenben Richter gesehen, und sein Gesicht mitgetheilt, ebe bann ibn jemand von bem, was vorgegangen, unterrichtet. Er war also hellsehend, alle seine Aussagen ruhten mithin auf Bistonen, die ihm zu Theil geworden; während das, was er über den Zustand seines eigenen Inneren berichtete, vorherrschend auf klare, lichte Anschauungen sich zurückezog. Sein nüchtern restectirendes Ich war mit seinem mystisch Schauenden in einem ganz andern Rapport, als dieses mit den gleichgestellten Sphären anderer Berson lichkeiten; und die inneren geistigen Thätigkeiten befolgten in ihren Wirkungen ganz andere Gesete. Wären die Visionen alle Wirklichkeiten gewesen, bann hatten freilich diese Unterschiebe an der allgemeinen Gesetlichkeit der Natur sich wieder ausgeglichen, und die Einheit bes gesammten Menschen hatte bie Differenzen in sich aufgenommen. Er selber hielt fie ber Regel nach für wirklich, und hatte beim Übersetzen in die Sprache bes gewöhnlichen Lebens gewisse Zeichen sich gemerkt, an denen er die wahrhaft realen von benen, die es nur scheinbar sepen, unterscheiden zu können glaubte. Aber diese Zeichen waren nicht untrüglich, sogar nicht für ihn selber; wie benn Dran seinem

Freunde und Delrio erzählte: er war boch manchmal ungewiß, ob nicht Alles insgesammt blos in ber Biston sich zugetragen. Es ist also bei bieser bamonischen Bision, mit der Überzeugung von ihrer Pealität ober Realität, genau eben so beschaffen, wie in der höheren mystischen um die Einsicht ihres Berhältnisses zur Wahrheit und zur Täuschung; beren Unsicherheit wir an ber Maria von Agreda erfahren, die trop der langen Lehrjahre, und ber ernstesten Disziplin, in der sie auf ber Bahn ihres Vorschrits tes sich gehalten, boch manchmal zweiselhaft wurde, ob die Täuschung sie nicht beschlichen. Hat in bieser Art von Bisionen sich gar nichts Verwersliches gezeigt, haben alle Zeichen für ihre Achtheit sich erklärt; sind sie unläugbar mit dem eingegoffenen höheren Lichte begleitet gewesen, bas den inneren höheren Inftinft, bas unterscheibenbe geistige Gewissen wedt und schärft, daß es mit aller Sicherheit Trug von Wahrheit scheidet; dann gibt, wie wir oben gesehen, die Kirche ihre Einstimmung: so zwar, daß sie den Seher selbst verpflichtet halt, bem Inhalte seines Gesichtes, nach Maaßgabe seiner Überzeugung, Glauben beizumeffen; nothigt aber Andere feineswegs zu gleicher Beiftimmung, wie sie solche für ihre Lehren fordert, sondern empsiehlt fie nur als glaubhaft, als subsidiarische Unterftugung bes Glaubens, zur Aufnahme; bas Maaß der Einstimmung jedem überlassend, und nur unbedingte Verwerfung abweisend. 1) Sollte es nun um die damonische Bision anders beschaffen seyn? Del Baulr hatte mit aller der Gewißheit, die in diesem Gebiete eintreten kann, die Überzeugung von der Realität und Wahrheit ber seinigen; und das Gericht mußte diese Überzeugung, insofern fie ihn selbst betraf, gelten laffen. Anders aber war es beschaffen um den Theil derselben, in dem andere wirkliche Menschen in den Rreis, den sie umschloß, hineingezogen wurden. konnte seine Überzeugung, gegen die Berneinung bieser Menschen, fich nicht geltend machen; weil sie nicht gehalten waren, seine Wistonen als untrügliche Wahrheiten hinzunehmen. Das Gericht also konnte ben, wenn auch gerichtlich auf's beste bestätigten Anklagen aus dieser Duelle, besonders in Fragen, wo von Leben

<sup>1)</sup> Mystit Th. II. p. 380-396.

und Tod die Rede war, keine andere Geltung einräumen, als eine bloße subsidiarische, die eine Anklage wohl unterstüßen, mit nichten sie aber begründen konnte.

In der That, was sind denn Gesichte Anderes, als Schauungen in das Innere der Dinge hinein, die nun symbolisch sich barstellen; weil bas bisher geschaute Aussere jest nur Hulle und Ausbruck für das neu erreichte und hervortretende Innere ift. Man könnte sich leicht benken, daß eine Magnetischsomnambule bie Visionen des Sommers und des Winters hatte. Der Mittelpunkt ber ersten wurde bie Sonne in der Wende bes Sommers Von dieser Mitte wurde sie die Strome des Lichtes und bie der Warme gegen die Erde herniedergehen sehen; diese murben in ihrer Nähe die electrischen Strömungen in Bewegung fegen, die nun, mit den antreibenden verbunden, die drei unteren Elemente, Luft, Waffer und Erde, regen, daß sie ihrerseits wieder die verborgenen Lebenskeime wecken, die nun an allen Knotenpunkten der Erde hervorbrechen. Indem nun alle jene äufferen Bewegungen entsprechenbe innere aufregen, und in den fließend gewordenen Stromungen fich entfalten, wurde ihr dann mit Grüne die Erbe sich bebeden, und in Mitte ber also auseinanderrankenden Begetation auch das Thierreich sich, je nach seiner Zeit, auch ihr bald entwickeln. Das ware ein Bild schwellenden, fließenden, wogenden, webenden, flammenden und lodernden und strahlenden Lebens; von seiner aussersten Ausbreitung bis zum innersten Brunnquell in nächster Nähe zu überschauen, aber in allen seinen Gliedern, allen Pflanzen und Thiergeschlechtern, allen Naturfräften und Vermögen nur in Symbolen ausgedrückt. Die Mitte der zweiten Vision würde ber winterliche Pol der, bei der Sonnenferne eigensüchtig in sich verschlossenen, Erbe fenn. Bon dieser Mitte würden die bindenden, erstarrenden Rräfte ber Dunkelheit und ber Kälte ihren Ausgang nehmen; sie würden, wenn mit Freiheit schaltend, alle thierischen und pflanzenhaften Ausbreitungen mörderisch bis zu ihren Reimen hin vernichten, und diese Reime bann, in der erstarrten Erde sie begra= bend, mit Reif bereifen, mit Sagel behageln, und mit Schnee beschneien; selbst das Element der Luft murde, flügellos gebunden, sich um die starrenden Gewässer zum Winterschlafe nieder-

legen: benn überall wurde die magnetische Kraft nur schalten, und die alte Racht zulet Alles in ihrer Dufterniß beschließen. Das Eine ware ber sommerliche Lebenstraum ber Erbe, in einer Anschauung zusammengefaßt; das Andere ihr steinerner und eiserner Winterschlaf, in der innersten Wurzel des Todes erfühlt. Diesen natürlichen Visionen werden zwei andere, im Inneren bes Geisterreiches erschaut, entsprechen muffen. Der Seher könnte nämlich die ber Sonne ber Ewigkeit zugerichtete Tagseite ber Menschen überhaupt, oder einer ihm befreundeten Gesellschaft insbesondere, erblicken, wie fie mit bieser ihrer Mitte verbunden, ihre belebenden Ausslüsse in sich aufnimmt; wie die Kräfte und Vermögen, von ihnen berührt, je nach ihren Ordnungen und Hierarchien, im burchwärmenben Strahle begeistigt und gehöht, fließend werben: also daß alle geistigen Pulse stärker schlagen, alle Energien sich stärker spannen, alle Tugenben, geläutert und verklart, in ihren Wirkungen mit Freudigkeit fich auffern. wurde die Vision eines überirdischen Sabbaths seyn, auf den lichten Höhen der Erbe abgehalten, und ben inneren Zusammenhang alles Guten auf ber Erbe, und seinen tiefsten Ausgang aus der Urquelle alles Segens vor die Anschauung führend. Was wird nun die Visson bes Sabbaths, auf den mitternächtlich dunkeln Höhen abgehalten, Anderes bedeuten: als ein Gesicht von dem inneren geistigen Verkehre, der zwischen ber Rachtseite der Verbundenen und dem wurzelhaft Bosen besteht, das da durch seine Einflüsse alle Kräfte bieser Seite bamonisirt; so daß, indem alle Eigensuchten ber Radicalsten gebunden werden, diese in jeder in der Macht Aller wirkt. Daß eine solche Berbindung bei der-Continuität, die durch alle Gebiete des Dasenns herrscht, besteht, ist unzweifelhaft; hier wird nur, was im gewöhnlichen Leben sich in Unsichtbarkeit verbirgt, an's Licht zur Anschauung gebracht; so daß das ganze Gewebe ber ziehenden und fliehenden Rrafte zu Tage tritt. Die Form bes ganzen Gefichtes ift auch hier eine symbolische; alle Laster treten, je nach ihren Gattungen und Arten, in großen Bilbern hervor; alle ihre Berbindungs. faben mit bem Herzen, bas in ihnen Allen schlägt, sind concrete, damonische Personlichkeiten; alle Beiwerke haben ihre eigenthumliche Bedeutsamkeit, und die Umkehr aller verkehrt sich spiegelnden

Gestalten ist herrschendes Gesetz. Die Dentung dieser Symbole ist, wie die der Bilder des zweiten Gesichtes, eine Sache, die große Einsicht und Erfahrung forbert. Daß die Berbrechen, die im Gesichte sich gezeigt, concret wirklich vorgegangen, ift keineswegs eine nothwendige Bedingung: benn wie der Schauende selbst durchweg personlich dem Gebiete der That entzuckt, erscheint; so werben auch seine Bilber burchgehends nur maffenhaft ausbruden, wie die Ordnungen, beneu diese und jene Person in ihrer gegenwärtigen Gesinnung und Stellung angehört, im Berhältniß zu ben bedingenden Weltmächten zu handeln fich getrieben finden, und unter Umständen auch wirklich handeln. Rur die unterirbische Geburt ber Dinge, wie in ber nach Aufwärts gebenden Vision die übertrbische, ist hier ausgedrückt; damit diese aber irbifch werbe, bedarf es bes Zutritts eines britten, gleiche falls irbischen, Momentes, das die Sache erft zur besondern That activirt; welche, wenn sie boser Wurzel ift, allein vor die Gerichte gehort, bie, wenn fle von ihr absehen, sogleich in apocalpptische Deutungen sich verlieren. Wie verführerisch baber in Sachen bes Del Baulx seine Aussagen gewesen, man fieht nirgendwo, daß man von ihnen Gebrauch gemacht. Und man hat wohl baran gethan, und baburch bie Gefahr von sich abgewendet, unschuldiges Blut zu vergießen.

Daß man in anderen ähnlichen Fällen, wo sogar eine folche äusserlich wohl befestigte Unterlage sehlte, nicht gleiche Klugheit bewiesen; sondern unbehutsam von einem ungestümmen Eiser sich hinreisen lassen, hat schon in älteren Zeiten viel Unheil angerichtet. Wir wählen darunter den Prozeß in Arras, der im Jahr 1459 begonnen, indem wir die Darstellung, die in den Chronisen des Du Elercq ausbehalten ist, im Auszuge hier mittheilen. Die Nachrichten sind freilich nicht aus den Acten, aber doch wenigstens, ohne Haß und ohne Liebe, aus den Vorstömmnissen des Tages an Ort und Stelle niedergeschrieben. In der Stadt Langres, in Burgund, hatte Robinet de Baulr aus Artois, der sich für einen Eremiten ausgegeben, mit dem Feuertode

<sup>1)</sup> Memoires de Sr. Du Clercq. Libr. IV. c. III. p. 157. 3m Pantheon literaire p. J. A. C. Buchon. XV. Siecle.

The state of

bie Anklagen, die gegen ihn vorlagen, gebüßt, und seine Aussagen hatten dahin gelautet: viele Männer und Frauen sepen Genoffen der Waldesie, damaliger örtlicher Ramen des Herenwesens. Unter Andern hatte er ein Freudenmädchen von Douay, Namens Deniselle, und J. la Vitte, genannt Abbe-de-peu-de-sens, barauf angeklagt. Der Inquisitor in Arras, Peter le Brouffart, hatte bas erfahren, und zuerst bie Deniselle, und bann auch la Vitte, nachdem er seinen Aufenthalt in Abbeville erfahren, verhaften, und in die bischöflichen Gefängnisse einsperren lassen. Die Vicare des Bischofs, P. du Hamel, J. Thieubault, J. Pochon, und M. bu Hamel, denen noch J. bu Bois sich beiges sellte, hatten die Erste mehrmal auf der Folter vernommen; wo sie dann ihre Theilnahme eingestand, wie auch, daß sie den Anbern Theil nehmen gesehen. Dieser hatte verhaftet sich bie Zunge abzuschneiben versucht, es war ihm jedoch nicht gelungen; aber er wurde, ob er gleich anfangs nicht reben konnte, boch auf bie Folter gelegt, wo er seine Bekenntnisse dann niederschreiben mußte. Er sagte wieder aus auf Andere, die er auf dem Sabbath gesehen; zwei Männer und vier Frauen, worunter wieder drei Freudenmädchen. Diese wurden sofort verhaftet; ba aber bie Sache, durch die Menge ber Angegebenen, weitaussehend zu werden schien, waren die Meisten der Untersuchenden der Meinung: ihr keine Folge zu geben, und die Gefangenen loszulassen. Aber Meister J. du Bois, Dechant von unser Frauen in Arras, widersette sich diesem Vorschlag, und der Suffragan des Bischofs, Bruder Johann, trat seiner Meinung bei. Sie gingen zum Gras fen von Estampes nach Peronne, der sofort nach Arras hinüberkam, und ben Vicaren gebot, ihre Pflicht zu thun; sonst würden fie ihm für die Folgen einstehen muffen.

Dem gemäß wurden nun die Verhafteten wieder auf die Folter gelegt, und sonst befragt; und ihre Geständnisse wurden von den Vicarien nach Cambray gesendet; wo der Doctor der Theologie, Gilles Carlier, ein 72jähriger Mann, einer der bes deutendsten Clerifer der damaligen Christenheit, als Decan an der Hauptsirche, so wie M. Nicolai als Canonicus lebten; diese wurden um ihren Rath in dieser Sache angegangen. Ihre Meisnung soll dahin gegangen seyn: daß, wenn die Verhasteten

wiberriefen, sie bas erstemal mit der Todesstrafe nicht belegt werden follten; es fen benn, fie hatten Mordthaten begangen, oder ben Leib unseres Herrn migbraucht. Aber Meister Johann und ber Decan du Bois waren der Meinung: Alle, die an der Waldesie Theil genommen, mußten des Todes sterben; auch Alle, die von ihnen angeklagt würden, wenn sie, im Falle ihres Nichtgeständnisses, durch Folter oder auf andere Weise, mit 3 - 4 Beugen überwiesen würden. Sie gaben sich alle Mühe, diese ihre Meinung geltend zu machen, und ich habe ben Decan felber sagen hören: der dritte Theil und mehr von der Christenheit sep von der Waldesie angesteckt; er wisse Vieles bavon, mas er nicht sagen könne, und wenn er es aussprechen durfe, wurde man darüber erschrecken. Alle, die darauf angeklagt worden, sepen wirkliche Genoffen, und die es nicht seven, konnten nicht angeklagt werden. Machte man gegen diese Ansicht Einsprüche, es mochten nun Geiftliche ober Laien seyn, die Solches thaten, so hieß es: man muffe Golche, als ber Balbefie verbachtig, fogleich einziehen. Derselbe fagte auch: wurde es dahin kommen, daß Einige ber Schuldigen zum Scheiterhaufen geführt wurden, bann fen nicht zu zweifeln, wie der Teufel sie dazu verleiten werde, daß sie in der Todesstunde Alles, was sie bekannt und eingestanden, im Widerruf zurudnahmen, auf daß sie sofort zur Hölle verdammt würden. In allem diesem unterftütte ihn Mt. Jehan, Bischof von Varut, der Großpönitentiar in Rom gewesen im Jahre 1450; weswegen man denn auch von ihm glaubte, daß ihm Manches befannt geworben. Er hatte auch eine solche Imagination, daß, wenn er die Menschen nur ansah, er urtheilte und aussagte, ob sie in der Waldesie gewesen oder nicht. meinte beswegen auch: Bischöfe und selbst Cardinäle sepen in ihr gewesen; und es sepen ihrer so gar Viele, daß, wenn sie einen König ober bedeutenden Fürsten in ihr Interesse ziehen könnten, sie mächtig genug sepen, sich gegen bie zu erheben, die nicht unter die Ihrigen gehörten, und ihnen alle Unbill und Schmach anzuthun. Beide sagten auch: sobald Einer dieses Verbrechens angeklagt sen, burfe Reiner fich seiner annehmen; Reiner, sey es Bater, Mutter, Bruber, Schwester, ober welcher Berwandte immer, unter Strafe, selbst für einen Mitschuldigen

1128

zu gelten; auch dürften die der Waldesse angehörten, wenn sie von ihrer Anklage erführen, sich durch die Flucht nicht der Untersuchung entziehen. Sie verhasteten demzusolge noch einen neuen Angeklagten, und ließen die Vicarien noch einmal durch den Grasen von Estampes zur Beschleunigung des Prozesses mahnen.

Die Vicarien versammelten daher alle angesehenen Geistlichen ber Stadt, sammt ben berufensten Abvocaten, legten ihnen die Acten mit allen Depositionen von den 7 Angeklagten vor, und schritten bann, nachdem bie Versammelten barüber gehört worden, zur Execution. Die Verurtheilten wurde Alle, bis auf Einen, der im Rerter sich erhentt, auf ein Schaffot gebracht, und Die Mitra mit der Figur bes Teufels ihnen aufgesett; ber Pater le Broussart hielt den Anieenden eine Predigt, und setzte ihnen darauf auseinander, was sie gethan und verbrochen hatten. Sie hatten, sagte er, eine gar dunne Ruthe und die Fläche der Hand mit der Salbe gesalbt, und waren dann über Städte und Walder zu ihrem Versammlungsort geflogen. Dort hatten sie reichbesetzte Tafeln, bort den Damon in Gestalt des Bock, des Hundes, bes Affen, bisweilen eines Menschen gefunden, ihn angebetet, und ihm entweder ihre Seele oder einen Theil ihres Rörpers hingegeben; und babei, brennende Lichter in der Hand, ihm den Hinteren gefüßt. Sie hatten sofort das Crucifix bespieen, und darauf getreten, und der Abbe la Vitte war babei der Führer aller Neuaufgenommenen gewesen. Sie hatten zugleich bem Himmel und dem Firmamente, Gott zum Hohne, ben Hinteren gewiesen. Und nachdem sie wohl gegessen und getrunken, war die fleischliche Vermischung gefolgt, wobei der Damon in Manns - und Frauengestalt mitgewirkt; Sodomiterei und Bestialität und alle stinkenben Laster, bie ber Rebenbe nicht aussprechen wollte, waren dabei verübt worden. Aröten, mit der geweihten Hostie gespeist, dann verbrannt, mit der Knochenasche von Gehenkten vermischt, mit dem Blute ber Kinder angeseuchtet, und mit Kräutern und andern Sachen vom Abbe versett, hatten die Salbe gebildet. Die Rirche fen ihnen verboten gewes fen, Weihwaffer hatten sie nur unter ben Worten nehmen durfen: Möge es unserem Meister nicht mißfallen! Der Damon prebige

shuen: es gebe tein anderes Leben, als das gegenwärtige; benn fig hätten keine Seele. Rachdem er das und mehr ihnen vorze balten, fragte er Einen nach dem Andern, ob das Alles nicht alse Jugetragen? Alle, auch ber Abbe, bejahten es. Darauf wurben sie als angestedte Glieber von der Kirche abgesondert, und bem weltlichen Gerichte übergeben; und ihr Bermögen bem Law hesherrn, ihr bewegliches Gut aber bem Bischof confiszirt. Die vier Frauen wurden in Arras jum Feuertod verurtheilt; als fie gber bie Senteng vernahmen, schrieen fie wie Berzweifelte Meifter Gilles Flameng, ber gerade gegenwärtig war, an: Ha, falfder Berrather! bu fagtest uns, wir follten nur bekennen, was man uns vorsagte; man werbe uns bann gehen laffen, und wir wir den feine andere Buse zu übernehmen haben, als etwa eine Wallsahrt, sechs ober zwölf Stunden in die Ferne. Du weißt, Abschenlicher! daß du uns betrogen. Sie sagten dabei: sie seven mie in der Waldeste gewesen; was sie befannt, hatte die Folter ihnen abgedrungen, ober die Bersprechungen jenes Dt. Gike und Anderer hatten es ihnen abgelockt, und viel Anderes mehr. Das half ihnen aber nichts, fie wurden gum Scheiterhaufen ge führt. Christlich bereiteten sie sich zum Tobe vor, behaupteten aber bis zum letten Athemzuge, daß sie nicht wüßten, was bie Walbeste sey; welche Worte bann bem Volke viel zu benken und zu reben gaben. Dasselbe that die Deniselle in Douay, we fie gerichtet murbe. Auch der Abbe-de-peu-de-sens führte die gleichen Reben, und sagte: er sterbe ohne Schuld; seine letten Worte aber waren: Jesus autem transiens per medium illerum ibat. Er war 60-70 Jahre alt, war ein Maler, gerne gesehen an vielen Orten, weil er ein Sanger und ein Dichter mat. Er hatte auch Balladen zur Chre ber heiligsten Jungfrau ge macht, und so war er Vielen werth geworben. So oft er aber ein heiliges Lied gelesen, hatte er am Ende immer sein Rapplein abgezogen und gesagt: Mit Vergunft meines herrn. Das batten Einige bezeugt; ich weiß nicht, was baran gewesen.

Sechs Männer, worunter Ritter Robert le Josne, Gow verneur von Arras, und sieben Frauen, worunter wieder met rere Freudenmädchen, wurden sofort in Arras verhaftet. Abn die Sache verbreitete sich nun bald auch anderwärts hin. In Amiens waren auf die Aussagen in Arras mehrere gleichfalls gefänglich eingezogen; aber der Bischof ließ fie los, und fagte: er würde es mit Allen also halten; denn er glaube nicht, daß sie thäten und thun könnten, was sie sagten. In Tournay hatte man gleichfalls 3-4 Personen eingesperrt; Meister Jehan Taincture, Doctor ber Theologie, schrieb bei ber Gelegenheit eine gute Schrift über bie Walbesie, bie ich aber nicht gesehen. Die Gefangenen wurden nach einiger Haft entlassen. Arras hatte man unterbessen fortgefahren; zwei ber Reichsten ber Stadt hatten in die Gefängnisse des Bischofs wandern mussen; endlich wurde auch Papen de Beauffort, ein edler Ritter, einer der alten Bannerherren von Artois, etwa 72 Jahre alt, ergriffen. Man hatte ihn früher gewarnt, er aber hatte geantwortet: und wenn er tausend Stunden entfernt seh, wurde er kommen, um sich zu verantworten; er fürchte barum nichts. Er war nach Arras gekommen; die Seinigen hatten ihn beschworen, wenn er sich schuldig wisse, moge er sich entfernen. Er aber hatte ben feierlichsten Schwur geschworen, und seine Seele der Verdammniß hingegeben, wenn er wisse, mas Walbesie sey, und an ihr Theil genommen. Doch wurde er an bemfelben Tag verhaftet, und wollte zum Grafen von Estampes geführt senn; der ihn aber zu hören verweigerte, und in die bis schöflichen Gefängnisse führen ließ. Jacques Guilleinaut, sein Schwager, der Fieber durch Sprüche zu heilen pflegte, als er ihn dort besuchte, murbe gleichfalls als Angeklagter zurückgehalten. Unterdessen war der Prozes breier Männer und der doppelten Anzahl Frauen vollendet worden; auf dem Schaffote wurden ihre Thaten ihnen gleichfalls vorgehalten, die diesmal in gepflos gener Lust mit dem Damon bestanden. Alle befragt, gestanden die Wahrheit dieser Vorwürfe, bis auf Eine der Frauen, die Alles läugnete. Zwei, die immer auf ihrem anfänglichen Ges ftandniß ohne Wanken beharrt, wurden zur Einsperrung verurtheilt; die Andern alle, zum Scheiterhaufen geführt, farben, so viel man sehen konnte, in driftlicher Fassung, aber beharrlich alle Theilnahme läugnenb. Wieder wurden A. Sacquespee, einer der reichsten Bürger und Schöffen von Arras, und noch zwei Andere eingebracht. Martin Cornille, Empfänger ber

Graffchaft, und Willaume Le Febvre, ein reicher Mann, fluchteten, und wurden vom Grafen bis nach Paris verfolgt. M. Anton hatte früher bas Andringen seiner Freunde, sich zu flüchten, eben so erwiedert, wie der Ritter von Beauffort. Graf hatte, zur Vernehmung der neuen Gefangenen, die Commission burch neu hinzugefügte Glieber noch verstärft; worunter Philipp H. v. Savenses, ein ftrenger Mann in diesen Sachen, fich befand; auch der Herzog von Burgund hatte seinen Beichts vater, ben Bischof von Salubrin, einen achtzigjährigen Mann, und Balbuin Ritter von Nogelles, Gouverneur von Peronne, beigefügt. Roch zwei Andere wurden nun eingezogen, und Arras wurde dadurch in gang Frankreich und anderwärts also verrufen, daß die Raufleute ihren Credit verloren, und niemand die Reis fenben von da in den Wirthshäusern aufnehmen wollte. Rein Mensch magte auch, die Stadt zu verlassen, aus Furcht, als Balbesier ergriffen zu werden; wie benn auch das Bolt, sowie nur Einer sich rührte, sogleich ihn der Waldesie beschuldigte. Die Vicare machten baber bekannt: es solle niemant Furcht haben, benn es werbe Reiner verhaftet, der nicht von 8-10 Zeugen gesehen worden; obgleich man hernach erfuhr, daß es wohl auf 2-3 geschehen.

Die Vicarien luben nun die Flüchtigen ein, sich in Person einzufinden, und Red und Antwort auf die gegen sie gestellten Rlagepunkte zu geben. Darauf erschien Wilhelm Le Febrre, der Cohn bes Einen, mit einem Notare von Paris, in der Frühe vor Jean Pochon, einem berselben, in der Kirche, und appel= lirte von ihnen, im Namen seines Baters. Nach geschehener Protestation saßen beibe auf, und ritten nach Paris; wo sein Bater sich gefänglich gestellt, um auf die Klage der Vicarien zu antworten. Sie wurden aber von den Leuten der Vicarien ereilt, und gefänglich eingebracht; ein Schicksal, bas viele ihrer Freunde mit ihnen theilten, die von ihrer Absicht gewußt. Sie wurden erft entlassen, nachdem sie auf ihre Appellation verzichtet, die Geflüchteten aber als Waldesier excommunicirt. für ben H. v. Beauffort und M. Anton nach Amiens um mehrere Clerifer und ihren Rath gesendet; aber es fam niemand, als M. Martin und der Inquisitor von Tournay; die Andern

The state of the s

aber welche Folter man ihm angethan, er hatte immer geläugnet; und auch jest, als man ihm Gnade bot, wenn er gestehe, hatte er erwiedert: er wisse von nichts, und kenne nichts. Man hatte ihn, wie man sagte, mehr als 15mal, manchmal zweimal an einem Tage, auf die Folter gelegt; man hatte ihn auf ein nahes Schloß geführt, und ihm gesagt: er solle sogleich enthauptet werben, wenn er nicht gestehe; er hatte nur bas schon Gesagte wiederholt. Bei Nachtzeit hatte er einst sich aus bem Gefängnisse zu flüchten versucht, war aber wieder eingeholt worden; und das rechnete man ihm als Schuld an. Beauffort wurde nun als Häretifer, Apostat und Gögendiener erklärt, und bem gemäß zu siebenjährigem Gefängnisse verurtheilt; follte jedoch be-Fleidet öffentlich auf den Schultern mit Ruthen gestrichen werden. Er follte ferner 5000 Goldthaler, beren 76 eine feine Mark. bilbeten, in den Almosenstock nach Mecheln zum Kriege bestimmt, und kleinere Summen an benannte Hospitaler und Rirchenfas briken bezahlen. Tacquet wurde zu 10jährigem Gefängniß, zum Ruthenstreichen und kleineren Strafgelbern verurtheilt. Carieulr, ber schon früher wegen bes Glaubens in Untersuchung gewesen, und an dem kein Zeichen von Reue sichtbar geworden, wurde dem weltlichen Schwerte hingegeben. Huguet, der sein Urtheil Inieend und weinend vernahm, wurde zu 20jähriger Einsperrung bei Wasser und Brod verdammt. Doch lief bas Gerücht: er sey, als ehmaliger Diener des Bischofs, von den Vicarien sehr begünstigt worden. Biele sagten: es gebe so viele Walbesier in ber Kirche, an ben Höfen ber Mächtigen und anderwärts, baß es ein Wunder sey. Auch glaubte man, ber Antichrist sey schon geboren; er werbe in Kurzem herrschen, und alle Waldester murben seinen Anhang bilben. Doch hatte man in Paris, Amiens, Tournay Viele, Männer und Weiber, verhaftet, aber sie wieber entlassen, ohne ihnen ein Leid zu thun. Carieulx wurde ver= brannt, erklärte aber zuvor alle für unschuldig, auf die er ausgesagt.

Die Vicarien sesten nun alle die in Freiheit, die durch die Folter nicht zum Bekenntnisse gebracht worden, zwölf an der Zahl. Gegen Alle hatten Zeugen ausgesagt; sie wurden auf der Folter befragt, Manche so oft und hart, daß sie verkrüppelt

wurden; aber fie hatten mit Beharrlichkeit gelängnet. Sie mußten, che sie befreit wurden, auf die Evangelien ihre Unschuld beschwören; und dabei 4-5-7 ehrbare Zeugen beibringen, die ihren Glauben an ihre Schuldlosigkeit gleichfalls beschwuren. Sie mußten bann noch bie Gerichtstoften bezahlen, und wurden meist aus der Grafschaft verbannt. Rur der Inquisitor P. le Brous= fart und die Vicarien des Bischofs verfügten diese Freilassungen; von den Andern, die bei den Berhören waren, nahm Keiner baran Theil, ober wurde dazu aufgeforbert. Auch Martin Cornille, der sich geflüchtet, jest aber in den Gefängniffen des Erdbischofs von Besangon saß, wurde von ihnen jest von der Ercommunication freigesprochen, die sie gegen ihn erlassen. Lieb, bas man auf den Straßen fand, bedräute nun die Urheber ber Berfolgung hart. Am folgenden 16ten Januar 1462 aber erschien ein Gerichtsbote bes Parlamentes von Paris in Arras, um zu informiren über bas Unrecht, bas bem S. v. Beauffort, wie er klagbar eingekommen, geschehen; wie benn auch Tacquet und Andere deswegen Rlage eingereicht; auch über die Appellation Erfundigung einzuziehen, die Beauffort vor seinem Verhore an das Parlament gemacht. Philipp, sein Sohn, hatte den Bos ten herbeigeführt; beibe gingen nun, mit ben anbern brei Brudern und 30 Befreundeten, wohl bewaffnet zu den Vicaren, und da diese aus Furcht sich nicht bliden ließen, forderte der Gerichtsbote die Schlussel zum Kerker; und da der Kerkermeister sie verweigerte, nahm er sie mit Gewalt, befreite ben S. v. Beauffort, und beraumte den Vicaren den 25. Februar als ben Tag, wo sie vor dem Parlamente in Sachen des Appellanten, den er mit sich nach Paris nahm, zu Rechte zu stehen Um 17ten begaben sich die Vicare du Hamel und Thieubault nach Paris; die Sache wurde aber ausgesett, und sie kehrten wieder heim. Dort erhielten sie Briefe von ihrem Bis schof in Rom, der befahl: den Huguet Aubry in Freiheit zu setzen, was denn auch geschah. Martin Cornille fehrte auch jurud, den der Erzbischof von Besangon, nach einigen Untersuchungen, in Freiheit gesett. Im Juni wurde endlich die Sache Beaufforts beim Parlamente verhandelt, und bei dieser Belegenheit sagte M. J. von Popincourt, Parlamentsadvocat und

Rechtsbeistand bes Klägers, in offener Sitzung unter Anderm: wie, so oft man einen Gefangenen wegen Waldesie eingebracht, man ihm gesagt: wenn er nicht bekenne, was man ihm sage, werde er verbrannt werden; nur im Falle offnen Geständs nisses werde man ihn mit einer kleinen Wallfahrt abkommen laffen. Habe er dann bessen sich geweigert, sen er auf die Folter gelegt worden, bis er bekannt, was man nur wollte. Er sagte weiter: als der Herr von Beauffort eingebracht worden, und fich gegen den Dechant du Bois verschworen, daß er nicht in der Waldeste gewesen; sey dieser vor ihm niedergekniet, und habe ihn auf's inständigste gebeten: daß er bekennen möge, sonst könne ihn niemand vor dem Feuertode und der Confiscation seines Vermögens retten. Das Erbarmen für seine Kinder bewege ihn allein zu Dieser seiner inständigen Bitte, beren Erfüllung ihm binnen vier Tagen die Freiheit wieder verschaffen wurde. Als er erwiederte: baß er bann falsch geschworen haben würde, entgegnete ber Dechant: er werde ihm die Absolution geben. Dadurch und durch Mehreres habe er dann zu seinen Geständnissen sich bewegen lassen. Später sey er auch genöthigt worden, an den Herzog, ben Grafen v. Estampes, ben Bailly von Amiens und seinen Lieutenant bebeutende Summen zu bezahlen, ohne dazu verurtheilt zu seyn. Das Parlament sprach den Kläger frei von der über ihn verhängten Gefängnisstrafe, ließ die drei in Arras noch Verhafteten vor seine Schranken führen, und gab fie gleichfalls frei. Wegen eines vierten, Le Febore, wurden Zeugen abgehört, und nachdem er sich vor dem Erzbischof von Rheims und bem Bischof von Paris gereinigt, wurde er gleichfalls in Freiheit gesett. Daffelbe geschah mit dem Letten der Gefluchteten, Sotin Lougs.

Ehe dies sich zugetragen, war der Dechant von Arras, M. J. du Bois, auf einer Reise nach Corbeyl, von einer Geistesstrankheit befallen worden, und man hatte ihn wie von Sinnen nach Paris geführt. Er stand im Ruse eines guten Geistlichen, war noch jung, und Viele beklagten ihn. Andere sagten wieder: es seh Strase Gottes, weil es auf seine Beranlassung geschehen, daß man auf die Waldesie inquirirt, und Einige verbrannt; er hatte es sich auch am meisten angelegen seyn lassen, die Wirklichkeit

ber Sache nachzuweisen. Die das sagten, glaubten nicht an die Luftfahrt in dieser Walbesie. Db er gleich wieder zu Sinnen fam, war doch feine Sicherheit dabei, und er mußte fich immer im Zimmer halten. Endlich wurde er bettlägerig, und da öffnete sich ihm der Körper in vielen Wunden, und er hatte viel zu leiben. Manche sagten babei: er sep von den Baldesiern vergiftet ober bezaubert worden. Im Februar 1461 ftarb er bei vollfommenem Berftanbe, und nahm sicherlich ein gutes Ende. Unterdessen hatte man in Burgund D. de Jehan, den Bischof von Barut, in seinem Geburtsorte verhaftet; um von ihm zu erfahren, was ihn eigentlich bestimmt, die Sache mit ber Balbesie in Arras anzuregen. Balb aber flüchtete er sich aus biesem Gefängniß, und wurde, wie er selbst fagte, auf eine wunderbare Weise gerettet. Er ging nach St. Jacob in Gallizien, und auf der Rudfehr von da blieb er, als Beichtvater der Gattin Rarle des Siebenten, in Frankreich jurud. M. Paille, ber gleichfalls an ber Cache Antheil genommen, jog fich von Arras nach Paris; eben so Gilles Flameng nach Douay; und man fagte: es sey gewesen, weil man sie Alle nicht gern in Arras sab. Der Prozeß zwischen den Appellanten, den Erben des S. von Beauffort und sämmtlichen wegen Walbesie Prozessirten, und ben Defendenten, bem Herzoge von Burgund, und seis nen geistlichen und weltlichen Gerichtsbehörben, vor bem Barlamente, ging indessen seinen Gang. Im achten Jahre König Rarle VII, im Jahre 1491, wurde endlich das Urtheil gesprochen, das entschied: Jam dictos appellatos male et abusive fecisse, dixisse, incarcerasse, appunctasse, processisse, sententiasse, et executasse; dictosque appellantes bene appellasse. Es cassirt bann alle diese Prozesse, so an ben geift. lichen wie weltlichen Gerichten geführt worden; bie Acten follen zerriffen werben und zerftort, vernichtet alle gemachten Confiscationen, verurtheilt die Defendenten persönlich zur Schadlos. haltung, zu den Prozeffosten, und aufferdem in eine Geldstrafe von 6500 Pariser Livres; von benen 1500 Franken genommen werben sollen, um eine tägliche Messe auf ewige Zeiten, für bie Seelenruhe der Hingerichteten, in der Cathedrale von Arras ju begründen; auch ein steinernes Rreuz mit einer Inschrift soll auf

dem Richtplat errichtet werden. Den geistlichen Scrichten von Arras wurde untersagt, in fünftigen Prozessen sich aller aussers ordentlichen Executionen und grausamen Foltern zu bedienen. Die Sentenz wurde seierlich auf dem Richtplatze verfündigt, eine Predigt darüber abgehalten, und am Tage mußte alle Arbeit in der Stadt eingestellt werden.

Man sieht, diese Sache ist eben so instructiv durch ihre Irrthumer und Mißgriffe, wie die vorige es durch Gerechtigkeit, Rlugheit und Gründlichkeit gewesen. Um übrigens ein gerechtes und nicht übereiltes Urtheil in ihr zu fällen, muffen wir uns zuerst in die Zeit versetzen, in der sie vorgefallen. Es war die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, beffen Beginn brei Papfte zugleich auf bem Stuhle und drei Kaiser auf bem Throne gesehen; nur aufferer Ausbrud für bie Schwächung, bie die Ginheit in Rirche und Staat, bei zunehmender Gewalt der Bielheit, im Gefolge der früheren Streitigkeiten zwischen beiben Mächten erfahren hatte. Die kirchliche Einheit war in Avignon in die Gewalt der französisch - politischen gefallen; die des Staates im Raiser in die der durch stete Übergriffe sich immer steigernden Reichsstanbschaft; die Folge war eine Auflösung des gesammten gemeinen und kirchlichen Wesens durch alle europäischen Reiche. In der Kirche daher Beginn der neueren Saresien mit Wiflef und mit huß, und in deren Gefolge die hussitenkriege. In der Hierarchie die Zerrüttung ber inneren Rundung und Geschlossenbeit, Auflehnen der Glieder gegeneinander und gegen die Einheit; auf den Concilien von Kostniz und von Basel die Pralaten und die unteren Priesterordnungen im Haber. Rach Wiederaufstellung bes Stuhls in Rom stete Rämpfe seines Inhabers mit bem unbändigen Landesabel. Im Staate gleiche Auflösung des alten geschlossenen Lehnstaates in feine Elemente; die Landeshoheit im Kampfe nach Dben und nach Unten, Waffengenoffenschaften ber Gleichgestellten gegen die höher und die tiefer Gestellten, Rampf bes Faustrechtes mit bem Landfrieden, ber alten Waffenweise mit der neuen, allmälige gänzliche Auflösung der Centralgewalt. Zwischen England und Frankreich insbesondere die großen, Jahrhunderte langen Kämpfe um die Erbfolge, und im Gefolge beffen die großen, burgerlichen Rriege in beiden Lehn-

flaaten, ber ber weißen und ber rothen Rose in England, Burgunde und des Lehnsherrn in Franfreich; in beiden Reichen zulet bie Einheit, mit den Tudors und Ludwig XI, siegreich überall; von Condottieri's, Armagnacs, Landsfnechten, schwarzen Soldnern die Welt durchzogen; schnöder Frevel, Gewaltthätigkeit, Unmacht ber Gerechtigfeitspflege herrschend burch bie ganze Chris stenheit. Im Gefolge diefer gahrenden Auflosung aller Elemente der burgerlichen Ordnung und der herrschenden Berwilderung bann die größte Unsittlichkeit; die vonus vulgivaga vor allen Göttern bes Heidenthums die Erfte ausgescharrt; alle Städte mit Freudenmädchen erfüllt, felbst bei ber Rirchenversammlung von Cofiniz deren eine unglaubliche Menge, in der Stadt, wo fie ihren Sit genommen; wie Riber ergahlt, 1) ber Anwesenheit der vielen Fürsten und ihrer Gefolge, so wie der zahlreichen Handwerksleute wegen. In allem bas von Frankreich burchwühlte Italien, ber Ansteckung vom Often her ohnehin nächsten ftebend, mit gutem Beispiel vorangebend; und aus ber Mitte bieses scheußlichen Berberbens, als die Geißel ber rachenden Remesis, das venerische Übel sich entwickelnd. Dazu nun ber Sturz bes griechischen Raiserthumes, bieffeits der Meerenge eingetreten. Hinter ben fturmenden Domannen bann endlich Gog und Magog in Timur und ben Mongolen losgelaffen; Guropa, und den Pfuhl aller Laster in ihm, mit einer Überflutung vom Often her bedrohend, und biese Fluten schon an den Granzen Bayerns brandend. Go stand es damal um die europäische Gesellschaft.

War es bei dieser trostlosen Lage der Dinge zu verwundern, wenn ernste Gemüther auf die Meinung kamen: die Welt, nun altergrau geworden und betagt, gehe baldiger Auslösung entgesgen; es nahe die Zeit, von früheren Propheten, die ihre Agonie im Gesichte zuvorgeschaut, verkündet, und es werde nun zum Ende neigen. Hatte das Christenthum sichtbar seine Macht versloren, während die Gewalt des Bösen allerwärts sich gestärft; dann war die Zeit des Antichrist herangekommen, dem zwei Zeisten und eine halbe Zeit die Herrschaft gegeben war, und der

<sup>1)</sup> Formicarium Lib. de maleficis. c. IX.

ASSESSED FOR

die Seinen Alle unter seinem Zeichen vereinen und schaaren sollte. Er war schon geboren dieser Widersacher; alle Zeichen schienen seine Rähe zu verfünden, und das Bolf glaubte, wie wir gefeben, an seine Gegenwart. Was die kommenden Zeiten am Tageslicht erbliden sollten, mußte jest im Schleier ber Racht sich vorbereiten; dort mußte er die Seinigen erkennen, sie in seine Register eintragen, und sie in aller Verruchtheit üben. An ben Sofen hatte er dies sein Werk angefangen; von ba war er zur Aristocratie übergegangen; was de Raiz in der Bretagne, was die Lady Fowlis in Schottland geübt, war nicht unbekannt. geblieben; was in Avignon in der Rahe des Kirchenfürstent vorgegangen, welche Lehren im Cardinalscollegium fich Eingang verschafft, und welche Sitten baraus hervorgegangen, die spater in Alexander VI sogar auf den Stuhl erhoben worden: das Alles war kein Geheimniß geblieben; Meister Jehan, Bischof von Barut, hatte als Großpönitentiar es ganz in der Rähe gesehen. -Rein Wunder, bag, was früher von unmittelbaren Bundniffen ber Menschen mit dem Damon umgegangen, was da und dort umbergespuft in ber Zügellosigfeit ber Zeit, die vor keinem Frevel zurücktrat, daß es gehöht und gemehrt, in den besorgten Gemuthern mit einemmale zum Schrechilbe ber Walbesie ober Walderie zusammenfloß. Zum Bischose von Barut gesellte sich ber Dechant, M. Jacques bu Bois, bamals ein 34jähriger Mann, guten Leumunds, von bem selbst jenes Drohlied sagte: Chascun cuidoit que tu seusses prophète, - Sage comme un Salomon ou Sibille; - Mais si du sens quy oncq feust en ta teste, — tu a voulu semer une tempeste, — tu beueras ton brassin et brouet; — Et sy seras des premiers à la feste. — Folie fait quy folie commet. Beide, die Apocalypse im Laufe der damaligen Welt studierend, mochten schon längst auf die Vermuthung einer geheimen Verbindung eines Theils berfelben mit dem Damon geras then seyn; in der stets zunehmender Frevelmuth des Jahrhunderts sie mehr und mehr bestärken mußte. Jest war die Aussage des in Artois gebürtigen Robinet de Baulr gekommen, ber auf die Deniselle und den Abbée la Vitte, die Erste eine Schwester der Freude, der Andere ein, wie es scheint, mehr als lustiger Bruber, ausgesagt; und das Wort Waldesie, das ihnen bei ber

herrschenden Verwechslung sogleich die Manichaer, die Verehrer des Damons, in's Gedächtniß brachte, war bei ber Verhaftung von ber Deniselle anerkannt worden. Jest hatten sie bie Spur gefunden, die sie nur verfolgen durften, um ihre Ansicht nur zu sehr bestätigt zu finden. Daß ber Eremit mahrscheinlich seine Aussage auf der Folter gemacht, konnte bei ber Berehrung, die man für dies treulose Instrument,' bas die geistlichen Gerichte nie hatten annehmen sollen, bamals hegte, ganz und gar nicht irren. auch gegen die beiden Gefangenen angewendet; die Pforte des Geheimnisses war erbrochen, und bas Mysterium der Iniquitat lag nun aufgebect vor ihnen ba. Daß ein Weib de folle vie, wie der Berichterstatter von ihr fagt, und ein leichtfinniger Geistlicher und Bankelfanger, vom Bolkswiß mit bem Spottnamen de peu de sens bezeichnet, wenig taugten, um, in einer so wichtigen Sache auf Leben und Tob, als Fundamentalzeugen zu dienen, war ihnen nicht eingefallen. Stiegen ja Zweisel in ihnen auf, die Folter, auch gegen andere Berhaftete angewendet, zerstreute sie sogleich. Fiel Berbacht auf bas Instrument, bann traten freiwillige Geständniffe, entweder durch Bersprechungen erschlichen, ober auch, ba die Sache in jener Zeit in den Intentionen Vieler liegend, sicher nicht alles Grundes entbehrte, hier und da durch Reue hervorgerusen, ober auch durch die Ginfalt ber Bedrängten, um sich zu retten, herbeigeführt, beschwichtigend ein; und sie fanden in dem allgemeinen Glauben um sich her wieder eine Unterstützung. Die Überraschung, der gemachten Entdeckung wegen, war, wie es schien, so groß, daß sogleich bas gespenstische Bild des Bundes mit allen seinen Schredniffen vor ihnen stand: wie er ein Drittheil des Menschengeschlechts befaßte, wie Bischöfe und Cardinale ihm angehörten, Fürsten sonder Zweisel auch, und wie nur der Mächtige ihm noch fehle, um an der Spipe desselben alle Plane des Abgrunds auszuführen. Da zu dem schlechten Zeugniß, das die Folter gab, noch bas der durch sie gepreßten Zeugen, die in der Waldesie gewesen, kam, — ein Zeugniß, bas selbst, wenn freiwillig abgelegt, nur einen Berdacht auf Unsittlichkeit begründen fann —; so mehrte sich die Irrung, und es wurde festgestellt: Alle müßten sterben, die durch vier solche Zeugen überwiesen waren. Wer bem Systeme wider-

sprach, machte des Lasters sich selbst verdächtig; und es galt bald gleichfalls für bewiesen, daß niemand angeklagt werden könne, er habe benn bessen wirklich sich schuldig gemacht; weswegen denn auch der Widerspruch gegen früheres Geständniß, Angesichts der Flammen gemacht, nichtig seyn mußte, weil der Dämon bazu getrieben. So entwickelte sich benn ein System des Terrorism's, vor dem nichts bestehen konnte, was einmal. in seinen Bereich gekommen; und das in der Bethörung bes M. Jehan, der Schuld ober Unschuld schon aus der Physionomie zu erkennen geglaubt, seinen Höhepunkt erreichte. Beit darf fich ganglich über die Möglichkeit hinausgesetzt bedunken, solchen Irrungen anheimzufallen; und sollte die gegenwärs tige, im Bewußtseyn ihrer Aufgeklartheit, solchen Dunkel hegen; so dürfte man sie nur an jenen zweimal verdoppelten Anfall ber Rrankheit erinnern, ber in unsern Tagen ihr zugestoßen. Der erste damals, als die Jesuiten, Königsmörder im Triebe des Blutes, Verderber von Sitte und Moral durch ihre Disziplin, ftaatsgefährliche Verschwörer aus Gewohnheit, Reichthumserraffer aus unersättlichem Geiz seyn sollten. Der Orden weiß zu erzählen, wie die fix gewordene Idee der delirenden Kranken ihm mitgespielt; und seit dem Anfalle will der spezifische Geruch noch immer nicht aus ber Rase ber Jesuitenriecher weichen. Bum zweiten und britten ift ber Anfall in der Revolution wies bergekehrt, einmal in ben Häuptern ber Terroristen, die ihre politische Tugendlogik mit der Guillotine bewaffnet haben, und subsidiarisch Feuer und Wasser zu Helfern ihr beigegeben; und andererseits in der entgegengesetzten firen Idee ihrer Schlachts opfer und ber höheren Stände: das Alles sen schon von lange her von den sterbenden Tempelherren ihnen bereitet worden, und durch geheime Gesellschaften fortgetragen, in unsern Tagen nur zum Ausbruche gekommen. Und als endlich viertens die demas gogischen Umtriebe aufgetaucht, wie weit, glaubt man, hätte auch diese Manie, die keineswegs verwersliche Gründe vorwenden konnte, geführt, wenn den von ihr Ergriffenen die Folter zu Gebot gestanden hatte? Alle diese Beispiele zeigen, wie gefährlich für die Menschen ift, am gefährlichsten für solche, die dabei guten Willens sind, solche Schapgraberei in der Tiefe ber

menschlichen Gebankenwelt zu treiben, in der Gott allein Bescheid weiß. In der vorliegenden Sache der Waldesie ist es der erhaltende Instinkt gewesen, ber, im Widerspruche der Vicarien gegen diese terroristische Lehre, zuerst sich geltend machte; aber die strenge Observanz überwand damals noch die lare. Jene trat wieder im Widerspruche der Domherrn von Cambran und mehrerer Bischöfe hervor, konnte aber gleichfalls gegen ben ersten Eifer sich nicht geltend machen. Erft der Rath der Prüdhommes bes Herzogs Philipp von Burgund in Bruffel führte einen Wendepunkt herbei. Daß die Untersuchenden aufrichtig gewesen, bewies der Umstand: daß sie die Untersuchung, ohne Unterschied, auf Arme wie auf Reiche und Mächtige ausgedehnt; bas aber führte auch schnellen Ablauf der Sache herbei. Das Parlament von Paris interessirte sich für die Angelegenheit. Die breißig - Jahre, die der Prozeß gedauert, sind zum großen Theil mit der perfiden, gewaltthätigen, aber schlangenklugen Regierung Ludwige XI und dem Sturze des Hauses Burgund, und dem Tode Carls von Lotharingen, erfüllt; Umstände, die, wie faum zu zweifeln, auf ben Gang bes Rechtshandels ihren Ginfluß hatten. Aber wie es immer barum gewesen, bas Parlament hat recht gerichtet, und die Remesis hat die ihr verfallene Schuld einzutreiben nicht versäumt. Denn wie gering die Zeit in ihren Fehden und Kämpfen auch immer bas Blut geachtet, 1) das vergossene schreit zum himmel, und fordert seine Guhne. Nicht die Gnade, bie ben Menschen in guter Gesinnung jum guten 3wede führt, rechtfertigt ihn allein; wenn er nicht, in rechter Kraft, im rechten Maaß gehalten, mitwirkt: bann bleibt er ihr verhaftet, und muß ihr Versäumniß wie Übertreibung bugen, wie du Bois mit der Verdunflung seines Geistes ihr die Schuld bezahlt.

Du Clercq erzählt unter Anderm p. 204: Robert le Jeusne, der Bailly von Amiens gewesen, habe während seiner Amtsführung 1900 und mehr theils köpfen, theils ersäusen lassen. Es war die Zeit der burgundisch-französischen Kriege, und es reichte schon hin, daß man das Individuum einen Arminacq nannte, um seinen Tod herbeizuführen.

C.

Der Berenprozes in und nach der Reformationszeit.

Unter solchem ungewissen Umhertappen nach ber Wahrheit und dem, was Rechtens sen in dieser Sache, war auch ber Malleus maleficarum hervorgegangen; ein Buch, in seinen Intentionen rein und untabelhaft, aber in einem unzureichenden Grunde thatsächlicher Erfahrung aufgesett; nicht immer mit geschärfter Urtheilstraft durchgeführt, und barum oft unvorsichtig auf die scharfe Seite hinüberwiegend. Das Buch hatte indessen kaum Zeit gehabt, in die Ideenmasse einzudringen; als das seche zehnte Jahrhundert eingebrochen, und der Furor teutonicus eine neue Ratastrophe und einen firchlichen Aufstand herbeigeführt. Die Masse democratischer Kräfte und Meinungen hatte seit lange schon übermäßig in Teutschland sich angehäuft, und während ber alte Glauben, gegen den sie sich mit Macht erhoben, ihre Stuße an der Einheit des Raiserthumes und den geistlichen Fürsten gefunden; hatte die. Aufgestandene in den weltlichen Fürsten, in den Aristocratien, im Bürgerstande der Reichsstädte, und im nach Emanzipation strebenden Bauernstand, in der Berberbtheit bes Clerus und der Critik der Humanisten sich ausgebreitet. Die noch Schwache und Unbefestigte hatte, in ben Berwirrungen bes großen Krieges zwischen Carl V und Franz I um Italien, an dem ganz Europa Theil genommen, ihren Schutz gefunden; die andern Fürstenfriege, Abelsfriege, Städtefriege und Bauernfriege hatten episobisch dem großen europäischen Kampf sich eingefügt; bis zulett im Religionsfrieden die Mittelmacht, zwischen der höheren Ginheit und den unteren sich durchkreuzenden bemocratischen Tendenzen, allen Bortheil allein davon getragen, und bie Territorialhoheit bes Raisers einfache und des Papstes dreifache Krone unter sich getheilt. In England war die ganze Bewegung von bem Despotism bes Tubors angeregt, auch ganz in seinem Intereffe ausgebeutet, und in der Ablegung des Suprematseides hatte die weltliche Macht die Hulbigung ber geistlichen eingenommen; wie im Rorben eine neue Dynastie mit ber Opferung der Rirche sich eingekauft. In Frankreich sind es gleichfalls die der Einheit entgegenfämpfenden Richtungen, die ber geiftigen Bewegung fich

bemeisternd, in den Hofparteien der Bourdons und der Walois ihre Häupter, im Abel ihre Kührer, in den Städten ihre Kämpfer sinden, und nun den munizipalen Bund der Hugenotten der Ligue der Guisen entgegenstellen, und so nahe die letzte Hälfte des Jahrhunderts mit einem Bürgerfrieg erfüllen, der endlich auch dott mit dem Siege der Einheit im Rücktritt des Kührers der Bourdonen zur Kirche endet; während gleichzeitig sich die Kämpse im Gesolge des Absalls der Niederlande streiten, die zum Siege der Einheit auf der einen Seite zu dem der Opposition in der andern Hälste sühren. Als Resultat des säcularen Streites also überall die weltliche Macht, und zwar in der Form der Territorialhoheit, siegreich, und selbst in den beiden Haldinseln Italien und Spamien, wo die Bewegung nahe ganz wirkungslos geblieben, dies nur durch das früher gewonnene Borherrschen dieser Macht erwirkt.

Der Protestantism erklärte die alte Kirche, wie sie ihm gegenüberstand, für ein Werk des Teufels, und ihr Oberhaupt für den Antichrift, Rom aber für das Thier mit den sieben Häuptern. Satan war also der neuen Lehre unentbehrlich, ja seine Macht, die im größten Theile der neueren Geschichte so fiegreich fich bewährt, hatte um ein Bebeutendes an Glanz und Ansehen zugenommen; denn er hatte auch die Territorialhoheit im Süden von Europa sich gewonnen. Wäre es der Meinung ber Gründer der Lehre nachgegangen, bann ware die neue Zeit bem Beispiele ber älteren gefolgt. Damal, als bas Götterges schlecht des Zeus bem der Uranionen um Chronos her, in der Herrschaft gefolgt; da wurde Chronos mit den Titanen in den Tartarus beschlossen, damit die besiegte alte Zeit in seinem Grauen ihren Todesschlaf abhalte. Die in den Heiligen triumphirende Kirche mare bann ein solcher driftlicher Tartarus geworden; die streitende aber um ihr Haupt gesammelt, ein Sabs bath, bei hellem Tageslicht auf ben sieben Hügeln und im Chore jeder Kirche gefeiert. Aber bie Macht, die die Schickungen ber Zeiten lenkt, mar nicht einverstanden mit biefer Doctrin ber Eiferer, der Himmel der Heiligen wurde nicht in die Schatten ber Unterwelt verbannt; die Kirche behauptete sich am Tageslichte, und es wurde ihr im Norden nur eine Gegenkirche auf

i

į.

ŗ.

ľ

₹

die Leibzucht aufgebaut. Also mußten die Angehörigen bieset Gegenkirche sich begnügen, alle höhere Mystik in jener für eine Täuschung des Dämons zu erklären, und ihm also, der vor wie nach im Besitze aller Gebiete ber Besessenheit und bes Hexenwesens blieb, nun auch noch überhin alle früher von ihm rein erhaltenen höheren mystischen Regionen einzuräumen. konnte von einer Einstellung des Hexenprozesses im protestantischen Europa gar nicht bie Rede seyn; er bekam vielmehr einen neuen Aufschwung, und begann im wuchernden Trieb sich auszubreiten. Die Welt, die siegreich aus bem Rampfe des Jahrhunderts hervorgegangen, wie sie Alles der Territorialhoheit überliefert, hatte auch diesen Prozeß ganz und gar facularistrt; und wie sie Justruction, in Sachen ber Haresie, der Kirche aus leicht begreiflichen Gründen abgenommen, so auch die Zaubersachen ganz an die weltlichen Gerichte hingewiesen. Daher nun die Parlamentsacte Heinrichs VIII wider Beschwörung, Hererei und Zauberkunfte vom Jahr 1541; der Elisabeth vom Jahr 1559 und 1562, am Anfange des folgenden Jahrhunderts noch geschärft. Der 73ste Act des neunten Parlaments ber Königin Marie von Schottland verhängt die Tobesstrafe über Bauberei und Alle, die sie gu Rathe ziehen; und nun erheben fich auch bort die Rechtshändel, die zuvor fehr selten gewesen, in Menge; und es zeigt sich, daß babei die Ausübenden geringeren Standes, in einem Verhältniß ber Clientel und Patronschaft zu ben Mächtigern, gestellt erscheinen. So die Protestanten im Norden; die Ratholischen im Güben, bei benen gleichfalls ber Staat mehr ober weniger gesiegt, folgten allmälig bem gegebenen Beispiel, und die Säcularisation des ganzen Prozesses erfolgte auch bei ihnen allmälig überall. Die Bambergische peinliche Halsgerichtsordnung vom Jahre 1510 unterscheibet schon scharf zwischen dem, was in diesen gemischten Sachen dem geiste lichen und dem weltlichen Gerichte angehört; und im 131sten Artikel verordnet sie: die Zauberer, die Andern Schaden gethan, wie die Reger zu verbrennen, über alle Andern aber die Juris sten zuzuziehen; da das Laster ber Zauberei im Allgemeinen vor ben weltlichen Richter gehöre. Da die Carolinische dieser Ordnung sich nachgehalten, so ist es in ihr babei geblieben; und fle

hat unr noch bas. Berbot ber Inquisition, auf die Amssage in Zauberer hin, weistich hinzugefügt.

Da in solcher Weise bie Jurisdiction gang ben weltlichen Machthabern anheinigefallen, dürsen wir und auch nicht wunden, se perfonlich an ben Untersuchungen Theil nehmen zu sehen, be Sonbers wenn der Zauber gegen sie selber sich gewendet. Die war besonders mit Jakob I im Jahre 1591 der Hall. Bei jena feitsamen Herenverschwörung, die fich gegen ihn gebildet, fan er großen Gefallen baran, bei allen Untersuchungen und Proceduren personlich zugegen zu sehn. Die Hauptperson in der gamen Geschichte war Cuningham, in den Acten gewöhnlich D. zim genaunt, ein Schullehrer, ohnfern von Tranent; wie es fcheht, ein ausschweisender Mensch, aber wie fich ergab, ein Mann von großer Seelenstärfe und feften Rerven. Der knotige Strick wurdt ihm zuerft um den Ropf gelegt, und er befannte nicht; gatliges Zureben führte eben so wenig zum Ziele; die spanischen Stick wurden zulest ihm angelegt, und als man nach breimaligem Zue auf das Geständniß brang, versagte die Zunge ihm den Dienst. Spater unterschrieb er ein Bekenntniß, worin er fich fculie gab, ben Zauber gegen ben König gewendet zu haben, und bie Scandale seines Lebens aufdedte. In der nächsten Racht aber -machte ber scheinbar Reuige einen Versuch zu entkommen, wurde zwar wieber eingeholt, versuchte aber nun alles früher Einge standene zu läugnen. Jakob, in Betracht seiner widerspenstigen Hartnäckigkeit, gab felber eine neue Folter für ihn an: die Rägel wurden ihm mit einer Bange geriffen, und unter jeden zwei Rabel bis zu ben Köpfen eingetrieben. Bei biesen Beinen aber zuck er nicht, und befannte nicht; ihm wurden die Stiefel wieder augelegt, und so ftark angezogen, daß die Beine berfteten und Blut und Mark aussprütte, so daß sie auf immer verfrüppelten. Wie et nun mit seinem Bekenntniß immer zugegangen, es stimmte in allen Umftanden mit dem der Agnes Sampson, die Spottiswood als eine würdige, in ihren Aussagen gesetzte Matrone beschreibt, und die fich selber als eine here angegeben.

Von Janet Bowman's Scheiterhausen, im Jahre 1572 bis zum Ende der Regierungszeit Jakob's, sind noch 35 Hexenprozesse bis 1625 in den Records des Gerichtshofs ausgezeichnet, und THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

der Erzbischof Spotswood erzählt: daß immer der größte Theil des Winters über der Instruction dieser Processe hingegangen. Selbst Knor war solcher Kunste beschuldigt worden, die angeblich seinen Secretar narrisch gemacht. Der Lord Oberrichter von Schottland, S. Lewis Ballantyne, war vor Schrecken über eine Erscheinung des beschworenen Damons gestorben; und davon hatte Jakob 1597 Beranlaffung genommen, in einer Parlamentsacte die Formen des Hexenprozesses zu regeln. In der Vorrede feiner Damonologie fagt er: sein Gewiffen habe ihn verbunden, das Buch zu schreiben gegen die Saducaer Scot und Wyer aus bes Teufels Schule. Die Möglichkeit bes Durchschlüpfens ber Heren burch enge Offnungen verwirft er jedoch, weil dies mit ber Transsubstantiation ber Papisten zusammenhänge. Im zweiten -Buch, C. 7., aber sagt er: es habe zwar mehr Gespenster im Papste thume gegeben (wahrscheinlich bes Fegfeuers wegen), wovon man nach der Reformation nichts mehr wisse; aber dafür sei die teuflische Macht ber Hexen weit mehr fund geworden, welches er burch die Erfahrung in Großbrittanien erweisen könne. In der That nehmen biese Processe nun auch in England mit reißenber So die damonische Verschwörung, gegen Elisabeth im Jahre 1560-1), die Grafin von Lenox 1562, ber Proces ber Alice 1575; der ber Heren von Windsor, der 17 oder 18, die au St. Dseth in Effer jum Feuer verbammt wurden; ber ber Mutter Style, der andere zu Cambridge, die der Hexen von Marbois u. v. a. 2).

Ť

Auf dem Continente hatten unterdessen die Gerichte gleichs falls nicht geseiert. Im Ansange des Jahrhunderts wird der Blinde von den quinze vingts in Paris mit noch einigen Andern wegen Zauberei gehenkt, und zeugt auf 150 Mitgenossen. Proses der drei Wehrwölse in Besançon 1521. Im Jahre 1556 vierhundert nach Petrus Tholosanus in Toulouse verdrannt; wie es scheint, zum Einstande in die nach einigen Jahren ausbrechens den, und den Rest des Jahrhunderts aussüllenden bürgerlichen

<sup>1)</sup> Des Lord Oberrichters Code's Einleitung p. 1.

<sup>2)</sup> F. Hutchinsons historischer Bersuch von der Hererei in einem Gespräch a. d. Engl. von Theod. Arnold. Leipzig 1726. 4. p. 49—58.

Beligionstriege. : Run immer junehmenbe Bormehrung bes berenwesens. Im Jahre 1571 Tob des Trois Echelles auf den Greveplage, und: seine. Bekenntnisse über bie Zahl ber Eingeweihten in Gegenwart des Admirals Coligny. Der Behewelf Garnier am Hofe von Dole. Rach dem Tode Carl IX das Ber fahren geschärft.: Procesides J. Harvilliers. 1582 Broces bes de la Rue auf Reftellpupfen. Berordnungen ber Concilien bar ther und gegen allen Zauber. 1584 die 14 darauf Augetlage ten vom Parlamente von Paris, damal in Tours, auf den Bo richt der Arzie frei gesprochen "). In. Bosban, der freiwillig und ohne alle Folter, vor dem Hofe von Borbeaux 1204 der Gabbath und seine Theilnahme baran befennt. Um Diese 3ch gegen bas Ende ber Bürgerfriege, fagt Florimond de Remon, Marlamenterath an biefem Sofe, war bas Lafter ber Zanberei fo gemein geworden in den elenden Zeitläuften, daß die Barlamentefängniffe bie Gefangenen nicht Alle aufnehmen konnten, noch die Richter Zeit genug hatten, sie zu verhören. Ihre Richter Affile wurden täglich mit Blut befleckt, und fie verließen ben fof immer mit Arauer und Bestärzung über die schreiklichen und ent Michen Dinge, die die Aussagen der Heren enthüllten 2). Des Buch des Bobin, de magorum Daemonomania 1579, enthält einen Theil ber Resultate dieser und ber früheren Untersuchungen Gleichzeitig richtete Remy in Lotharingen von 1580-1595, als binnen fünfzehn Jahren, 900; und seine brei Bucher de Docmonolatreia geben Rechenschaft von dem, was er bei ihren Ber horen erfahren. Einige Jahre später tritt die Mission de Lancre's nach Labourt im Baskenlande ein, wo man viele Taufende von Übel behaftet gefunden. Das waren die Folgen der Bermilde rung eines Jahrhunderts, in seiner erften Balfte burch bie Ehrsucht seiner Könige in ben auswärtigen Kriegen, und in seiner andern durch die Religionsftreitigfeiten mit einer Berfettung von acht Bürgerfriegen, länger als 30 Jahre wüthenb, erfüllt. Das driftliche Rom hatte, und zwar keineswegs ohne feine Dit

<sup>1)</sup> Histoire de la magie en France par M. S. Garinet. Paris, 4818. p. 415-155.

<sup>2)</sup> In seinem Buche vom Antidrift p. 112. Dritte Ausgabe.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

schuld, in dem ersten dieser Kriege, eine Planberung von den Abkommen berselben Bölfer erfahren, die ehemals bas Gottesurtheil gegen die frühere Welttyrannei vollstreckt; die Bluthochzeit hatte die Mitte des Andern bezeichnet. Mit dem Katholizism von der scharfen Observanz, wie die Ligue ihn bekannte, hatte der Calvinism der Hugenotten in seiner ganzen Herbheit gehabert, und ihm die Abläugnung aller Mysterien, und statt ihrer die Lehre von der Pradestination entgegengesett; und alles Gift, das in ben schwarzen Rotten und ihren Nachtretern fich entwickelt, hatte sich an diesen Streit, ber jebe Uberzeugung aufs tieffte erschuttern mußte, gehängt. Das Bolk, geangstigt, von ben zügellosen Raubern geplundert, in steter Roth, wurde irr an feinem Glaus ben, und wandte fich lieber zu bem, ber ber herr und Gebieter Dieser wilden Zeiten zu seyn schien. Biele der bastischen Heren bekannten dem de Lancre: fie hatten immer geglaubt, der Hexens cultus sei die beste Religion; denn die Messe werde ja auf dem Sabbath mit größerem Pompe als am Tage gelesen, und es sei ja nichts Boses, sie zu besuchen. Der Satan habe überbem fie glauben gemacht: er sei ber mahre Gott, ber Sabbath aber sein Parabies; und die Freude, die man bort genieße, nur ein vorläufiges Zeichen ber höhern Freude in jener Welt 1). Man fieht, fie hatten sich nur aus bem Elende der wirklichen Gegens wart in die Lust dieser verkehrten Ekstase hineingeflüchtet; ohne näher über die Folgen dieser Flucht nachzudenken. Go war bas Übel, das der Frevelmuth der höheren Classen ausgebreitet, durch bas wilde Kriegsvolf umhergetragen, im Elende des Volkes epis bemisch geworden, und so trafen es die Richter bei ihren Unterfuchungen.

In Deutschland führten unterdessen die Ereignisse zu den gleichen Ergebnissen. Am Unterrhein war der Aufstand der Riesderlande gegen die spanische Herrschaft eingetreten. Der Protesstantism hatte aus Frankreich sich hinübergestüchtet, suchte nun von da stromauswärts über die geistlichen Kurfürstenthümer sich auszubreiten, und hatte dazu in Gebhard von Köln ein taugliches Wertzeug gefunden. Alle Lande rund umher, wo der Krieg

<sup>1)</sup> De Lancre p. 124-26.

wäthete, litten aufs furchtbarfte unter der Raubluft der fleeitenden Heere; nicht blos die Hollander erfällten Alles, wo fie zu konnten, mit Raub und Brand; auch die Spanier, bei der Auflöfung aller Disziplin, burchplunberten die Eiffel und die Rachbarfchaft; bes Boll erlag beinahe bem Elend und ber Roth, und verwildent aufs furchtbarke. Die neunzehn Jahre ber Regierungszeit bei Aufürften Johann VI von Trier, waren überbem, einzig bie Bahre 1584 und 1590 ausgenommen, Jahre ber Unfruchtbarfeit, bet Theuerung und bes hungers; zahllose Flüchtlinge mehrten med die Roth, und die Pek fand fich bald herzu, um ausse räumen. Das Bolt war in Berzweiflung, und schrieb seine Roch und die Unfruchtbarkeit der Jahre bosen Künsten und dem So renvolle zu. Es fand in den Beamten der Zeit, in denen de Moth nun auch die Goldgier erweckt, nur allzu bereitwillige Gilfe, um diesen seinen Blauben Bielen verberblich zu machen Durch bie ganze Discese, alle Städte und Dorfer, liefen nun, wie ein Augenzenge ergählt, Ankläger, Inquisitoren, Schöffen, Scho nen und henterstnechte um, die alle Berbachtigen einzogen, und de in großer Menge verbrannten; benn faum Einer entrann, bet einmal angeflagt war. Balb verbreitete ber Terrorism fich and in die Stadt Trier, und verschonte bald auch die früheren Blm richter-selber nicht; benn Diedrich Flade, Rector ber Universität und Stadtschultheiß, der eine große Menge jener Ungludlichen gum Scheiterhaufen führen laffen, wurde 1586 nach ben Regeln seines eigenen Gerichtsverfahrens verbrannt. 3hm folgten zwei Bürgermeister und mehrere Senatoren und Schöffen im Tobe. Canonifer mehrerer Stifte, Pfarrer, Landbecane hatten bas gleiche Schickfal. In zwei Dörfern waren um die gleiche Zeit nur einig awei Frauen übrig geblieben; denn die Wuth des Bolfes und ber Wahnsinn der Richter hatte sich immer nur gesteigert; so daß kaum Einer übrig blieb, den nicht der Berdacht getroffer Die Rotare, die Actuare und die Wirthe bereicherten sich indes fen, ber henker ritt wie ein Hofmann auf hohem Pferbe, in Gold und Silber gefleidet; sein Weib wetteiferte im Pute mit ben Abelichen. Die Kinder der Verurtheilten wanderten aus, ihre Güter wurden confiscirt. Es begann an Acersleuten und Wingern zu fehlen; daher die Unfruchtbarkeit. Kaum, meinte

1

man, habe je eine ärgere Pest im Erzbisthum grassirt, ober ein tollerer Feind gewüthet, als diese Spürerei, die so Viele traf, für deren Unschuld mancherlei Wahrscheinlichkeit sprach. Die Verfolgung dauerte mehrere Jahre; viele der Vorgesetzen rühmten sich der Menge von Scheiterhausen, die sie errichtet. Die Verarmung war die Folge davon: nun wurden Gesetze gegen das Unwesen gegeben und ausgeführt, und jest erlosch, wie der Krieg beim Abgang des Geldes, so der Ungestümm der Herenziecher. In kaum sieden Jahren, von 1587—93, wurden aus 20 Vörfern nahe bei der Stadt 368 Personen verbrannt I).

In allem diesem war der Antichrist allerdings zur Stelle, obgleich vielleicht mehr in ben Richtern als in ben Gerichteten; und so kam man denn leicht zum Glauben, er muffe wirklich und persönlich geboren seyn. Das führte wieder einen neuen Irrthum in die Sache ein. Die Erorzisten, bei den durch Zauber herbeis geführten Obsessionen, sich ihrer Macht bewußt, kamen auf ben Gedanken: von dieser Macht Gebrauch zu machen, um den Das mon wider Willen zu nöthigen, der -Wahrheit Zeugniß zu geben, und also die Geheimnisse seines Reiches durch ihn selber auszukundschaften. Zum erstenmale wurde, unseres Wissens, bavon in der Sache des Gaufredy Gebrauch gemacht. Magdas Iena von Palud, seine Geliebte, war wider seinen Willen, vierzehn Jahre alt, ins Kloster ber heiligen Ursula gegangen, und hatte sich unter den Gehorsam des P. Romillon, eines ehemas ligen Calvinisten, begeben. Da sie barüber in eine Obsession verfallen, so war dadurch die Ruhe des Klosters plöglich gestört; benn fünf ber dort weilenden Schwestern fanden bald gleichfalls fich beseffen. Darunter war besonders Gine, ihr am meisten zus gethan, Luise Capelle, aus der Grafschaft Avignon, gleiche falls von haretischen Altern, ju St. Remy, nahe jener Grafs schaft, entstammt; ein einfaches, frommes, zu häuslichen Arbeiten geschicktes Mädchen. Magbalena wurde lange ohne Ers folg im Stillen erorzisirt, bann aber nach St. Baume gebracht, und bort bem P. F. Dompt, einem Flamanber, Doctor ber Theo-

<sup>1)</sup> Gesta Trevirorum integra. Edit. Wyttenbach. et Müller. Aug. Trevir. 1839. Volum. III. cap. CCCI. p. 53.

logie in Löwen und Dominicaner, zu fortgesetztem Erorzism übergeben. Mit ihr war, um ben Haushalt zu führen, Luise bingejogen, die damals noch nicht im Verdachte ber Obfession gestanden; mas jedoch bald sich durch Ton und Blid verrieth; während Magbalena in ihren Unfällen zum öfteren in die Bohe gehoben wurbe, um sie dem haltenben Beschwörer zu entreißen. Am Sten Dezember 1610 nannten sich die Geister der Luise, Berrin ber Vorgesette, zuerst, und dann Gresili und Soneillon, seine Untergebenen. Am Tage ber Empfängniß Maria begann Berrin eine große Lobrede der h. Jungfrau durch ihren Mund abzuhalten, sie damit beschließend: er rebe nicht also aus Liebe zu ihr, fondern durch Schreden von Gott gezwungen, ber Alles aus bem Nichts hervorzurufen vermöge. Catharina von Frankreich, eine ekstatische Schwester, brachte während bieser Rebe bie Magdalena herzu; und nun begann Verrin, als er sie ansichtig wurde, dem ftärkeren Damon, ber in ber Anwesenden wohnte, zuzurufen: Db bu gleich mein Gebieter bift, so will boch ein Größerer benn bu, daß ich sett in beiner Begenwart rebe. Da richtete biefer sich wüthend in ber Magdalena auf, brullte wie ein Stier, und warf der Rebenden ben Schuh an den Kopf. Berrin aber fuhr fort, ihr eine beredte Ermahnung zur Buße und zur Absagung dem Bosen zu halten, die mit dem Ausruf schloß: Wunder, nie erhörtes Wunder, daß der Teufel selbst Seelen rettet, und ihnen jum Arzt und Wundarzt dient! Magdalena, die in dieser Scene Verabredung und Betrug erbliden mochte, blieb ungerührt; die Unwesenden beteten für sie die Psalmen, und das schien ihren harten Sinn zu beugen. Sie brach in Thränen aus, und vor den Undern niederstürzend, erflarte sie sich für eine verfehrte und unselige Creatur. Nun war bas Eis gebrochen, und bas Werk der Bekehrung geht jest seinen Gang. Verrin betreibt es mit großer eindringender Beredsamkeit; und die Gine der Beseffenen legt ber Andern Alles an's Herz, was nur irgend hilfreich feyn fann, sie der Macht, der sie bisher gedient, zu entreißen und bem himmel wieder zuzuführen. Als der Priefter beiden Besessenen unter ben Worten: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit Peccata mundi! die Eucharistie reichte, schrie der Geist aus der Magdalena: Wohl für Euch ein Lamm, für und ein brüllender Löme! Als

THE PROPERTY OF A COMPANY OF A

ţ

Ì

I;

1

1

ľ

ber Priester ihm befahl, seinen Gott anzubeten, erwiederte er: Was, ich sollte biesen Gott, diesen Gott sollte ich anbeten? Ich thue es nicht, ich werde es nimmer thun, dir zum Trop, o Chris stus; dir zum Hohn, o Maria, und dir, o Magdalena, die du mein bist! Verrin rief nun: Sa, Elender, Verfluchter, gleich mir! du vermagst nichts über Magbalena, die ben Herrn zu ihrem Bräutigam nehmen wird. Rein, schrie ber Andere, fie ift meine Braut, und ich werbe es beweisen. So haberten die Geister mit einander; der der Reophytin aber zog immer den Kurzeren, rächte sich jedoch an ihr, indem er von Zeit zu Zeit bie allerheftigsten Paroxismen hervorrief: sie an die Erde warf, die wüthendsten Convulsionen in ihr regte, und ihre geheimsten Sunden, die nur ihre Beichtväter wußten, durch ihren Mund aller Welt bekannt machte, bei nächtlicher Weile aber mit Incuben Berrin fuhr unterdeffen in seinem Unterricht in ber driftlichen Lehre fort; bei jedem Abschnitt die Wahrheit bes Gesagten mit einem feierlichen Schwur bekräftigend. Er hielt ihr vor, wie sie dreimal ihrem Gott abgesagt, der nun doch ihrer Seele sich erbarme: D Magdalena! könnten bie Sterne des Firmamentes Dank aussprechen, verständen die Blätter der Baume biese Reden, hatten die Steine von St. Baume eine Stimme, fie wurden alle Gott barum preisen; benn beiner Gunden sind viele, wie ber Sand am Meere. Das harte Herz ber Sunderin erweichte sich langsam, sie hatte öftere Rückfälle in Ungeduld und Werzweiflung; schreckbare Visionen angsteten sie hart; das bas monisch efftatische Madchen ließ nicht ab, mit großer Beredsamfeit immer von neuem auf sie einzudringen. Run befannte sie wieder sich vor allen Anwesenden, die weit und breit zusammengeströmt famen, als eine der Hölle würdige Sünderin; und legte fich vor die Kirchthüre, die Vorübergehenden bittend, sie als die elendeste Creatur mit Füßen zu treten. Sie gab nun die Zeichen an ihrem 2 Leibe an, von denen das eine sichtbare bei der Untersuchung sich bewährte; und beim Exorzism ging eine Anzahl Geister von ihr aus, was jedoch ihre Obsession nicht hob; so wie auch bei ber Quise nach der Aussahrt der zwei unteren Berrin zurückgeblieben.

Ihre Plagen fehrten zwischendurch mit erneuter Stärfe zurud, sie wurde vom Damon in die Bobe gehoben, fie verlor, besonders wenn sie zur Beichte gehen wollte, oft Gesicht und Gehör auf mehrere Tage; Einbildungsfrast und Gedächtniß warren ihr oft gebunden, ihr ganzer Körper schwoll bisweilen an; ihre Augen wurden wie brennende Lampen, Berzerrungen liesen über ihr Angesicht, und 15 Tage lang schändete sie Asmodee seden Abend unter dem Exorzism, indem er die obscönsten Bewegungen in ihr hervorrief, wobei sie immer Ludwig Gaufredy zu sehen glaubte \*).

Während dieser Verhandlung hatte Verrin jum öfteren gezeugt: Ludwig Gaufredy, an der Kirche des Acoules in Mar seille, sei es gewesen, der die Magdalena verführt; er habe fie die Taufe und ihren Theil am Paradiese abschwören machen; a habe ihr den Damon gegeben, und besite ihre Handschrift. hatte dazu wie ein Verzweifelnder geschrieen, daß der lebendig Gott ihn zu diesem Zeugniß zwinge, und schwur: daß Alles, mas er gesagt, wahr sei, und hatte barüber einen feierlichen Eid auf das Altarssacrament abgelegt. Die Priester, die beffen Zengen gewesen, hatten sich der kirchlichen Vorschrift erinnert: dreimal den sündigen Bruder zu warnen, und ließen ihn daher breimal ermahnen. Einmal war es durch den Bruder Franciscus munds lich geschehen; dann schriftlich burch einen dringenderen Brief, den sie als Augen - und Ohrenzeugen des Schwurs ihm schrieben, und worin sie ihm versprachen, wenn er nach St. Baume komme, und dort in der Stille sich bekehre; dann sollten seine Sunden verborgen bleiben, als habe er sie im Beichtstuhle niedergelegt. Im dritten hatten sie die Capuciner in Marseille aufgeforden, drei der Ihrigen mit dem Guardian abzuordnen, und die lette Ermahnung in einem zweiten Briefe an ihn zu bringen. Die Capuciner aber wollten sich, ohne vorherige Rücksprache mit dem D. Michaelis, auf diese Sache nicht einlassen; um so weniger, ba ber Dämon aus einer andern Beseffenen in Air gesagt und beschworen: Gaufredy sei kein Zauberer, und Magdalena sei von

<sup>1)</sup> Histoire admirable de la Possession et Conversion d'une Penitente conduite à la S. Baume pour y estre exorcisée l'an 1610 sous l'authorité du R. P. F. Sebastien Michaelis. A Douay l'an 1613. p. 1-111.

keinem Malesiz getroffen; was Verrin sogleich für eine Arglist des Lucifer erklärte, und der Geift ber Magdalena bestätigte. Berrin seinerseits ließ fich nun vom Erorzisten gebieten, selbst zur Bekehrung des Sünders nach Marseille zu gehen, und Luise fühlte, daß er wie em Wind von ihr ausgehe; sie blieb wirklich in seiner Abwesenheit frei von ihm zurud, jedoch mit dem Gefühle des Schmerzes vom Malesizium. So ging er zum andern, dritten und vierten Male immer fruchtlos hin, und brach deswegen in Verwünschungen aus gegen ihn: weil er alle Zauberer an Bosheit übertreffe, barum sei er bas Haupt aller Sabbathe. Cain und Judas seien unschuldig gegen ihn, und die Dämonen felber seien der Meinung, daß die Hölle nicht zureiche, um ihn zu bestrafen. Gott und allen Engeln und Heiligen habe er abgesagt; jest bediene fich Gott deffen, bem er allein nicht abgesagt, des Damons nämlich, um ihn zu bekehren. Die Zeit der letten und ärgsten Häresie sei herbeigekommen; ganz Frankreich sei schon von ihr angestedt. Unterdeffen hatte Gaufredy boch beschloffen, im Geleite zweier Capuciner und des P. Michaelis nach St. Baume zu gehen, und er fam am Abend bes 31. Dezembers bort Man wurde Rath, ihm ben Exorzism der Luife zu überlaffen, und P. Michaelis delegirte ihm dazu feine Autorität. Verrin begann mit einem Gebete, worin er auf's inständigste und herzlichste den Herrn um Gnade für ihn bat; was die Herzen Bieler bewegte, Anbern aber nicht gesiel, welche glaubten, man dürfe ihn nicht reden lassen, und müsse ihn unterbrechen. aber fuhr fort und fragte seinen Erorzisten Gaufredy: Ift' Gott allmächtig ober nicht? Der Gefragte erwiederte: Dieser ist allmächtig. Dann fragte Jener: Hat die Kirche die Macht, den Dämonen zu gebieten? Er antwortete: sie habe diese Macht. Dann setzte er die dritte Frage: ob die Damonen gezwungen werden könnten, die Wahrheit zu sagen, und ob die Schwüre ber Damonen, in aller Form und Feierlichkeit geleitet, gultig seien ober nicht? Er antwortete: fie seien gultig und Gott konne ben Damon zwingen, die Wahrheit zu fagen. Berrin sagte nun: Merkt wohl auf bas, was er eingestanden; zu ihm gewendet aber: So erorzistre mich dann! Es geschah, und am Ende beschwur Verrin ihn auf's Reue, ber Magie zu entsagen, und sich zu Gott

الأمراء والأنافي والمحاجون وأرار

zu wenden. Er schwur bann zum heiligen Sacramente: bef Alles wahr sei, was er früher gesagt, und Magbaleng beschwur dasfelbe mit einem Doppelelbe: Dann fagte er noch, man mife thn in St. Baume bewachen. Der Unbehutsame hatte nun fic felbst gefangen; aber am folgenden Morgen brach unter ba Beiftlichen die Meinungsverschiebenheit aus, die fich früher ichn geregt. B. Dichaelis und die Capuciner schloffen ben B. Romb lon und den Dominicanerpater Franciscus Dompt von ihren Rathe aus, und im Laufe des Tages wurde dem Letieren gefagt: er sei hoffartig, ungehorsam, ehrgeizig und nach eitlem Rubm Arebend, und suche in allem biesem nur fich selber. Andere w theilten wieder: er sei allzu leichtgläubig; noch Andere wiede Auch Luise wurde verächtlich behandelt, und Benie anders. fagte an bem Tage jum Pater Romillon: fle werbe einem a bern Berufe folgen, und verdiene biese Behandlung nicht. Ind gegen B. Michaelis brach er bas Schweigen, bas ihm auferles worden. Der Dominicanerpater warf 'fich, in Gegenwart bet andern Capuciner, ju ben Füßen bes B. Michaelis, und bat m die Erlaubniß, in seine Proving zurückugehen, jedach nicht mi ber ganzen Bescheibenheit: boch wünschte er sich aus ber Sche herauszuziehen, weil P. Michaelis nicht auf ihn hören wollte, sondern mehr auf jene, die behaupteten: man muffe den Beriu nicht reden lassen; Luise sei nicht besessen, und die ganze Sack scheine mehr vom Teufel als von Gott zu sein. In der Ungo wißheit fuhr man indessen fort; am folgenden Abend exorzisie P. Michaelis, Gaufredy entsagte der Magie, und Berrin sogt Später rief er: Abam, wo bist du? aus der Tiefe wie zu Gott beinem Herrn, und er wird dich erhören! ihn, die folgenden Tage, da der Kampf in ihm fortzudauem schien, einem auf den Tod Kranken, der sein Gedächtniß verlom Auch sagte er: ber Antichrist sei schon geboren, von einer Judia mit einem Incubus, die Magier seien seine Vorläufer, und Got wolle seine Kirche auf die bevorstehenden Gefahren vorbereitet P. Michaelis stellte unterbeffen Versuche mit den beiden Franc an, um sich und die Parlamentsräthe von Air, die von W Sache Kenntniß genommen, zu überzeugen, ob fie wirklich befei sen seien. Verrin sagte bei ber Gelegenheit, als ihm Stillschweige

THE CONTRACT OF STREET

aufgelegt wurde: D Michaelis, Gott lost mich, bu aber bindest mich. Gaufreby entsagte unterbeffen seinen schriftlichen Berbund. niffen, die Geister aber riefen: es sei ihm nicht Ernft darum, und er mache nur den Pharisaer; außen heilig, innen voll des Er schalt die Erorzisten heftig, daß sie Zeichen von ihm verlangten; wohl muffe er, wie sie sagten, der Braut der Rirche, diese aber mußte auch ihrem Brautigam gehorchen, ber ihr durch ihn Licht zu geben beschloffen; sie aber legten ihm Schweigen auf. Als er Gaufredy erblickte, fing er an zu bellen, wie der Hund in der Nähe des Wolfes, und kündigte ihm an: wenn binnen acht Tagen seine ernstliche Bekehrung nicht erfolge, werbe er zu Asche verbrannt werben. Sie sagen, Luise sei in der Einbildungsfraft gebunden; aber die Erde mußte sie verschlingen, und ihr müßtet sie ben Flammen übergeben, ware sie nicht besessen, und hatte sie aus dem Ihren die vielen Schwure geleiftet. Er weigerte fich unterbeffen immer in einer fremben Sprache zu reben, Gott wolle es nicht, er wolle feine Zeichen geben; benn wenn er einen Erzengel nach seiner unsichtbaren Gestalt sende, würden sie sagen: es sei der Teufel, wenn aber mach der Am Sten sichtbaren, werbe es heißen, es sei ein Mensch. Jänner kamen endlich einige ber Vornehmeren von Marseille nach St. Baume, um Gaufredy in ihre Stadt zurückzuführen. Dem Verrin wurde Schweigen auferlegt, bem Dominicaner Alles, was er aufgeschrieben, mit Gewalt hinweggenommen, und er selbst auf einige Stunden verhaftet; Alles stand auf gegen ihn, und er erfuhr Spottreben, Hohn, Demüthigung überall, wohin er sich wendete; und man drohte fogar, Alles, was geschehen, durch die Synode und den Bischof von Marseille als nichtig und ungeschehen erklären zu lassen I). Bei näherer Untersuchung jedoch, die eintrat, weil das Parlament die Sache an fich gezogen, überzeugte man sich von ber wirklichen Besessenheit ber Frauen, und die Papiere wurden zurückgegeben.

Was also 1610 in St. Baume sich angefangen, bas sette sich 1613 in den Niederlanden fort. Dort waren, in einem neusgegründeten Brigittenkloster, die drei Ronnen Francisca Bols

<sup>1)</sup> Histoire admirable p. 111-884.

linesia, Catharina Fourner, und Perona Imberta in die Obsession verfallen; und auf das Gesuch des Bischofs der Diocese hatte der Provinzial der Dominicaner denselben P. Dompt zu ihrem Erorzisten bestellt, dem ein Minorit P. F. Michaelis als Gehilfe beigegeben wurde. Sie verfügten sich an Ort und Stelle; anfangs waren die Geister rebellisch, wurden aber zulett bezwungen, und zeugten einstimmig auf Maria von Sains als Urheberin des Malefizes. Vernommen läugnete fie Alles; ba aber ber Geist der Einen entdeckte: daß sie die Zeichen des Dämons trage, gestand sie und gab selbst die Orte dieser Zeichen Anfangs mußte sie zu diesen Geständnissen durch den Eror zism gezwungen werden, bald aber that sie es freiwillig. ben dreien litten auch die Andern allesammt im Kloster mancherlei Beschwerben, und von allen diesen Übeln mar sie die erfte Urheberin gewesen; trot bes ungemeinen Rufes ber Heiligkeit, in bem fie gestanden, war doch bald ber Verdacht auf sie gefallen; sie war eingesperrt worden, hatte aber damals nichts eingestanden. Jest entdecte sie, daß sie es durch ein doppeltes Malesiz erwirkt, um baburch bie junge Stiftung zu zerstören. Sie gestand noch unzählige andere Verbrechen dieser Art; auch wie die Erorzisten ihr schon längst wohl bekannt gewesen, indem sie dieselben in St. Baume gesehen, wohin ihr Dämon Aftaroth fie getragen. Wir haben früher schon angeführt, welche Aussagen dies resolute, vor keinem Greuel zurücktretende Weib gemacht; und wie sie selbst die Himmlischen zu mißhandeln sich nicht gescheut. rend sie fort und fort immer neue Bekenntnisse, den auf sie inquirirenden Dämonen der Obsedirten, machte, besuchte sie, nach ihrer Angabe, ohne Unterbrechung den Sabbath; und brachte immer neue Zeichen mit, die die gemachte Untersuchung jedesmal bewährte. Unter Anderm fing sie auch an, vom Antichrist zu reben, worin die drei andern Dämonen ihr behilslich waren. burch Mannes Zuthun sei er erzeugt, sondern durch den Damon; ihm gleich an Bosheit habe die Erde nie eine Creatur erzeugt. Er geht durch die Lüfte und wirkt Zeichen und Wunder. Maria de Sains kennt ihn und hat ihn in der Synagoge, wo er die Taufe erlangt, gesehen. Jest ist er in den Knabenjahren; geboren in Babylon, in Capharnaum im Lande Judaa erzogen, wird er einst von Jerusalem aus die ganze Welt beherrschen. Vor feinem dreißigsten Jahre aber soll er nicht in seiner ganzen Bebeutung erkannt werben; bann wenig über brei Jahre herrschen, und zahlreiche Herolde werben vor ihm hergeben. Beelzebub hat ihn als seinen Sohn erklart, und sie nennen ihn Schöpfer Himmels und ber Erbe, auch Christus, König und Messias. Gaufredy hat ihm von Berufswegen die Taufe ertheilt, Magdalena Palud und Maria de Sains waren seine Pathen. seiner Mutter beugen sie die Knie auf dem Sabbath, und sagen Ave etc., und sie folgt im Range unmittelbar auf die Fürsten der Sie wälzt sich in aller Prostitution, heißt aber doch Blume der Schönheit. An Feiertagen wird er zum Sabbath gebracht; bort, sagte Marie, hat er mich gefüßt und umarmt und gesagt: ich sei überaus schon, habe ein schones Glashaar, und liebenswürdige und glänzende Augen; von dem Allem sprach er wie ein erwachsener Mann. Biele werden ihm anhängen, wenn er sich kund gibt, und Alles, was in der Apocalypse von ihm geschrieben steht, wird sich erfüllen. Was jest insgeheim bei den Zauberern geschieht, wird dann offen geschehen; nichts wird ihm unmöglich seyn, und die Seinen werden ihn daher allmächtig Sein Zeichen wird die Gestalt eines Bockes seyn; bei ben Bornehmeren auf die Stirn gebrückt; bei den Geringeren auf die Hand. Auf den Sabbath bringen sie ihm, zur Feier seines Geburtstages, wie in der Epiphanie dem Herrn, ihre Gaben dar und huldigen ihm dabei, und der Fürst der Magier feiert ben Tag mit drei Messen. Ein halbes Jahr vor seiner Geburt, im Jahre 1609, aber wurde ber Magbalena ein Knabe geboren; von Gaufredy nach der Meinung der Meisten erzeugt, damit er der Vorläufer des Antichrist werde; sein Name sei Adocucy: und schöner und lieblicher als er selber werde er im Drient mit ihm erzogen. Ift die Zeit abgelaufen, bann wird dieser gegen die Kirche sich erheben; mehr werden an ihn glauben, als an Christus geglaubt; die Juden werden in ihm ihren Messias sehen; er wird alle Martern der Hölle auf die Erde verpflanzen, und gegen die Christen anwenden; alle schon seit lange erloschenen Säresien werden wieder aufleben, und Rom wird fallen. Statt der zerftörten Rirchen wird er fich neue Synagogen erbauen, und

sie werden sein Bild bort ehren, wie shn selber, und ihm Christenkinder opfern; er aber wird insgeheim den Luciser anbeten, der gelöst wird in dieser Zeit, in der alle Laster als Tugenden gelten, und als solche von den Magiern gepredigt werden. Zeichen und Wunder wird er üben, die Todten ausweden, die Kranken heilen; seine Bilder werden wie Lebende reden, viele Märtyrer aber werden in diesen Zeiten ihr Leben verlieren. Ihm zu Hütern und Wächtern und Gesellschaftern aber hat Maria von Sains zwei Knaben geboren, und die Ronne Simona zwei andere; sie sind stark wie Samson, mächtig und edel vor allen andern. 1)

Die Simona, von der hier die Rede, wie die Sains, in ber Stadt Lille geboren, war mit ihr in's dortige Brigittenklosten eingetreten; ihr eine Mithelferin in allen ihren Anschlägen und Umtrieben, hatte sie auch mit ihr gleichzeitig deffen sich angeklagt. Da sie noch Novizin war, hatte man deswegen ihr den Habit genommen; aber während bes Jahres, ba man sie im Kerfa bes Bischofes eingesperrt gehalten, hatte sie nichts bekannt. Eie wurde dann auf Anhalten ihrer Altern und Verwandten ent lassen, und war nach Valenciennes gegangen; wo sie als Mag sich verdingte, und dadurch ihren Aufenthalt Allen völlig verber gen hielt. Einer von Lille hatte sich dort in sie verliebt, und trug ihr seine Hand an; sie willigte ein, da sie aber dazu du Einwilligung der Altern bedurfte, ging er hin, sie einzuholen; mit dem Berbote jedoch von ihrer Seite, ihren Aufenthalt it mand zu entdecken. Er hielt aber sein Geheimniß nicht bei fich, durch die Frauen wurde es ruchbar; Pat. Domptius, dem rick daran gelegen war, sie gleichfalls über diese Sachen zu verneh men, bewirkte ihre Verhaftung. Am 29. Juli 1613 fam et, in Geleite zweier ihm beigegebenen Commissarien und der Marix be Sains, nach Valenciennes; wo sie die Verhaftete besuchten, die aber Alles läugnete. Maria bestand indessen auf ihrer Anklage; wenn diese keine Zauberin sep, gebe es keine in der Well Sie wurde mit ihr confrontirt; da sie aber immer auf ihm Verneinung bestand, schlug Maria vor: die Besessen zu Hilfe

<sup>1)</sup> Vera ac memorabilis historia de tribus Energumenis in partibus Belgii. p. 1—154.

the selection of the se

au rufen. Simona aber erwiederte: sie möchten kommen, sie fürchte die Teufel nicht. Die Obsedirten wurden herzugerufen, und nun begann baffelbe Spiel, wie in St. Baume. Leviathan sprach aus der Perona und der Maria und suchte sie zum Geständniß zu bringen, forderte auch die Commissarien auf, die Folter anzuwenden; aber obgleich die drei Besessenen eines Munbes auf sie zeugten, sie blieb unerschüttert. Maria gab nun bie Stellen ihrer Zeichen mit Tinte an; fie schrie unterbeffen immer Ach und Weh! weil sie glaubte, untersucht zu werden; aber spater wirklich sondirt, zeigten die angegebenen Stellen sich blutund gefühllos. Da sie einwarf: als sie eben selbst eine Stelle geprüft, sey Blut gestossen, sagte Maria, herzugerufen: Noch heute Racht hast bu in der Synagoge ein Zeichen an der Hand erhalten; sie gab die Stelle an, und man befand sie als ein folches. Große, beredte Apostrophen an die Berhaftete folgen nun; aber Simona wurde nicht davon gerührt. Sie sagte: fie wisse sich dessen nicht schuldig, was man von ihr verlange; Maria erwiederte, so sey es ihr auch gewesen, erst als ste die Fragen bejaht, sep ihr Gedächtniß zurückgekehrt. Simona antwortete: sie werde nicht Ja sagen, bis sie die Kenntniß beffen habe, mas sie bejahen solle; alle ihre Reden erschienen ihr jest wie Träume. Darauf Maria: so sey es ihr auch oft vorgekommen; aber ber Pater habe sie bann gefragt: ob ihre Zeichen gleichfalls Illusionen sepen? Maria versuchte noch viele Mittel an ihr, sie bekannte sich selbst als die ärgste Sünderin; man brachte Simona in eine Rirche, und beschwor sie um Mitternacht, ber Stunde des Sabbaths; die Geister redeten mit hinein, und verschwuren sich hoch; Simona blieb unbeweglich. genden Tage berichtete Maria: die Stunde des Sabbaths sey auf Morgens drei Uhr verschoben worden; sie sepen beide dort gewesen, und Simona habe drei Zeichen mitgebracht. Sie fanben sich, genau nach ihrer Angabe, am linken Arm. Eine ber Energumenen schwur nun einen feierlichen Gid: daß sie eine Bauberin sey, und nun wurden ihr dieselben drei Fragen vorgelegt, wie dem Gaufredy. Sie bejahte alle, behauptete aber doch: die Besessene rede nicht die Wahrheit in Bezug auf sie, und sagte julest: fie werbe nicht ferner mehr ben Geiftern Ant=

Length Comme

einfältiges und unwissendes Mädchen, die früher hugonottisch war; also wenigstens in ihrer Jugend nicht die Vorurtheile eingesogen hatte, die man den Katholischen gewöhnlich zuschreibt, war in den magischen Kreis dieser Besessenen hineingerathen, und badurch in einem geringeren Grade benn fie besessen worden. Ihr Geist, der sich selber nach der Weise der Damonen, sich willführlich Namen beizulegen, Berrin nannte, war also schwacher als ber Damon ber Magbalena, Beelzebub; er, ber von ihm Gebundene, also bem Binder im Range untergeordnet. Aber dieser Unterschied konnte burch ben Unterschied sich ausgleichen, daß der Stärkere, durch die Schuld der Besessen, in sie eingefehrt; ber Schwächere aber ber schuldlosen Andern gesendet Diese konnte also an Gott sich wenden, daß biefer ihn mit Stärfe zum Rampfe mit bem Übermächtigen bewaffne. ihren hellen Intervallen mochte ihr wohl zum öftern ber Gedanke gekommen seyn: auf diesem Wege die Freundin Gott wieder zu gewinnen, um bann, indem Damon gegen Damon sich bewaffnete, auch ihre Retten gebrochen zu sehen. Wie aber, mas in ber Efstase geschieht, im Zustande bes Wachens wieder zur Erinnerung kommt; so wird auch aus der Wachwelt, ernft und tief Gedachtes, in den efstatischen Zustand mit hineingreifen, und dort Angelegtes sich in ihm vollziehen. Ihr Damon, vom Erorzism gebunden, erhob sich also gegen den Dämon der Magdalena, wie ihr Wille dem der Andern gegenüberstand. Daß aber die Führung dieses Rams fes nicht durch ihren Willen in seiner Freiheit, sondern durch die ihr einwohnende damonische Nothwendigkeit geleitet wurde, dessen war sie sich wohl bewußt; und der Zustand ihres Gewissens, bei allen diesen Borgangen, hat eben die sie in der damonischen Efstase zwingende Macht mit ihrem Munde ausgesprochen, indem sie gesagt: Wie konntet ihr Priefter Dieser siebenfach Meineidigen die Communion reichen, ware sie nicht besessen? Sie ware wahrlich würdig, siebenfachen Flammentod zu leiden.

von ihr, wie das der Tarantel, die jenen französischen Soldaten gebissen; die Erscheinung verschwand erst nach vielen Exorzismen und dem Gebrauch der Sacramente.

Folgt man dem Laufe aller dieser seltsamen Ereignisse, dann glaubt man in jene Sibyllenhöhle sich versett: der Dominicaner trägt die Facel vor, seltsam verschlingen sich die Wege, es scheint Alles unten beschaffen, wie es oben über der Erbe beschaffen ift, der Dunkelheit fehlt einzig und allein die Sonne; Säulenstellungen, Brüden, Thurme, Schlösser, Menschenbilder und Thiergestalten und Palmenschirme, Alles hat aus dem Tropfstein sich herausgebildet; alle Wahrheit sieht wie Lüge, alle Lüge wie Wahrheit aus, benn die innere bewährende Seele ift nicht Die Frauen, die auf biesem Schauplat sich bewegen, wenn man nicht, nach der bisher beliebten Weise, sie für den Abschaum von Nichtswürdigkeit, diejenigen aber, die mit ihnen zu thun hatten, alle insgesammt für ausgesuchte Tröpfe erklären will, waren wirklich besessen. Was zuerst die Magdalena Palud betrifft, so bewies der Verfolg der Geschichte vom 11. Janner abwarts, wo das Parlament von Air sich der Sache annahm, diese ihre Besessenheit. Der Präsident du Bair, die Rathe Thoron und Segniran, Calas und Thomassin ber Brocureur, die berufensten Juristen ihrer Zeit, die Arzte Fonteine, Merindol, Graffi, die Anatomen und Chirurgen Bon-Temps und Pronet, zugleich Universitätsprosefforen, Geiftliche in großer Bahl, verschiedenen Orden angehörig, zu abweis chenden Meinungen in dieser Sache neigend, hatten ihren Zustand untersucht, und waren Alle zulest darin übereingekommen: daß die Erscheinungen, die man an ihr erblice, über die Kräfte der Ratur hinausgingen. Ihr eigen war besonders der merkwürdige Gegensat an ihrem Gehirne, daß man in ihren Parorismen, an ber vorderen Sälfte beffelben, unter Einwirfung bes Beelzebub, wahrscheinlich bei nicht vollendeter Verwachsung der Schädele nathe, das große Gehirn convulsivisch sich bewegen fühlte; eine Bewegung, die sogleich sich stillte, wie die Erorzisten ihrem Damon auf die Zeit eines Miserere die Aussahrt geboten; während eine gleiche Bewegung an den Leviathan sich knupfend, in gleis der Weise, nach ihrem Gebot, bas fleine Gehirn aufregte und wieder ftillte. 1) Dic Luise nun, wie gesagt, ein ftilles, frommes,

<sup>1)</sup> Sie sah auch allüberall den Saufredy vor sich, sein Bild wich nicht

theibigung wohl geübt, die Andere aber im Angrisse doch energischer und schnellkräftiger. Lange dauerte daher der Wechselstamps, endlich zog die Angreisende die Andere in ihren magischen Kreis hinein; sie weckte ihr schlasendes Gewissen, rührte ihre in Schlas gebrachte Erinnerung auf, und bewirste durch die Überslegenheit der von ihr ausgehenden Rapporte: daß das, was sie seither für Träume und Illusion zu halten sich beredet, Wirkslichkeit besitz; so daß sie, die früher Alles geläugnet hatte, jest an den Ideengang der Siegerin gebunden, Alles bewährte, was diese früher darüber mitgetheilt; jedoch, wie immer bei solchen Gelegenheiten, mit Rücksüllen in den alten Glauben.

Der erste Grund dieser ganzen Verkettung feltsamer Borkommnisse lag in der Meinung des Exorzisten Dompt: es sey thunlich, ben Teufel in den Beseffenen auf den Leuchter zu fegen, und ihn zum Zeugen der Wahrheit vor Gericht und überall zu machen. Er wußte recht wohl, daß der Herr von ihm gesagt: er war ein Mörder von Anbeginn, und hat in der Wahrheit nicht gestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist; wenn er Lüge redet, dann redet er von bem Seinen, weil er ein Lugner ift und Bater ber Luge. Er urtheilte aber: wenn also feine Bahrheit in ihm ift, bann muß sie in ihn gelegt werden. Das fann aber nur durch den allmächtigen Gott geschehen, und durch die Vermittlung der Kirche, die die Macht hat, den Dämonen zu Die Kirche beschwöre also in seinem Namen den Das mon, durch den Mund der Besessenen die Wahrheit zu reden; und er selber befräftige die ausgesagte Wahrheit mit einem Schwur, in allen Formen gültig, und ber vorgesette Zweck findet sich erreicht. Er vergaß aber dabei zuerst: daß der Herr selber, der damals noch zugleich die Rirche war, das Zeugniß der Befessenen von Gerasa, die ihn als den Sohn bes allerhöchsten Gottes grüßten, nicht angenommen; daß er sie keineswegs, als feine Propheten von der verneinenden Seite, in alle Welt ge= sendet, um dies ihr Zeugniß auszubreiten; sondern daß er diese ganze Wolfe in der dämonischen Legion in die Heerde hineingebannt, wo dann die Wellen des See's ihr Zeugniß verschlangen. Als die Gottheit alle geschaffenen Geister, vollkommen wohl über ihre Verhältniffe unterrichtet, in die Lage gesett, ihre Freiheit zu

bewähren, hat sie ihnen zwischen ihrem Schöpfer und sich selber die freie Wahl gestattet. Ihrer ein Theil hat ihn gewählt, und diese haben dadurch ihrem Willen die volle Freihelt bes Guten Ein anderer Theil hat sich selbst gefürt, und indem ihre Sunde sich trennend zwischen fie und Gott gesett, find fie, ihre Freiheit verlierend, in die Knechtschaft des Bosen gefallen,. beffen Urheber sie gewesen, und Satan ist verworfen worden. Satan ift also ein Mörder von Anbeginn, und zwar hat er mit bem Selbstmord angefangen, indem er sich aus dem Leben ber Freiheit in jenen ewigen Tob gestürzt, ber eben bie Berwerfung ift. Denn da er das ihm angeschaffene Seyn nicht zu vernichten vermocht, so ist ihm auch alle diesem eingeschaffene Rraft geblieben, und die hat er verneinend gegen seinen Urheber hingewendet; da aber bie Verneinung des Gottgewollten ber Grund der Lüge ist, so muß auch die Lüge als ihren Vater ihn erkennen; und er lügt vermöge seiner Wesenheit, durch eine innere Rothwendigkeit dazu gedrungen. Gott achtet biese Rothwendigs feit, die fich an seinen in ber Wurzel verberbten Willen fnüpft, und seine Willführ lenft; wie die Gottheit ihn nicht zur ersten Wahl gezwungen, so zwingt Sie ihn auch nicht in ben Folgen, die aus ber geschehenen Wahl hervorgegangen; nur in seinem Konnen findet er sich beschränft, und muß wider Willen mitwirken zur Ausführung des Willens der Providenz. Sie nothigt ihn alse auch nicht, wider seine Natur die Wahrheit zu reden; und wenn auf jener Beschränkung die Macht des Exorzisms ruht, so wird fein folder die Luge bestimmen können, die Wahrheit auszureden. Rein Schwur wird auch das Ausgesprochene als solche bewähren mögen; benn wie die Sprechende nur sich selber in den Worten ausgesprochen, so schwört sie auch nur bei sich selber, und bei ihrer Persönlichkeit, die keinen Glauben hat. Man konnte sagen: daß, da der Schwur durch ben Mund der beseffenen Ereas tur geschieht, Gott nicht zulaffen könne, daß diese zum falschen Schwur genöthigt werde. Aber sie hat in Wahrheit nicht falsch geschworen; benn wie ber Geift aus ihr gerebet, so hat er auch aus ihr den Eid abgelegt; sie selber aber hat die vollkommene Aberzeugung von der Nothwendigkeit, die sie ergriffen, und sie aum Wertzeug sich gebunden. Der Exorzist, der also auf bemt

Grunde eines solchen Erorzisms und Schwures fortbaut, hat selber das Luftroß des Herenthums bestiegen, und wird von ihm über Höhen und Abgrunde hingeriffen. Die Efstatische findet in ihrem Parorism, in allen ihren Trieben und Reigungen sich bamonis sirt; und zu den Reben, die sie aus dem Fonde des besitzenden Geistes nimmt, fügt sie wohl auch andere aus bem eigenen hinzu, ohne dabei ihrer vollkommen selbst mächtig zu fenn. Dan weiß schon, wie nahe in den somnambulen Zuständen, besonders benen von der finstern Gattung, die Luge der Wahrheit siehe. Wir haben früher ausgelegt, wie vielfach selbst bei ben höheren firchlich Efstatischen, die in der strengen Disziplin ihrer Beicht pater gehalten wurden, Irrungen sich erheben, und aus nabeliegenden, falschen Duellen wilde Baffer selbst dem clarifigine Willen zuströmen, und wie, besonders in den unteren Graden, der unbehutsame Führer ein Spiel wilder Phantastereien, besow bers bei ben Frauen, werden kann. Diese Möglichkeit ber Tas schung mehrt sich, bei ben damonisch Efstatischen, bis in's Ur Sie stehen zu ihren Erorzisten in demselben Berhälmif, endliche. wie jene zu ihren Führern; die Einen find unter bie Dacht bes Gehorsams gegeben, die Andern sind in Dienstbarkeit ihren Gebietern hörig. Hellsehend sind beide, und lesen die Gedankt des Gebieters schon in ihrer Werkstätte; aber wenn dort Irribun und Fehle die Ausweichung bedingt, so ift es hier die Lüge, die förmlich nach Stlavenart sich empört. So sind im vorliegenden Falle die Erer zisten, mit dem Fabelwerk vom Antichrift, förmlich betrogen worden. Wie, als Gründer der Kirche, eine concrete göttlich menschliche Verfönlichkeit, in der Incarnation, am Anfange der Geschicht steht: so am Ende berselben eine gleich concrete, bamonisch mensch liche, mit einer Art von falscher Incarnation, die äffende des Antidrift, der da das Werk des Ersten vernichten möchte. nun Christus in der Rirche, als in seinen Leib sich ausbreitend, burch alle Geschichte geht, und am Ende wieder siegreich i concreter Persönlichkeit erscheint; so ist auch der Antichrist an Anfang schon gewesen, wird in Allem, was durch die gang Geschichte Antichristliches, in Doctrin und Satzung und Lebent ausserung, geschieht, immer wieder auf's Reue geboren; versuch und verführt, kampft und widerstreitet, siegt und erliegt, bis a

am Enbe ber Tage zum letten entscheibenben Rampf in Concretheit sich zusammennimmt. Diesen historischen Antichrist ihrer Beit haben die Frauen in ihrer Efstase gesehen; das war die Wahrheit in ihren Gesichten. Indem sie aber das Gegentheil von dem Werfe unserer Pantheisten, — die den concreten Christus in ben allgemein historischen zu verflüchtigen suchen —, ausgeübt; und ihrerseits dagegen den allgemeinen Antichrist in einem perfonlichen zur Concretion gebracht; und diefen nun an fich selbst, an ihre Sabbathe, und ihre mystischen Geburten aus dem Incubat gefnüpft, wie jene Philosophen an ihre Schulen und Cotterien, haben fie Lügen zu jenem Fabelwerke ausgesponnen, das uns in ihren Ausfagen in Verwunderung fest. Sehen wir es uns näher an, bann finben wir, wie es aus dem Studium der Apocalppse, erganzt durch die Evangelien, hervorgegangen. Jene hatte den Grundtppus der Geftalt bes Gegenchriftus hergegeben, und ba er nun in Allem das Widerspiel von Christus senn sollte; so mußten die Andern die Form in sich befchließen, um in bestimmten Zügen ihn und seine Umgebung aufaufaffen. Das war nun in seiner plastischen Vollführung bas Werk ber Efftatischen; aber was biefer zum Grunde liegt, Plan und Aufriß, kam ihnen von anderwärts her. Es ift mahrscheinlich der Dominicaner gewesen, der schon eingeweiht in den ganzen Ideenfreis von St. Baume, jene apocalyptischen und evanges lischen Studien gemacht. Er nun stand in der Mitte all dieser Besessenen; ber Exorzism hatte ihn mit benselben in ben engsten geistigen Verkehr versett; also daß sie um ihn her seinen ganzen Ideenfreis abspiegelten; nicht etwa felber unbewegt, und nur reflectirend, wie sie es aufgenommen, sondern lebendig von ihm befruchtet, und im Ihrigen eingestofft, es wieder ausgebärenb. Was also in ihm blos subjectiv als Gedankenmacht bestand, das objectivirte fich in ihnen; es wurde gleichsam mit Fleisch und Beine angethan, und nun handgreiflich ihm von den Frauen ausgeboren. Allee das begab sich ohne bewußtes Zuthun von seiner Seite und von ihrer Seite, in einer nachtbedeckten, und fur die Bachwelt bewußtlosen Region. Bon grobem Betruge konnte nicht die Rede fenn, eine Wahrheit lag auch im Ganzen; ber Betrug aber war schwer auszumitteln und abzusondern, weil bei der praftabilirten Harmonie beider Kreise jeder Gedanke in jedem Factum seine Bestätigung fand,

und bei ber Bewußtlosigkeit bes ganzen Zustandes jedes äussere Prüfungsmittel seinen Dienst versagte. Es war gang so, wie mit den wissenschaftlichen Spstemen unserer Tage; die Methode des Fortschrittes, mathematisch oder logisch, ist untadelhaft, die Gebanken sind auf's beste unter sich verkettet; jeder Schritt nach Vorwärts findet auf's vollkommenste durch die vorhergehenden sich gerechtfertigt, und doch sind alle Resultate falsch, weil die Voranssehungen falsch gewesen; und man hatte nun vollkommen schulgerecht ein falsches Facit auscalculirt. Wie die Juden, rieb fach fich täuschend, oft gewähnt, ihre Messiasibee sen in diesen oder jenem Individuum concret geworden; so hatte man in der falschen Voraussetzung, die Antimessiabidee musse jett zur Com cretion gelangen, das ganze Labyrinth aufgebaut. Irrsal war daher auch die ganze Frucht, die man gewonnen; der verkünden Antichrist blieb aus, obgleich er in ber Geschichte ber ganzen Zeit graffirte; und es zeigte sich abermal, daß man bie gange Symbolik dieser Zustände, sie grob menschlich deutend, ganglich misverstanden. Glücklich noch, daß, so viel man sehen fann, keiner ber Betheiligten den hermeneutischen Irrthum mit den Leben bußen mußte.

Räher oder ferner mit diesen Vorgängen verbunden wa Allce, was um jene Zeit auf solche Gegenstände Bezügliche vorgefallen; noch 25 Jahre später, in der Geschichte von Low viers, wußten die Geister bavon zu reden. Als bort Mathunis Picard, im Jahre 1642, eines schmählichen Todes gestorben; ban er sich, nachdem er einen Nachfolger gleichen Gelichters bestellt, in der Kirche am Gitter des Nonnenchores begraben laffen. Ich wurden beinahe alle Nonnen der Genossenschaft beseffen; so taj sie, von ba an, in's vierte Jahr hinein, in einen Zustand ta Wuth und dämonischen Wahnsinnes hineingeriethen, der ihnen die Freiheit und den Gebrauch der Vernunft gänzlich raubic. Man hatte kaum ben Körper an seinen Ort hingelegt, als Alle, keine ausgenommen, in Wuth geriethen, in furchtbares Geschin ausbrachen, und unter entsetlichen Contorsionen gegen ben Berftorbenen in die schändlichsten und schmuzigsten Worte, geger Religion und Sacramente in jede Art von Lästerung ausbrachen Der Supplementarbeichtvater des Klosters hatte schon frühn,

noch bei Lebzeiten Picards, einen Bericht, an Franz Pericard, Bischof von Evreux, einen wohlmeinenden und frommen Mann, gemacht; und bieser hatte sich personlich in das Kloster verfügt, den Nonnen 3-4mal ihre Generalbeichte abgenommen, und darin einen Theil der Wahrheit erfahren. Vernünftige Verfüs gungen, die er zu ihrer Sicherung getroffen, waren die Folge dieses Besuchs gewesen; aber Picard hatte die Reuigen wieder abwendig zu machen gewußt, und sie hatten eine neue Schenfung ihm ausgestellt. Jest, nach bem Tobe, wurde abermal berichtet, und er kam zum anbernmal, um Ginsicht von ber Sache Er hatte Alles im größten Aufstande gefunden, bas ganze Kloster mit Geschrei, Grauen und Verzweiflung erfüllt. Er ließ ben Erorzism anwenden, und Alle schrieen auf: sie saben Picards Cadaver in ber Capelle, von vier Dämonen getragen, und zeugten nun für seine Zauberei, für sein Ansehen auf bem Sabbath; sein Körper sen bie mahre Bezauberung für das Rloster, und an Heilung sey nicht zu benken, bis er weggebracht worden. Sonstige Erkundigungen und bie Aussage ber Bavent schienen bas Gleiche zu bestätigen. Man beschloß baher die Entfernung der Leiche aus der Kirche; sie wurde, nach vorhergegangener Ercommunication, bei Nachtzeit ausgescharrt, und, um die Sache, der Ehre des Standes wegen, zu verbergen, in die Höhle von Crosnier gebracht, und bort in einen thurmhohen Abgrund hineingeworfen. Die Geister der Besessenen schrieen indessen: wie klug man sich bunke, die Sache werde boch an das Licht des Tages kommen; benn Gottes Rathschluß laffe von der Blindheit ber Menschen sich nicht bestimmen. Zwei Monate blieb die Sache verborgen; nun ging ein dunfles Gerücht, in ber Höhle von Crosnier sey etwas nicht geheuer, Rinder hatten im Abgrunde etwas Ungewöhnliches bemerkt; man war endlich hinabgestiegen, und hatte Picard gefunden und erkannt. Die Verwandten des Mannes hatten sich nun der Sache angenommen, und die Gerichte sich hineingelegt. Die Geister hatten eben so einstimmig, wie gegen Picard, so auch gegen die Bavent sich erklärt: sie habe den Teufel zuerst in's Hans gebracht; werde die Übelthäterin verjagt, bann erst könne bem Hause Heilung werden. Alle sagten die gräulichsten Dinge von ihr aus; 56 Punkte, von denen

sie sedoch in ihren Denkwürdigkeiten viele standhaft läugnet, auch mehrere ihrer eigenen früheren Aussagen wiberruft. Ende war, daß der Bischof, nachdem sie zuvor auf die Stigmatisation untersucht worden, sie zu entschleiern gebot; sie sollte dabei ihre Lebenszeit im Gefängnisse zubringen, und dreimal in jeder Woche fasten bei Wasser und Brod. Das Urtheil wurde ausgeführt, und sie in ein unterirdisch Gefängniß eingespent Sie flagt nicht gegen die Unbill bes Urtheils, obgleich man es gefällt, ohne sie eigentlich zu hören; wohl aber gegen die Ham, daß man ihr im Gefängniß jeden andern Beichtvater, als ba Ponitentiar des Bischofs, versagt; gegen den sie eine unüberwind liche Abneigung hatte. Eine finstere Verzweiflung bemeisterte ich daher ihrer bald, in ihrer fünf Jahre dauernden Einsamleit Mit einem rostigen Messer, bas sie bort gefunden, gab sie ich Stiche in den Arm, um die Benen zu treffen; suchte sich dam die Gurgel abzuschneiben, und fließ es sich zulest in ben Band bis zum Hefte, vier Stunden in der Wunde es erhaltend, un es von Zeit zu Zeit umdrehend. Alles umsonft, fte genaß w den Wunden, wie von einem frebsartigen Geschwüre, das fc ihr an der Brust angesetzt. Drei Tage später zerrieb sie Glad und nahm es löffelweise, jeder andern Nahrung sich enthaltent; sie brach viel Blut aus, siel oft in Ohnmacht, überlebte ale gleichfalls den verzweifelten Versuch. Fünfmal nacheinander b harrte sie in dieser ihrer Desparation, jedesmal sieben Tage lang ohne irgend eine Nahrung zu sich zu nehmen; wurde dabei rin mal mit großen Peinen von Arzten und Chirurgen untersucht; sie hatte dabei Anmandlungen der allerheftigsten Wuth gegen m Herrn, ihrer Leiden wegen; rief die Dämonen zur Rache auf hatte aber dabei in ihrem allergrößten Zorne die tröftliche G scheinung eines Engels; fiel dann wieder in ihre Verzweiflus zurud, fraß Spinnen, und hielt ihre Meustruation an fich wollte schon Arsenik nehmen, den sie sich zu verschaffen gewußt als wieder eine Erscheinung sie daran hinderte; und hatte jub schendurch mit den Zudringlichkeiten der rohen Leute zu fämpia die sie bewahrten. So rächte sich die frühere Gottlosigkeit an ik Die Verwandten des ausgegrabenen Picard waren unterdeff bei der Regierung klagbar geworden; der Staatsrath hame

A ......

Į

Untersuchung ber ganzen Sache an das Parlament von Rouen Dies hatte über das Leben und die Aufführung der Ronnen informirt, die Zeugen vernommen, und die Schuld ber Einen und die Schuldlosigfeit ber Andern erkannt. Ende August 1646 wurde das Urtheil gefällt, wodurch Picard, Boule und die Bavent als der Zauberei, des Sacrilegiums und anderer greuels hafter Berbrechen überwiesen, des Todes schuldig erklärt wurden. Picard sollte geschleift und verbrannt, Boule gehenkt und verbrannt; die Bavent sollte in haft gehalten werden bis zur Entscheidung der über die Luise, eine Mitangeklagte, anhängig gemachten Untersuchung. Die ersten Urtheile wurden ausgeführt, und die Acten nun mit in die Flammen geworfen; über die Bavent aber findet sich kein weiteres Urtheil vor. Die Exorzismen waren ebenfalls bis Anfang 1646 fortgesett worden, und hatten endlich die Befreiung erwirkt. Der Bischof starb über ber Anstrengung und dem Verdruffe 1).

Beinahe gleichzeitig mit dieser Geschichte in der Normandie hat in Loudun, einer kleinen Stadt, die die Provinzen Tous raine, Poitou und Anjou von einander scheidet, ohne je zu einer derselben gehört zu haben, eine andere höchst merkwürdige sich zugetragen. Dort war Urban Grandier erster Pfarrer der Stadt zu St. Peter, und überdem Capitular am Stifte zum heil. Kreuze. Er war einer der Charaktere, die überall, wo sie sich sinden mögen, von der Natur zum Herrschen bestimmt erscheinen; denn mit großem Talente verband er eine gleiche Energie des Willens, und eine reiche Aber des Lebens war bei ihm einer hohen Gestalt einwohnend. Er war ein ausgezeichneter Prediger,

<sup>1)</sup> Histoire civile et ecclesiastique du Comté D'evreux. Paris, 1722. c. XLII. p. 381—387. Histoire de Magdelaine Bavent p. 41—80. Meber die Sache erschienen sonst noch: Recit veritable de ce qui s'est passé aux exorcismes de plusieurs Religieuses de la ville de Louvieres par le Gausse. 8. Paris, 1643. — La pieté assligée par le R. S. Esprit de Bosroger Capucin. 8. Rouen, 1652. — Examen de la Possession des Religieuses de Louvieres. — Reponse au dit examen. — Censure de la Rep. — Desense de la verité par Jean le Breton. — Apologie de l'auteur de l'examen. 1643. 4.

wußte im gesellschafflichen Verkehr mit Gewandtheit und Leichtig keit sich auszubrücken; ein fester und einbringlicher Geift gab in allen seinen Aufserungen sich kund: so wurde er bald ein Phano men in der kleinen Stadt. Aber ihm fehlte der religiose und ethische Grund, über bem biese Anlagen fich entwickeln kounten. Ein großer hang zur Wollust war ihm als Zugabe mitgegeben, und er ließ sich bald von ihm bemeistern. Sechzig unbescholtene Beugen haben in seinem späteren Processe über alle bie Ehbrüche, Inceste, Sacrilegien und die andern Gottlosigfeiten, die er in seiner Kirche, in der Nähe des Sacramentes, ohne Unterschie der Tagszeit, zu jeder Stunde und in jedem Augenblicke verült, rechtsfräftige Zeugnisse abgelegt. Da er biese Licenz vor seinen Gewissen beschönigen wollte, schrieb er eine Abhandlung gegen ben Cölibat, die man neben allerlei obscönen Gedichten bei Um tersuchung seiner Papiere fand. Die Altern, beren Tochter, und die Männer, deren Frauen er entehrte, murben wuthend gegen ihn; und er wendete nun, ftatt irgend etwas Berfohnliches p thun, die ganze schneidende Schärfe seines Charafters gegen fic Die Klage der Verlegten wurde bei seinem Bischof in Poitier eingegeben, er im Gefolge derfelben verhaftet, und in dem Uriheile des Offizialates vom britten Jänner 1630 auf fünf Jahre interbizirt in der Diöcese, auf immer aber in Loudun. Er appelline an den Erzbischof von Bourdeaur, der ihn freisprach; jedoch mit bem Rathe, seine Benefizien umzutauschen. Er aber ftatt beffen hielt seinen Einzug in Loudun, mit einem Lorbcerreis in ben Handen; trieb sein gewonnenes Recht bis auf den auffersen Punkt hinaus, hielt seinen Feinden überall die kalte Spige be Hohns entgegen, und verwickelte sie nach einander in Hand und Prozesse aller Art. So wurde er ber Tyrann bes Orick, Gegenstand der Furcht und des Schreckens für die Schwachen und eines unversöhnlichen Hasses für die Starken 1). Während

<sup>1)</sup> Alles nach Angabe seines späteren Bertheidigers Aubin in seinen Cruels essets de la Vengeance du cardinal de Richelieu, ou histoire des Diables de Loudun de la Possession des religieuses Ursulines et de la condamnation d'Urbain Grandier, curé de la même ville. A Ainsterdam, 1716, p. 1-25.

die Katholischen in solcher Weise ihm abgeneigt waren, und Viele seine Kirche nicht besuchten, hatten die Hugenotten fur ihn Partei genommen. Loudun war in seiner Burg in den früheren Kriegen ihr Waffenplat gewesen, und viele der Calvinisten, die ber Zeit bort wohnten, urtheilten nicht ohne Grund: Grandier gehore in innerster Überzeugung ihrer Secte an, und nur der unvermeiblich brohende Verlust seiner Benefizien halte ihn ab, offen zu ihnen überzutreten. Sie nahmen daher ohne Bebenken Partei für ihn; freilich in Zeiten, wo ihre Confession ganglich erlegen und Richelieu mit Allgewalt herrschte, gefährliche Bundesgenoffen. Co standen die Dinge um ihn her im orbentlichen Laufe der Welt; sie hatten aber auch noch eine andere Seite. Jeber Mensch hat eine geistige Wirkungssphäre um sich, bie aber nur in ben innern Rreisen sich ausbreitet, im gewöhnlichen Leben aber, in die auffere Sphare des Lebens aufgenommen, und von ihr umhüllt, auch nur durch sie und in ihr sich geltend macht. Wird aber jenes Ineinanderfallen theilweise aufgehoben; tritt, ohne daß sie gänzlich von einander lassen, doch eine Schiedniß hervor, und ein Übertreten bes Innerlichen über das Ausserliche, sey es im Geben ober Rehmen; dann entwinden auch die intensiven Wirkungen sich den extensiven, und es entwideln sich geistige Rapporte aus ben früheren physischen Sym-- pathien und Antipathien. Grandier, tropend auf seine personliche Überlegenheit, gesichert gegen die Abneigungen seiner Glaubensgenossen burch die Zuneigungen ihrer Gegner, aufferlich, wie es schien, unantastbar, sollte boch dem Loose alles Hochmuthe nicht entgehen, und die Remesis harrte feiner auf diefen nachtbedeckten Ein Kloster des damals noch neuen Ordens der Ursu-Iinerinnen war seit 1626 in Loudun errichtet worden. Wierzehn Madchen, alle von guten Familien, abeliche und unabeliche, insgesammt unbescholtenen Lebens, hatten in einem Hause fich zusammengethan; und fristeten, unter der Leitung eines Directors, bei ihrer Armuth ben Bestand ihrer Genossenschaft, durch ein Pensionat, bas fie angelegt. Die Sachen waren in den gewöhnlichen Geleisen in diesem beginnenden Kloster fortgegangen, als der Director starb; Grandier, im Vorschlage zur Rachfolge, wurde von der Oberin verworfen, und an seiner Statt Mignon, einer seiner

Gegner, von dem Convent gewählt. Das Kloster war etwas früher durch nächtlichen Spuf, wie die Gegner sagten, durch den Muthwillen einiger Nonnen, beunruhigt worden. Jest begannen bebenkliche Zeichen hinzuzutreten, die man im Urfprung für Symptone weiblicher Krantheit hielt, und in ber Stille zu beseitigen suchte. Die Zeichen mehrten sich, und wurden immer unzweideutiger; man mußte die Arzte entlassen, und Erorzisten ju hilfe nehmen. Dunkle Geruchte burchflogen zuerst bie Stabt; bald wurde die ganze Wahrheit befannt: vierzehn Nonnen zeigten im Kloster sich besessen; die Leute nahmen ihre Kinder zurud, und während nun Mangel und Roth bei den Nonnen einkehrte, galten sie den Einen als Solche, die Gott verlassen, den Andern als Rarrinnen und hysterische Bisionare. Das Siegel, mit dem die nächtliche Welt geschlossen ift, war ihnen aufgebrochen; bas erfte, was sie dort gewahrten, war der Magnet, nach dem seit lange ber kleine Ort in Haß und Liebe zu wenden sich gewöhnt. Ihr negativ damonischer Zustand suchte nach einem Gegenstand umher, an dem er sich erganzen konnte; und fand ihn an Grandier, ben Crapule, Hochmuth und Hypocrisie in engen Rapport mit ihnen gebracht. Die Geschlechtsverhältniffe, die am Tage freund-'lich oder feindlich die weibliche Stadt zu ihm in Bezug gebracht, hatten auch hier durch die Nacht überleitend gewirkt. Monate lang faben ihn die Nonnen allnächtlich an ihrem Bette, unaufhörlich ihnen Bisco zumuthend; ihre Aussagen erhielten Glauben, als man fah, wie sie trot ihrer bittern Armuth unbescholten blieben, und alle Pflichten ihres Standes mit Gifer und Genauigkeit erfüllten. Im Exorgism nannten ihn die Geister einstimmig, daß er sie in Obsession gebunden. In die Masse von Leidenschaften, die sich in der Stadt angehäuft, war nun der zündende Funken hineingefahren. Bon ben Herzen verbreitete sich ber Brand schnell in die Röpfe, Alles nahm für und gegen Partei; Grandier und seine näheren Anhänger blieben begreiflicher Weise nicht mussig, und große Gahrung begann sich in ber kleinen Stadt zu regen. Als der f. Rath, Laubardemont, nach Loudun gefommen, um den Beschluß, der alle Festungen im Innern zu schleifen gebot, an der dortigen Burg auszuführen; fand er die ganze Stadt in Dieser heftigsten Aufregung, die sein Auftrag nur noch gemehrt.

- A STATE TO STATE OF THE

Bei der Rückehr machte er seinen Bericht darüber an den König Ludwig XIII, und dieser trug ihm, unter dem letten November 1633 auf, aus den Jurisdictionen der Umgebung dreizehn der redlichsten und geschicktesten Richter sich auszuwählen, und mit ihnen in der Sache ohne Appel zu entscheiden.

Es geschah, wie ber König geboten hatte, und Grandier wurde vorläufig verhaftet. In solchen Ausnahmegerichten foll die Politik gemeinsam mit dem Rechte zu Gerichte figen. Das ist aber üble Bundsgenossenschaft, wo ber eine der Verbundeten den Beschuldigten zwar vertritt, der andere aber im Namen des Ganzen sprechend, die Staatsraison in die Schale legt. In Zeiten, wo diese Politik nicht ganz von Gewiffen und Sittlichkeit sich emanzipirt, wird sie ben Richtern nicht zumuthen, gegen ihre Ueberzeugung den Schuldlosen für schuldig zu erklären; aber sie wird doch immer, in zweifelhaften Fällen, wo das Urtheil schwankt, subsidiarisch einzugreifen keinen Anstand nehmen, und der Schale ben Ausschlag geben. Grandiers Sache mar eine Parteisache geworden, und dies hatte eben die Beranlaffung gegeben, im Gerichte zur Gegenwirfung jenes Bundniß eintreten zu laffen. Je mehr nun seine Partei reagirte, um so mehr mußte fie die Macht bes politischen Elementes mehren. Das Gewissen ber Richter fand seine Beruhigung darin, daß, wie sich bald ergab, Grandiers Sache vom Anfang herein ethisch eine ganzlich verlorene gewesen; und ber Prozeß, in ben gewöhnlichen bürgerlichen Formen geführt, zu seinem Verberben ausgehen mußte. So nahm also die Untersuchung auf Zauber bald eine bedenkliche Wendung für ihn, und es war vorauszusehen, daß es zu bösem Ausgang führen muffe. Wie sehr indessen die unterliegende Partei das Urtheil gescholten, die Rechtlichkeit der dreizehn Richter hat sie nicht zu verdächtigen gewagt; sie hat ihnen nur allzu große Leichtgläubigkeit vorgeworfen: ein Vorwurf, in einem gewissen Sinne, aber anders als er hier gemeint war, nicht ganz ungegründet.

Der Commissär Labourbemont begann bamit, die Depositiosnen ber Zeugen zu vernehmen; barunter auch die, welche man vorher von ihrem Zeugniß weggeschreckt. Die Besessenen wurden in Häusern abgesondert, und dann in ihren ruhigen Zeiten ver-

hört; die Reben, die sie während ihrer Parorismen, die ber Exorzism, vom Bischof von Poitiers ausgesprochen, jedesmal herbeiführte, vorbrachten, sollten nur als Indizien für die weitere Untersuchung gelten. Ihr ganzes Leben wurde in die schärfste Untersuchung genommen, nie betraf man die Aussagen von 20 Individuen auf einem Widerspruch. Dritthalb Monate fortgefetter Erorzism hatte mit Evidenz ausgewiesen, daß sie wirklich im Zustande der Obsession sich befanden; denn sie hatten alle Zeis chen, die die Rirche fordert, um das Urtheil darüber zu bestimmen. In Bezug auf bas Verständniß ber Sprachen stellte H. De Launay de Razilli, ber lange in Amerika gewohnt, bas Zeugniß aus: baß er mit ben Besessenen in ber Sprache einiger eingebornen Stämme dieses Landes gerebet; daß sie gant angemessen barauf geantwortet, ihm auch mehrere Sachen entbeckt, die sich dort begeben. Einige Edelleute aus der Normandie bezeugten: daß sie der Schwester Clara von Sazilly in türkischer, spanischer und italienischer Sprache Fragen gestellt, und daß sie ihnen befriedigend geantwortet. H. v. Rismes, Doctor ber Sorbonne, einer ber Almosenpfleger des Cardinals von Lyon, hatte seine Fragen in deutscher und griechischer Sprache gestellt; P. Vignier, Superior der Dratorianer, eben so, einen ganzen Nachmittag hindurch, in der letten Sprache: beide waren vollkommen befriedigt Der Bischof von Nismes hatte der Schwester Clara auf griechisch geboten: ihren Schleier zu heben und bas Gitter zu füffen; sie hatte gehorcht, und noch viel Anderes gethan, so daß er sagte: man musse ein Thor ober ein Atheist seyn, um nicht an ihre Besessenheit zu glauben. Die Arzte befragten sie gleichfalls über griechische, nur den Rundigen befannte Ausdrücke ihrer Wiffenschaft, und erhielten beutliche Ausfunft. befolgten die Ergriffenen Gebote, die nur innerlich ihnen aufgegeben wurden. Der Prior von Maillezais machte einen solchen Versuch; er sagte dem Canonicus Fernaison in's Ohr: wie er wolle, daß die Beseffene im Missale, bas am Gitter lag, ben Finger auf den Anfang der Messe der h. Jungfrau, und die Worte: Salva, sancta parens, lege. Der Erorgist, S. v. Morans, ber nichts von diesen Worten gehört, gebot nun: der Intention des Priors Folge zu leisten. Sie fiel in starke Zuckungen, sprach

Blasphemien, nannte ben Prior, ben sie nicht fannte, bei Ramen; und faßte, nach wieberholten Geboten, das Miffale, sagend: ich will beten, und nun die Augen abwendend, legte sie den Finger auf das große 8 am Eingang bieser Messe. Man nahm Verbalprozes über biesen Vorgang auf., Als H. v. Millieres knieend beim Erorzism ber Schwester Clara betete, fragte ihn diese: ob er ein de profundis für seine Gattin bete? was allerdings ber Fall war. Der Schwester Luise von Rogarez bezeugte der Marquis de la Mothe: daß sie ihm den Zustand seines Gewiffens aufgebeckt. Pater Surin, beffen Wahrhaftigkeit bie heftigsten Gegner nie zu verbächtigen gewagt, bezeugt: wie Johanna, die Oberin, ihm viel hundertmal die geheimsten Dinge enthüllt, und wie ein Priester seines Orbens ein inneres Gebot an den Damon gerichtet, bann es eben so innerlich burch ein zweites wiberrufen, und so bis jum siebenten hin, und nun rief er: obediat ad mentem. Die Beseffene wiederholte das Erstgebotene und sagte bann: aber ber Berr will nicht, und so suhr sie fort mit allen sechsen nacheinanber; worauf sie bann beim siebenten endlich fagte: so laßt uns dann dies ausführen, wobei er stehen geblieben! Eben so famen fie auf die Gebote ber Erorzisten aus fernen Raumen herzu. Sie überraschten diese durch die schnellen Antworten, die sie auf die schwersten theologischen Fragen über die Gnade, die Anschauung Gottes, die Engel und die Incarnation, und zwar in den Ausbruden ber Schule, gaben. Sie schauten in die Ferne, wie fie ins Innere ber Seelen blickten; und mahrend bie Oberin Johanna bem P. Surin, nach seinem Zeugniß, die Geheimnisse auch berjenigen, deren Führung er an seinem früheren Aufenthaltsort Marennes im Saintonge übernommen, entdeckte; machte der Barlamenterath ber Bretagne, Rerioles, gleichfalls eine für fein Leben entscheidende Erfahrung von dieser Gabe. Diefer Mensch mar versunken in alle Laster, ohne alle Religion und allen Glauben; ein wüthender Atheist und so rabiaten Tropes, daß er, wenn ein Gewitter am himmel aufstieg, die Mündung ber Pistolen gegen ihn richtete, und, als einst der Blit in sein Zimmer schlug, er, von Feuer und Flammen umgeben, während alle seine Leute um Barmherzigkeit schrieen, allein fich in Spott und Hohn ergoß. All sein Sinnen mar

immerfort nur darauf gerichtet, Boses zu thun, und noch Boseres als alle Anbern; und er war einmal Willens geworden, unter ben Türken ein Mahomedaner zu werden, nur damit er Gelegenheit hatte, ben Christen allen erbenklichen Schaben zuzufügen. Wie all sein Sinnen und Trachten nur auf Greuel und Laster gerichtet war, so fam er auch nach Loudun zu solchem Ziel und Ende; furz, man mochte wohl, nach Surin's Ausbrucke, faum einen verzweifelteren und lasterhaftern Menschen, als biefen, gefeben haben. Gleich bei seiner Ankunft ergoß er seinen Spott über die Ronnen, und erklarte fie sammt und sonders für thöricht. Aber Gott weiß die Sachen zu seinem Ziel zu führen, und rettete diesen Leibeigenen des Satans eben durch ihn selber. Gleich bei der ersten Beschwörung, wo er zugegen war, sagten ihm die Besessenen seine heimlichsten Sachen, die niemand wissen konnte, als er selber; so daß er aufs allerhöchste betroffen war. Er kam zum zweitenmale zurud, und wurde nun so bewegt und in sich umgekehrt, daß er furchtbare Buße wirkte, und fortan ein heiliges Leben führte. Die Geister gestanden, daß es die heilige Jungfrau gewesen, die ihn ihren Sanben entriffen. Er verkaufte feine Stelle, wurde spater Priefter, und verwandelte sein Haus in ein Hospital I). Mehr als fünfzig Arzte nacheinander erklärten in authentischen Berbalprozessen, daß das, was die Besessenen leiblich übten, alle Rrafte der Natur übersteige. Auf das Gebot der Erorzisten gingen sie sogleich, ohne baß ihr Puls sich im Geringsten anderte, in die heftigsten Convulsionen über; das Gesicht wurde furchtbar anzuschauen; die Zunge trat schwarz, dick, hart, und mit Pufteln besett, aus dem Munde, ohne daß sie dies am deutlichen Sprechen hinderte. Sie stütten sich allein auf den Bauch, legten die Handslächen an den verdrehten Armen auf die Fußsohlen ober warfen den Kopf an die Fersen zurück, und liesen also schnell und viel umher. Sie wachten fortdauernd, und fasteten manchmal ununterbrochen 5-6 Tage; ohne daß ce ihrer Gesundheit nachtheilig war, vielmehr die der Schwächeren nur befestigt schien. Sie schliefen oft ploglich ein; in ber Francisca Filastreau hörte man bann bei

<sup>1)</sup> Das Leben P. Surin's von D. Boudon, Theil III. 45. p. 727-31. Bon Rerioles existirt eine doppelte Lebensbeschreibung.

festgeschlossenem Munde, viele Stimmen sich zanken, welche von ihnen reden solle. Man sah mehrmal die Elisabeth Blanchard in ihren Convulsionen, die Füße nach Oben, den Kopf nach Abwärts an einem Stuhle oder Fenster ohne Stüße sich halten. Die Oberin Johanna blieb, nach einem Verbalprozesse, einmal zwei Fuß über der Erde schwebend. Der Länge nach liegend, wurden sie, ohne die mindeste Bewegung von ihrer Seite, wie Bildsäulen ausgehoben. Viele wurden biegsam, wie ein Bleisstreisen, daß man sie in sede Form einbeugen konnte, die sie dann behielten. Andere streckten links und rechts die Beine also auseinander, daß ihr Perineum den Boden berührte; der Körper gerade ausgerichtet, die Hände gefaltet. Bei der Oberin war die Entsernung des einen Fußes von dem andern, in dieser Stellung, sieden Fuß, obgleich sie nur vier Fuß hoch war. 1)

Am 9. Mai 1635 kam Monsteur, der Bruder des Königs, nach Loudun, um sich Vorgänge anzusehen, die so viel Aussehen in ganz Frankreich machten. Am folgenden Tage begab er sich in die Kirche von St. Ursula, wo Elisabeth Blanchard zur Communion gehen sollte. Sie war von seche Geistern besessen, von denen einer, Astarot genannt, bald sich regte, und nun vom Exorzisten beschworen, sie bald in Convustionen fallen machte; so daß sie, zuckend und sich wälzend, zu den Füßen des Priesters froch, der ihr das hl. Sacrament auf die Lippen legte, dem Dämon zugleich gebietend: nichts Unehrerbietiges dagegen vorzunehmen, oder auch nur die Hossie irgend zu beseuchten. Die Besessene wurde sogleich an den Boden geworsen, dreimal nach Rüchwärts

<sup>1)</sup> Nach den Manuscripten von P. Surin, einem andern in der Bibliothek von St. Martin des Champs, einem dritten bei den mindern Brüdern; dem Exorzism der Schwester Blanchard, mehreren Berbalprozessen der Ärzte und anderer Augenzeugen; dann von gedruckten Sachen: La Demonomanie de Loudun; la veritable Relation de la conduite au procès de Grandier; admirable changement de vie d'un jeune advocat a la Fleche 1634; Relation de ce que s'est passé aux exorcismes de Loudun 1635, u. m. a. Gleichartige im Auszuge in Examen et Discussion critique de l'histoire des Diables de Loudun. p. V. M. la Menardaye. Paris, 1747. p. 467—484.

umgebogen, daß sie den Boben mit den Füßen und der Rasenspige berührte; wobei es den Anschein hatte, als wolle sie die Hostie an der Erde reiben, indem sie ihr bis auf Papierdice das mit nahte. Als ber Erorzist die Aussührung durch sein wiederholtes Verbot hemmte, richtete ber Damon bas Madchen wieder auf, und blies die Hostie an, die man auf seinen Lippen erblickte; bewegt wie ein Baumblatt im Luftzuge, und zwischen den Lippen oszillirend. Als der Exorzist nun den Beelzebub beschwor, ihr in's Antlit aufzusteigen, schwoll ber Hals aufferorbentlich wurde hart, und man fühlte ein Schlagen in ihm. So wurde einer ihrer Geister nach bem andern beschworen, sich sichtbar zu machen, und jeder gehorchte, das Gesicht in einer ihm eigenen Weise in's Grauliche verziehend; wobei Aftarot, unter der linken Achselhöhle, eine große Geschwulft mit heftigem Schlagen, zur Verwunderung des Leibarztes des Prinzen, erwirkte. dann, durch den Exorzisten von dort vertrieben, ihr in's Gesicht, und ließ die Hostie auf die Patene fallen; wo man sie, bei genauer Untersuchung burch ben Finger bes Exorzisten, ganz trocen befand. Die Lippen ber Besessenen waren auch in ber That so ausgedorrt, daß sie sich abschälten, und die Haut ganz weiß erschien. Der Erorzist rieb nun ihre Zähne mit einem Tuche ab, und brachte die Hostie an einen der obern Reihe, wo sie, nur mit einem Theile ihres Umfreises den Zahn berührend, wieder lange hängen blieb; trot ber heftigsten Erschütterungen bes ganzen Leis bes, der seltsamsten Contorsionen des Mundes, und eines heftigen Blasens, bas der Geist hervorrief. Es wurde ihr nun geboten, die Gestalten zu verschlucken, mas fofort geschah. Exorzist bat nun den Leibarzt, selbst den Mund des Mädchens zu untersuchen, um nachzusehen, ob die Hostie noch vorhanden fen. Er that es, indem er mit den Fingern längs dem Zahnfleisch bis zum Schlunde fuhr, und überzeugte sich also, daß im Munde nichts vorhanden. Man ließ nun das Mädchen Wasser trinken, und untersuchte dann noch einmal ihren Mund. das Gebot, das jest der Erorzist an Aftaroth richtete: die Hostie zurückzubringen, fah man sie unmittelbar darauf an der Zungen= Dieselbe Probe wurde noch zweimal wiederholt. Prinz war gleichfalls Augenzeuge der meisten, oben angeführten

igeschlossenem Munde, viele Stimmen sich zanken, welche von nen reden solle. Man sah mehrmal die Elisabeth Blanchard ihren Convulsionen, die Füße nach Oben, den Kopf nach bwärts an einem Stuhle oder Fenster ohne Stüße sich halten. ie Oberin Iohanna blieb, nach einem Berbalprozesse, einmal wie Fuß über der Erde schwebend. Der Länge nach liegend, urden sie, ohne die mindeste Bewegung von ihrer Seite, wie ilbsäulen ausgehoben. Biele wurden biegsam, wie ein Bleiseisen, daß man sie in jede Form einbeugen konnte, die sie mn behielten. Andere streckten links und rechts die Beine also iseinander, daß ihr Perineum den Boden berührte; der Körper rade ausgerichtet, die Hände gefaltet. Bei der Oberin war e Entsernung des einen Fußes von dem andern, in dieser tellung, sieden Fuß, obgleich sie nur vier Fuß hoch war. \*\*)

Am 9. Mai 1635 kam Monsieur, der Bruder des Königs, ich Loudun, um sich Vorgänge anzusehen, die so viel Aussehen ganz Frankreich machten. Am folgenden Tage begab er sich die Kirche von St. Ursula, wo Elisabeth Blanchard zur Communion gehen sollte. Sie war von seche Geistern besessen, von nen einer, Astarot genannt, bald sich regte, und nun vom Exorten beschworen, sie bald in Convulsionen fallen machte; so daß i, zudend und sich wälzend, zu den Füßen des Priesters kroch, r ihr das hl. Sacrament auf die Lippen legte, dem Dämon gleich gebietend: nichts Unehrerbietiges dagegen vorzunehmen, ver auch nur die Hostie irgend zu beseuchten. Die Besessen urde sogleich an den Boden geworsen, dreimal nach Rückwärts

<sup>1)</sup> Nach den Manuscripten von P. Surin, einem andern in der Bibliothek von St. Martin des Champs, einem dritten bei den mindern Brüdern; dem Exorzism der Schwester Blanchard, mehreren Berbalprozessen der Ärzte und anderer Augenzeugen; dann von gedruckten Sachen: La Demonomanie de Loudun; la veritable Relation de la conduite au procès de Grandier; admirable changement de vie d'un jeune advocat a la Fleche 1634; Relation de ce que s'est passé aux exorcismes de Loudun 1635, u. m. a. Gleichartige im Auszuge in Examen et Discussion critique de l'histoire des Diables de Loudun. p. V. M. la Menardaye. Paris, 1747. p. 467—484.

in 🖷 in the 📹

Baubers, und erboten fich, ihm ben Sals zu brechen, wenn man es gestatten wolle; was aber, wie natürlich, die Exorzisten Er selber blieb in all bem Lärmen ruhig und besonnen, sah die Besessen festen Auges an, sprach von seiner Schuldlosigkeit, und bat nur unerschrocken: man möge bie Damonen gewähren lassen, ihm den Hals zu brechen, ober nur ein Zeichen an die Stirne zu machen, wenn er wirklich schuldig sen; boch burfe keine ber Besessenen ihn dabei berühren. Erorzisten brachten bie Wüthenden wieder zur Rube, und nun ließ man eine Kohlpfanne herbeibringen, um vier Berschreibungen Grandiers, die die Besessenen eingeliefert, zu verbrennen. Das geschah, nun aber wiederholte fich die vorige Scene in verdoppelter Stärke; die Berwirrung wurde unbeschreiblich, bas Geschrei so durchdringend, die Haltung so schreckbar, daß die Bersammlung, die Heiligkeit des Orts in Ehren, für einen wahren Sabbath gelten konnte. Unerschüttert, und ohne Berwunberung zu äuffern, blieb allein Grandier; ob ihm gleich bie Tobenden alle seine Sünden vorhielten, die er hinwiederum laugnete, babei dem Satan absagend und sprechend: er sep, ihm zu Trop, doch ein Christ, und mehr noch ein Priester; wobei er mitunter auch zugleich mit dem anwesenden Volke Hymnen fang. Das ging so fort, die Furie gegen ihn mehrte sich von Zeit zu Beit, und er mare zerriffen worden, hatten die Anwesenden es nicht verhindert, und ihn aus der Kirche gebracht. Man hatte an dem Tage alle Mühe, die Nonnen wieder zu beruhigen. 1)

Man darf sich nicht wundern über diesen rabiaten Aufruhr und diesen Tumult der Höllenmächte in der menschlichen Natur. Grandier, ein nach Aussen lebensfrästiger, nach Innen dem Tode moralisch verfallener Mensch, unwürdig, wie er als Priester immerhin seyn mochte; trat, mit aller Gewalt und Autorität der Kirche ausgerüstet, den Dämonischen entgegen, um sie zu beschwören. Die Nonnen, als solche ihrerseits gleichfalls der Kirche näher angehörig, in ihren freien Zeiten unbescholtenen

<sup>1)</sup> Cruels Effets de la vengeance du Cardinal de Richelieu. 1693. Nach einem gleichzeitigen Manuscripte, wie Aubin, der Verfasser dieses Buches, p. 118 sagt.

Erscheinungen, und hat darüber ein umständliches, authentisches Zeugniß, beginnend mit den Worten: Nous Gaston fils de France, Duc D'orleans, certifions etc. unter dem 11. Mai 1635 aussertigen lassen. <sup>1</sup>)

Die Richter konnten unter biesen Umftanden der Wahrheit ber Obsession ihren Glauben nicht versagen; sie bereiteten auch kirchlich sich zu ihrem Richteramte ernstlich vor, und prüften 40 Tage lang ben Prozeß; Grandier wurde mit ben Zeugen confrontirt, und diese bestanden auf ihren Aussagen. Er seinerseits läugnete Alles, alle gemachten Anschulbigungen sepen Lügen ober Einbildungen, und er habe nie mit Zauber sich abgegeben. entwickelte dabei die Festigfeit seines Charafters, und benahm fich im ganzen Laufe bes Handels mit kaltem Blute und großer Besonnenheit und Geistesgegenwart. Da er die Wahrheit der Besessenheit der Nonnen läugnete, so forderte man ihn auf: ben Exorzism selbst zu führen. Der Bischof von Poitiers gab ihm Erlaubniß und Authorität; er legte die Stole an, die Besessenen wurden in den Chor der Kirche gebracht, und nun begann eine furchtbare Scene. Er fing ben Erorzism mit ber Schwester Catharina, der Unwissendsten von Allen, an, die er lateinisch Alle Andern wurden aber nun zugleich ergriffen, und begannen zu heulen und zu schreien. Schwester Clara war die lauteste von Allen, und ging los auf ihn; er ließ daher ab von iener, und wendete sich gegen sie, die aber, ohne auf ihn zu achten, verkehrtes Zeug durcheinander redete. Die Oberin fuhr dazwischen, er richtete nun wieder die Rede an sie, hatte aber zuvor gesagt: weil sie Latein verstehe, werde er griechisch zu ihr sprechen. Ihm war damal die Antwort geworden: Du bist schlau, denn bu weißt gar wohl, daß es die erste Bedingung des Pactes ift, nicht griechisch zu reben; er hatte mit Recht erwiedert: O pulchra illusio, egregia evasio! Jest wurde ihm gesagt: er mögegriechisch beschwören, boch zuvor aufschreiben, mas er zu fagen gedenke. Aber die Besessenen fielen auf's Neue in Wuth, mutheten und heulten, bekamen Convulsionen, beschuldigten ihn bes

<sup>1)</sup> Relation de ce qui s'est passé aux Exorcismes de Loudun, en presence de M. Gaston de France. Poitiers, 1637.

so misverstanden die Andern wieder dies sein Laugnen, und erstaunten und waren emport über bie Schamlosigfeit, die zu verneinen wagte, was ihnen so klar und offen bis zum Handgreislichen vor Augen lag. So verwirrte sich die Sache bei jedem Schritte vorwärts immer tiefer und tiefer, bis zur Unentwirrbarkeit; und ben Richtern war es nicht zuzumuthen, über ben geistigen Horizont ber Zeit hinaus, allein in's Innere bieser Berwicklungen hineinzuschauen. Sie hatten die Wahl: entweder ein ganzes Kloster sammt Allen, die an der Handlung Theil genommen, als Mitschuldige eines argen, teufelischen Truges ju erklären; ober den Einen, deffen übeln Grund sie gar mohl kannten; schuldig zu finden. Wenn die Ronnen ihn, den sie nach ihrer Betheuerung nie gesehen, gleich bei ber erften Confrontation erfannt; bann konnten sie nicht wissen, daß allenfalls aus natürlichem Hellsehen sich erklären laffe. Sie hatten noch keine Erfahrungen, daß die Convulsionen, die bei Rennung seines Namens die Obsedirten ergriffen, fein bundiges Zeugniß für seine objective Schuld ablegten. Wenn einer ber Beister ber Dberin Johanna die Stellen von funf Zeichen an seinem Leibe angegeben; und nun acht Arzte, gesendet sie an ihm auszufinden, nur zwei, das eine an der Schulter, das andere am Scrotum wirklich gefunden zu haben glaubten, — weil die Radel, bort daumsdick eingetrieben, nur stumpfen Schmerz hervorgerufen, und kein Blut gefolgt —; so konnten sie nicht wissen, daß auch diese Zeichen, selbst wenn sie unzweidentig vorhanden, in die Irre führten. Das Zusammentreffen einer Narbe an seis nem Daumen, mit einigen Blutstropfen auf einer beigebrachten Berschreibung, gab jeder Deutung freien Spielraum. Die Richter, zum lettenmal versammelt, urtheilten Alle einstimmig: Avons declaré, et declarons ledit Urbain Grandier atteint et convaincu du crime de Magie, Malesices et Posession arrivée par son fait, ès personnes d'aucunes religieuses Ursulines de cette ville de Loudun et autres seculiers; ensemble des autres cas et crimes résultans d'iceluy. Obgleich fein heutiges, auch gründlich fatholisches, Gericht in diesem Falle den gleichen Ausspruch thun wurde; fann man boch dem Berichterstatter vollfommenen Glauben beimeffen, wenn er in der

ļ

Lebenswandels, stille, gutartige Naturen, die das volle subjective Gefühl ber, wenn auch nüchtern dämonischen Verstrickung bes Mannes in sich hatten, vernahmen nun das Wort der Beschworung aus seinem Munde. Es mußte ergeben, wie wenn ein Tropfen Waffer in glühroth geschmolzenes Rupfer fällt; ihr eigenes Damonisches mußte fich im Grimm erheben, und furchts bar eplodiren. Aber der ganze Vorgang konnte auf die Spur ber ganzen Irrung führen, und begreiflich machen: daß hier entgegengesette Spharen, die sich nimmer verstanden, in Conflict gekommen; und daß daher Reine Zeugniß geben konnte gegen bie Andere. Grandier war seiner Verbrechen und der Unhaltbarfeit seines inneren Grundes sich wohl bewußt; da jede Günde mit dem Damon verschlingt, so mußte er sich, Priester wie er war, auch mit ihm verwirrt und verwickelt wissen. Aber seine Sunden waren prosaischer Ratur, in wacher Überlegung begangen, und so war bas Band auch gleicher Art; aber von eigentlichen Zaubersunden wußte er sich frei, und hielt es nicht für möglich, daß eine solche ihm erwiesen werde. Daher seine Raltblütigkeit und Besonnenheit, die nun die Beschuldigungen ber Ronnen für ein Werk der Lüge und der Tude seiner Feinde erklaren mußte. Die Beseffenen ihrerseits wußten aller absichts lichen Trüglichkeit sich frei; sie schauten, was sie aussprachen, mit voller, subjectiver Überzeugung seiner Wahrheit; benn bie innerliche Seite bes Mannes war ihrem Inneren zugekehrt, und fie lasen das Zeugniß nur ab, das sie dort aufgeschrieben fanden. Die Sprache aber, in der es sich geschrieben fand, war eine symbolische, die sie lesend nur in die gewöhnliche zu überseten ; hatten. Die Berschlingungen, in die er mit dem Damon auf feinem Weg gerathen, führten aber unmittelbar, auf ihren Wegen, in ihr eigenes Innere jurud; benn berselbe Damon hatte auch fie, nur in mystischer Weise, ergriffen und verwickelt; und Dieselben phallischen Symbole, die, häufig in jenem Prozesse vorkommend, die Verbindung in ihren Anschauungen ausbrudten, kehrten auch für die andern Bezüge zurud, und fie deuteten fle in ihrer mystischen Sprache. Und wie er nun seinerseits ihre Anschuldigungen, nach dem Wortlaut sie nehmend, unbegründet fand, und daher aus verruchter Bosheit entspringend fie erklärte;

war die Protestation des regierenden ausschließlichen Verstandes, gegen das eben so exclusive innere Schauen hingerichtet; die rationalen Zeiten, die nun folgten, ließen kein anderes Wort aussommen in dieser Sache, und es hatte für sie sein Bewenden bei der Weise, wie dieser shr Wortführer sie gestellt ").

Mit dem Tod Grandiers war übrigens die Sache mit den Obsessionen im Kloster keineswegs abgethan; sie bauerten noch lange nach dieser Catastrophe fort in all ihrer Heftigkeit. Der Act war zu sehr tragischer Natur gewesen, als daß die Umgebung, die daran Theil genommen, sich ganz ber Theilnahme an Diesem Charafter hätte entziehen können. Darum ging ein unheimlicher Geist unter ihnen um, schlagend zur Rechten und zur Linken, was ihm begegnete. Der Lieutnant civil Louis Chauvet hatte im Prozeß, vorzüglich im Beginne der Exorzismen, die Partei Grandiers ergriffen, und eine der Besessenen hatte später auch ihn ber Zauberei angeklagt. Der Schreden war nun sein Damon geworben, und er fam in einen Zustand, bag man seite her ihn nie wieder vollkommen bei Sinnen gesehen. 2) Der Chirurg Manouri, ber ben Angeklagten auf die Stigmatisation mit der Sonde untersucht, ging nach seinem Tode einst in der Nacht nach Hause, und fuhr nun mit einemmale zurück: Ach Grandier! was willst du von mir? Die Frenesie ließ nicht von ihm bis zu seinem Tode, ber nach wenigen Tagen erfolgte. Pater Lactang, einer ber Exorzisten, fühlte, während er mit bem

<sup>1)</sup> Das Buch von La Menardave, das ich von der hiesigen Bibliothet vor mir habe, gehörte ehmals herrn von Murr in Nürnberg. Auf dem Titel, wo bei dem Namen des Verfassers seine Qualification prêtre steht, hat er eigenhändig Ane beigeschrieben; dann drückt er anderwärts gleichfalls eigenhändig sich aus: Bref de la Menardaye est un vrai ane. Über dem Titelkupfer des Buches von Aubin, wo Laubardemont in Mitte der Richter steht, hat er beigeschrieben: Ce coquin est Laubardemont. L'auteur avoit assez peu de sens pour croire la Posession, oder c'est un coquin, qui desendoit la posession, kömmt gleichfalls vor. So weit war es am Ende des vorigen Jahrhunderts gekommen, daß selbst die Billigeren den Glauben an Besessenheit für Pinselhaftigkeit oder Schelmerei erklärten. 2) Cruels essets p. 209.

:[

1

Œ.

E

4

I

Relation veritable p. 43 fagt: fie hatten bei ihrem Urtheil eine vollfommene Genugthnung in ihrem Gewissen gefühlt. Bor seis ner Hinrichtung sollte er, nach üblicher Weise, auf die Folter gebracht werben, um seine Mitschuldigen zu entbeden. nete aber völlig, daß er bergleichen habe; auch mitten in harter Pein sagte er nur: er sey kein Zauberer, sonst habe er in Wahrheit größere Berbrechen als dies verschuldet. Als man ihn fragte: welche Verbrechen? erwiederte er: solche, die von menschlicher Gebrechlichkeit herrühren; hinzusepend: es wurde ihn mehr gefostet haben, diese zu bekennen, als jenes, deffen man ihn beschuldige. Als man ihn zum Tode bereiten wollte, versagte er sich jedem Zuspruch, und stieß das Erucifix weg, das man ihm darreichte. So bestieg er ben Scheiterhaufen; man hatte ihm bewilligt, daß er zuvor, ehe die Flammen ihn verzehrten, erwürgt werden sollte; aber diese hatten ben Strid ergriffen, ebe ber Benker bamit zu So siel er in die Flammen, die ben Ungludlichen erbarmungslos verzehrten; ihn, ber nicht den Troft eines reinen Gewissens hatte, und die Tröstungen der Religion verschmähte, weil er sich von ihr verlaffen glaubte. Wie er in den Gegensatz zwischen unbezähmbarer Sinnlichkeit und ben Pflichten seines Standes hineingerathen; so war er im Gefolge davon in ben andern zwischen innerer und aufferer Welt gefallen, ber ihn bann in den britten äufferlichen zwischen Ratholiken und Hugenotten verwidelt; und er wurde nun zerriffen, indem die gegeneinandergehenden Wirbel, die ihn ergriffen, ausemander fuhren. Die Zeitgenoffen fanden das Urtheil der Richter nicht ungerecht; erst fünfzig Jahre fpater, nachbem Richter und Zeugen langft gestorben, schrieb Aubin, ein ausgewanderter Hugenott, sein Buch. Grandier war hier als Opfer des mächtigen Richelien gefallen, gegen den er angeblich eine Satyre geschrieben; Laubardemont war bas Werfzeug bes Ministers, Mignon und Barre waren die verruchten Gaufler, Die die Ronnen zu ihren Künsten abgerichtet; der Bischof von Boitiers und Alle, die fonst an der Sache Theil genommen, waren einverstanden; alle Andern, Monsieur und das Gericht an der Spige, schwache leichtgläubige Pinsel; alles das mit Fedem Muthe, ohne weitere Gewähr der Thatsachen hingestellt, und raisonnirend mit großer geistiger Schärfe burchgefochten. Es

sich ganz frei fand. Das wieberholte sich an einem Morgen wohl bis zum achtenmale; er wurde wie von einem Pfeil getroffen, plotlich an die Erde geworfen, so daß er aufschrie, und man ihn mit dem Sacramente an den Stellen berühren mußte, wo er den Damon fühlte, um ihn wieder frei zu machen. Über seinen inneren Bustand babei hat ber Leidende, in einem Briefe an seinen Ordensbruder P. Datischi in Rennes, unter bem 3. Mai 1635, in einer sehr merkwürdigen Weise sich ausgesprochen. Dort sagt er unter Anderm: Ich fann bir nicht auslegen, mas mährend dieser Zeit in mir vorgeht, und wie dieser Geist mit bem meinigen sich eint, ohne meiner Seele weder ihr Bewußtseyn, noch ihre Freiheit zu nehmen; während er sich boch wie mein anderes Ich gerirt, gleichfam als hatte ich zwei Seelen, deren eine bes Gebrauchs ihrer Organe beraubt ift, und nun fich in der Ferne haltend, bem Treiben ber andern zusieht. Die beiben Geister ftreiten auf bemselben Rampfplat, bem Rorper, miteinander, und die Scele ift wie getheilt, in dem Einen teuflischen Ginbruden offen, im Anbern ihren eigenen Bewegungen, ober solchen, die von Gott fommen, hingegeben. In demselben Augenblicke fühle ich einen großen Frieden unter Gottes Wohlgefallen, und begreife zugleich nicht die wuthende Abneigung gegen ihn, die einen Ungestümm hervorruft, mich von ihm zu trennen; zum Erstaunen Aller, die es sehen. übernimmt mich große Freude und Milde, und dann wieder eine Traurigfeit, die sich in Klagen und in einem Geschreie offenbaret, wie die Dämonen es verführen. Ich fühle und befürchte den Stand der Verdammniß, und spure jene fremde Scele, die mir die meinige scheint, von der Berzweiflung wie mit Spigen durchbohrt; während die andere, guten Vertrauens voll, solcher Empfindungen spottet, und in aller Freiheit den verwünscht, ber fie hervorruft. In Wahrheit, ich erfenne, daß jenes Schreien, bas von meinem Munde ausgeht, gleichmäßig von diesen beiden Seelen seinen Ausgang nimmt, und bin in Verlegenheit, zu entscheis den, ob es die Freudigkeit ist, die es hervorstößt, oder die ungemeine Wuth, die mich erfüllt. Das Zittern, bas mich ergreift, wenn bas hl. Sacrament mir genaht wird, hat, wie mir scheint, eben fo fehr seinen Ursprung in bem Abscheu vor seiner Rabe, die mir unerträglich ift, wie in einer herzlichen und fanften Ehrerbietung; ohne daß ich entscheiden ober gebieten könnte, daß es mehr bas Eine ober bas Andere mare. Will ich auf den Antrieb der Einen den Mund mit dem Kreuze bezeichnen, zieht er Andere mit großer Haft mir den Arm zurud, und macht mich den Finger mit ben Bahnen faffen, und ihn mit Wuth anbeißen. In folden Stürmen finde ich bas Gebet allzeit am leichteften; wähe rend der Leib sich an der Erde windet, und die Diener der Kirche zu mir wie zu einem Teufel reben, und Flüche gegen mich aussprechen. Ich kann dir die Freude nicht schildern, die ich fühle, in solcher Art ein Teufel zu sepn; nicht durch Aufstand gegen Gott, sondern durch die Calamitat, die mir aufrichtig den Zustand zeigt, in den die Sunde mich versett; und indem ich bie ausgesprochenen Verwünschungen auf mich beziehe, kann meine Seele sich in ihr Nichts vertiefen. Wenn die andern Besessenem mich in diesem Zustand sehen, dann ist es eine Freude, mahrzunehmen, wie sie jubeln, und wie die Damonen sich luftig machen über mich, sprechend: Argt, beile bich nun selbst! besteige boch jest die Ranzel, es ware wohl schon, dich predigen zu hos ren, nachbem bu also an ber Erbe bich gewälzt. — Mein Zustanb ist so, daß wenig ganz freie Handlungen mir übrig bleiben. Will ich reben, versagt mir bie Sprache; in der Meffe muß ich plöglich innehalten; am Tische kann ich den Biffen nicht zu Munde bringen; in der Beichte entfallen mir plotlich alle Günden, und ich fühle, daß ber Teufel in mir aus - und eingeht, wie in seinem Hause. Wache ich auf, ist er zur Stelle; bete ich, bewegt er ben Gedanken nach Belieben; beginnt bas Herz sich in Gott zu öffnen, bann füllt er es mit Wuth; er schläfert mich ein, wenn ich wachen möchte, und burch ben Mund meiner Besessenen rühmt er sich öffentlich: er sey meiner Meister, wogegen ich nichts einwenden fann. Zwei Damonen treiben es also mit mir, ber eine ist Leviathan, der Widerpart des hl. Geistes, und die Operationen biefes falschen Paraclets find gang bas Gegentheil von denen des mahren; sie bringen eine Troftlosigfeit hervor, die man nicht beschreiben fann; er ift bas haupt ber Banbe aller Damonen, die hier diese seltsamfte aller Sachen wirken, und wir haben hier zugleich das Paradies und die Solle bei einander, und die hiefigen

Ronnen find in einem Sinne wahre Urfula's, in einem andern aber ärger als die in Schmut, Blasphemien und Wuthanfällen Berlorensten. - Dieses merkwürdige Selbstbekenntniß eines Mannes, ber sicherlich nie ein unwahres Wort über seine Bunge bringen wollte, erscheint in vielfacher Hinsicht instructiv und großer Beachtung würdig. Einmal lernt es uns diefen Buftand innerer Zersetzung bes untheilbaren Ichs im Menschen kennen, bas in feiner höheren bewußten Hälfte vor wie nach im Lichte ber Gnade wandelt; während die untere, tiefer mit dem Leibe verwidelte andere Seite, in der Beschattung des nächtlichen Pringipes liegt, und überall bas Entgegengesette wollenb, und zum Bollbringen treibend, boch von dem schanenden höheren als sein anderes 3ch erkannt wird. Zweitens prägt das Zeugniß ben andern, über die Wirklichkeit des Ubels der Ronnen, die in denselben nur noch höher gesteigerten Zuständen waren, vollends das Siegel der Gewißheit auf. Was endlich in solcher Weise ihm geschehen; was später noch zwölf Jahre lang nicht von ihm abließ; was ihn einst im Paroxism aus dem Fenster seines Ordenshauses führte, also bag er ein Bein brach, und spater erft von ihm abließ, so daß er noch lange ruhig ein heiligmäßiges Leben führte; was ben andern beiden Exorzisten begegnet: es zeigt uns Alles die Gefahren, die sich mit der handhabung des Erorsisms verbunden finden. Aubin sieht nichts darin, als daß der Teufel, ben fie an die Wand gemalt, ihnen zulest wirklich erschienen.

Von Frankreich gehen wir abermals nach England hinüber, und da sagt Hutchinson: es sei das Land, wo die Schrecken des Herenprozesses am wenigsten gefühlt worden, und am frühesten ausgehört. Es ist kein wahres Wort an dieser Behauptung, weder in Bezug auf die früheren, noch die gegenwärtigen Zeiten des Aufstandes. Unter dem 20. Februar 1647 schried Howell an Eduard Spencer: "seit dem Beginne dieser unnatürlichen Kriege bewähren Wolken von Zeugen den Bestand des Zauberwesens; denn in dem kurzen Zeitraum von zwei Jahren wurden nahe dreis hundert Heren vor Gericht gestellt, und meist Alle hingerichtet, und das zwar allein in Esser und Sussolie. Schottland wimmelt von ihnen jest mehr wie je, und 7 Personen von den besseren Ständen werden täglich hingerichtet." Das lange Parlament

sandte in Hopkins einen eignen Spurer ins Land hinaus, ber sich einer spezifischen Gabe, sie auszufinden, rühmte, und in einem Jahre allein sechzig an ben Galgen brachte. Gewöhnlich bediente er sich ber Wasserprobe. Eine andere Weise war, bie armen, alten, gebrechlichen Weiber, so in ihren Gliebern gebunden, daß die ganze Last ihres Körpers auf bem Sipsteisch ruhte, in die Mitte eines Zimmers 24 Stunden zu fegen; bis fie es bei Unterbrechung des Blutumlaufs nicht mehr auszuhalten vermochten, und befannten, was sie dann das Leben kostete. Andere wurden vier bis funf Tage und Nächte anhaltend schlaftos erhalten, bis ste in eine Art von bewußtlosem, halbvistonären Zustand kamen, und nun Dinge erzählten, beren sie hernach im ruhigen Zustand sich nimmermehr erinnerten. Diese Proben waren neben ihrer Grausamfeit nicht vernünftiger, als jene, die die Indier in Bengalen ausgefunden. Zweige eines gewiffen Baumes werben, jeder mit gleichviel Namen der Frauen des Dorfes, von zwölf Jahren aufwärts, beschrieben, und am Morgen in bas Waffer gepflanzt; welcher Zweig dann binnen 4 und .einer halben Stunde gewelft, gibt Zeugniß, daß er einer Here angehört. Ober kleine in Tuch eingewickelte und eben so bezeichnete Portionen Reis, werben in die Haufen der weißen Ameisen gelegt; die, beren Reis verzehrt worden, hat dann tas Zauberloos gezogen. lich bei Lampenlicht wird Del tropfenweise auf Wasser gegossen, während die Ramen nach einander genannt werden; der Schatten eines Weibes auf bem Wasser bezeichnet es bann als schul-Dig I). Das Unwesen jenes Hopkins dauerte so lange, bis ihn einer der Angeseheneren des Landes selber der Wasserprobe unterwerfen ließ, und da et oben auf schwamm, mußte er mit bem Leben bußen. 3. Grey in seiner Ausgabe bes Hudibras berichtet: er habe eine Liste von 3000 gesehen, die in solcher Weise während der Herrschaft bes langen Parlamentes ihr Leben verloren. Borzüglich Lancashire, im Rorden von England, war als das Herenland berufen, und der Betrüger Robinson hatte dort sein Spiel getrieben. Gegen Ende des Jahrhunderts, erft unter bem Richteramt von Solt, begann bie Seftigkeit ber Berfolgung

<sup>1)</sup> Supplement to the works of Sir William Jones. vol. II. p. 739.

ihrer Abstraction. "Also heißt es: Diese Pest, die Land und Leute verdirbt, muß mit aller Schärse ausgerottet werden. Die Richter und Rathe werben sofort angewiesen, gegen bas Zaubergeschmeiß zu procediren. Damit haben die Fürsten nun das Ihre gethan, ber Rrebs wird jest ausgeschnitten, allem Schaben bes Satansvolfes wird gewehrt, sie sind ihrem Berufe nachgekommen, und haben ihren Eifer gezeigt, Gottes Ehre zu schützen, und gegen seine Feinde mit Feuer und Strick zu muthen. Sie haben ihr Gewisfen nun entlastet, und die Verantwortung auf die Schultern ber Beamten gewälzt; von ihrer Sohe hinab können fie nicht näher zusehen, ob Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Billigkeit im Berfahren walte. Die Justizbeamten aber find ihrerseits nicht gemeint, die Verantwortung auf ihre Schultern zu nehmen; mogen wohl mitunter Unschuldige bluten, das kümmert uns nicht, das ift Sache bes Fürsten, er hat sein Gewissen, und muß wissen, was ihm obliegt, wenn er uns brangt; er mag zusehen, an uns ift es, zu gehorchen."

"Die Richter sollen also nun beginnen; ihnen fehlen aber alle Indizien und Beweise, selbst gewissermaßen die Berbrecher. Sie wiffen also ben Anfang nicht zu finden, und zögern eine Sie werden zum ersten, zweiten und dritten Male ge-Die Leute schreien: ihre Läßigkeit habe gute Grunde. Daffelbe wird den Fürsten weiß gemacht; gegen diese anzustoßen aber ist in Teutschland eine schwere Sache; denn was sie thun, ift wohlgethan, also glaubt die Gervilität der Zeit. Gie fügen sich also zulett, nachdem sie einen Anfang am Faben sich geschnitten; oder wenn sie noch länger anstehen, wird ein außerordentlicher Commiffar eigens zu ber Sache abgeordnet; ein unerfahrener Neuling etwa, bessen plumpes Ungeschick aber als Eifer für die Gerechtigkeit gilt, und den der Preis von 4—5 Thaler auf ben Ropf, und andere Nebenvortheile noch weiter zum Werke aneifern. Das Wort eines Beseffenen, ober eine boshafte Rede gegen irgend ein altes Weib wird ihnen zugetragen; mit ihr wird also angefangen. Unterbessen nach bem bloßen Gerede fann man boch feis nen Prozeß beginnen. Also wird auf ihr vergangenes Leben gespäht, und es müßte übel zugehen, fande bas nicht mit übelm Leumund fich behaftet; benn fie hat etwa allerlei Arg fich zu Schulden fommen

alle bosen Kunfte um. So war die Zauberpraris landesüblich, andrerseits war Blutvergießen ein Scherzspiel geworben, Menschenleben aber spottwohlfeil; und eine Virtuosität in jeder Art von Gewaltthätigkeit hatte sich bald ausgebildet. Alle diese Fertigkeiten wurden denn nun bald auch auf den Zauberprozes angewendet; und zwischen ben Staatsactionen und ben Schlachten lieferten benn auch die Gerichte ben Heren ihre Schlachten, blutig wie die andern. Als der Krieg vorübergegangen, hatten die Fürsten größtentheils unbeschränfte Territorialhoheit davon ge= tragen; und es hatte jenes moderne Verhältniß zwischen ihnen und dem Volke sich entwickelt, indem sie sich von ihm gelöst, und mit ihrer gänzlich abstracten Macht umfleibet, sich hoch über ihm aufgestellt. Die Folge dieser Stellung in excelsis war die Substitution der Beamten, bis selbst in jene Geschäfte hinein, Die zuvor gänzlich persönlich gewesen; woraus benn wieber eine gangliche Isolirung ber Fürsten, eine völlige Entfremdung vom eigentlichen Gange biefer Geschäfte, eine völlige Unabhängigfeit berer, die mit ihnen sich beladen, innerhalb ihres Rreises, und bald ein rudsichtloses bespotisches Walten, nach Unten brudenb, nach Oben servil, um die Macht für ihre Einbuße durch Förmlichkeit zu entschädigen, sich entwickelte. Co maren die Regierungen bestellt, an die bas Geschrei wegen bes Hexenunfugs sich richtete. Alles Elend der Zeit, alle Noth des Bolks, alle Zerrüttung bes Landes, die Menschen hatten es selber fich bereitet; ihre schlechten Leidenschaften, ihr Abfall von Religion und Sitte lichfeit und von sich selber, sie hatten ben Zauberkessel mit Unheil und Abomination erfüllt, bis er überkochte, und das Werderben die Zauberköche selbst ergriff. Jest sollten Alles die ungludlichen Herenweiber angerichtet haben; was selbst die Ratur, den Menschen es nachthuend, mitunter Seltsames und Verberbliches zu Tage gebracht, es war Alles ihr Werk. Bei ber allgemeinen Werwilderung und bem roben Aberglauben, ber an die Stelle des Glaubens getreten, wurde jede Anschuldigung begierig aufgefaßt; Bosheit, Reid, Mißgunst, Verläumdungssucht griffen mit Freuben nach der Beute; und so erwuchs, was mit einem Gerede da ober dort angefangen, bald zu einem Geschrei, das über alle Lande ging; und erreichte zulest auch die Fürsten in der Sobe

fcen Wertzeuge Preist gegeben; nachbem zuvor bie forgfältigfte Rachsung am gamen Leibe vorangegangen, ob sie nicht etwa sin geheimes Zaubermittel gegen den Schmerz bei fich führe. Und diese Schmerzen, fie maren unerträglich, wenn fie auch nur eine halbe Biertelftunde, ja auch nur die Sälfte bieses Zeitranmes dauerten; und nun wird, trot dem Berbote von Papft Paul bem britten, die Zeit ber noch geschärften über eine halbe Stunde ausgebehnt; ja die Folter wird unzureichend erklart, wenn fie nicht eine Stunde dauert. Die Allerstärkften haben befannt: die Bein sei so übergroß, daß fie, um lodzukommen, ohne Anstand bie allerärgften Berbrechen bekennen murben, felbft auf Gefahr ihres -kunftigen Beiles hin. Manche, die die Überzeugung haben, fie feien ewig und unrettbar verloren, wenn fie unschuldig zu solchem Lafter fich bekennten, kampfen lange gegen ben ungeheuren Schmerz, unterliegen aber boch zulett; und verfallen bann im Rerfer in die größte Betrübniß und Berzweiflung, weil niemand ift, der fie aufrichtet und tröstet. Biele werden dadurch getöbtet, Andere auf Lebenszeit verfruppelt; Biele wurden so zerriffen und gerfleischt, daß ber Henker nicht wagte, bei der hinrichtung die Schultern vor dem Bolte zu entblogen; manche auf dem Wege aum Gerichte hingerichtet werben mußten, damit fie nicht zusammenbrachen. Mit dem, was sie eine gelinde, oder vielmehr keine Folter nennen, wird angefangen; eine gezähnte eiserne Preffe wird über die Schienbeine gelegt, und das Fleisch bis jum Aussprüßen bes Blutes bamit platt gedrückt. Die Gepeinigte bekennt nun etwa gleich von vorn herein; und dann ist sie von Rechtswegen verloren. Der sie läugnet; dann wird die Tortur wieberholt, und zweifach, breifach, vierfach geschärft, bis ihre Hartnäckigkeit überwunden ist. Wohl untersagen die Gesetze bie Wieberholung auf die alten Indizien; aber da hat man die Auskunft gefunden, die Zeit der Folter etwa auf fünf Biertelstunden au bestimmen, und diese bann unter drei Tage zu vertheilen. In ben Beinen wird die Ungludliche scharf beobachtet: malt fie die Augen, dann wird geurtheilt: Seht! sie sucht ihren Buhlen; blei= ben die Augen aber starr geöffnet, bann heißt's: sie hat ihn gefunden! Schweigt sie, bann ift es bas maleficium Taciturnitatis; laufen Zudungen burch ihre Gesichtsmuskeln, bann wird

gesagt: sie habe gelacht; bringt die Natur im übergroßen Grab bes Schmerzes einen Schlaf über die Unglückliche, dann ist ihre Schuld über allen Zweisel bewährt; wird sie hellsehend, dann hat man, mas man wollte; stirbt fie, bann hat ber Satan ihr ben hals gebrochen, damit sein Geheimniß nicht auskommen moge, und sie wird nun unter dem Galgen verscharrt. Die Richter muffen zu bem Amte, bas fie nicht selber ausüben konnen, anderer Werkzeuge, der Henker, sich bedienen; ein robes Wolf, voll Bosheit und Herzenshärtigfeit, dem sich nun die Ungludlichen Preis gegeben finden. Sie regeln das ganze Geschäft, und führen es mit ihrer grausamen Roheit; sie fragen, treiben an, brangen, drohen mit wilder Stimme, scharfen die Beinen nach Belieben. Sie setzen eine Ehre darein, daß keine ihrem Ungestümme widerstanden; und die, welche dann zu diesem Ruf gelangt, werden vor allen Andern aufgesucht und verwendet. Auf keinen Mitschuldigen soll nach dem Gesetze namentlich inquirirt werden, diese Peiniger aber segen darüber sich hinaus; schon bei der Vorbereitung werden die Schlachtopfer ermuntert, die oder jene zu nennen, die ichon öfter vorgekommen: sie durften sich nicht scheuen und gutem Rathe folgen, bann werbe auch gelind verfahren. Denn fie halten es für eine Schande ihrer Kunft, eines schwachen Weibes nicht Meister zu werden; darum auch plagen sie in alle Weise die Verhafteten, schon auffer ber Folter, durch den Unrath der Kerfer, Frost und Hige; bis sie endlich ermüdet und gebrochen zu falschen Befenntniffen sich versteben, die ihnen, wie gesagt, zuvor in den Mund gelegt worden. ben Geistlichen, sollte man benken, mußten die Unglückseligen boch wenigstens eine Zuslucht finden. Freilich sollten die Obern nur milde, fromme Leute von gutem Urtheil und geprüfter Klugheit, wahrhaft vom Geiste der Religion durchbrungene Männer senben, die nun auch den Geist der Menschen zu prufen, und die Geheimnisse des Herzens zu ergründen wissen. Aber solche wurden wenig zum übrigen Verfahren paffen; man hatte unbequeme Beobachter in ber Nahe, benen die Iniquitat des gangen Processes nicht entgehen könnte. Dergleichen also werden als untauglich von vielen Gerichten entfernt, nur stürmische, heftige, unerfahrene Eiferer werden gern gesehen; sie, die sogleich vor-

aussehen: die Schuld unterliege keinem Zweifel, darum vor Allem nun auf Eingeständniß bringen; all ihr Bemühen baffin richten, daß sie sich schuldig geben; durch zweibeutige Bersprechungen fie zu tauschen suchen, und ber leiblichen Folter in folder Beise nur noch eine geistige beigefellen, die oft bis an ben Rand bes Scheiterhaufens fortgeseht wird. So von allen Seiten bestürmt, bom Schmerze zerriffen, wird ber Ungludlichen ein Geständniß abgeprest; worauf sie bann selbst verloren ift, und in ber Regel Andere, die auf gleichem Bege jum gleichen Biele geführt werben, nach fich in's Berberben zieht; weil die, die fich selber nicht retten kann, auch Anderer nicht verschont. Stirbt fie aber nicht auf ber Folter, und bekennt auch nicht, daß man fie, ohne neue Indizien, boch nicht weiter zu peinigen, noch auch zu verbrennen wagt; bann wirb fie in noch engerer Haft wohl ein ganzes Jahr gehalten. Denn fie wollen in ihrem blinden Gifer Opfer haben, und halten es fich für eine Schande, wenn sie allzuleicht loslassen; bas wurde ihnen eine 'üble Rachrebe machen. Es wird so lange nachgeforscht, bis neue Indizien gefunden find; dann wird zum Überfluß wohl auch ber Erorzism über fie gesprochen, und fie an einen anbern Ort gebracht, um das Malesizium des Stillschweigens zu brechen; sie wird bann auf's Reue gefoltert, und endlich doch ben Flammen übergeben, wo ihr letter Schrei das Zeugniß ber Folter feineswegs entfraftet."

In solcher Weise haben die Dinge in der, dem 30jährigen Kriege vorangehenden, in seinem Verlause sich immer höher steigernden, und nach ihm noch lange nachhaltenden Verwilderung, bei den Gerichten sich gestaltet. So hatte gegen 1616 der Herzog zu Würtemberg das Hexenbrennen in den Städten: Dornstatt, Sundelsingen, Löwenberg und Vaihingen angefangen, und die Räthe hatten besondere Artisel gesast, worauf die Beamten nur inquiriren dursten. Man hatte die Brogruth von Seresteim, die man aller Hexen Mutter nannte, eingefangen, bei der Gelegenheit: als sie einer Kinddetterin in's Angesicht gehaucht, die alsbald stodlahm geworden, die der Mann der Kranken die Urheberin des Übels so lange geschlagen, daß sie ihr wieder hat helsen müssen. Sie wurde nun in Vaihingen vom Untervogt verhaftet, und bat selber: daß man ihr Recht ihr anthun solle, weil sie das Hexenwert seit unsürdenslichen Zeiten getrieben. Sie

habe so viele Rinder umgebracht, daß es sich nicht erzählen laffe; wohl an die 400, worunter drei, die ihr eigen angehört. Die sehen wieder ausgegraben, gesotten, gefocht, theils gefressen, zur Schmier - und Herenkunst gebraucht worden; den Pfeifern aber sepen die Knochenröhrlein zu Pfeisen gegeben worden. eigenen Sohn habe sie ein Weib und zwei Kinder umgebracht; ihre zween Männer viele Jahre lang erlahmt und sie endlich gar getödtet; ihre Hurerei mit ihrem Buhlen sei unendlich gewesen. Unzählige und schädliche Wetter habe sie seit 40 Jahren, im Herzogthum Würtemberg auf etliche Meilwegs dem Heuchels berg entlang, hervorgerufen, auf welchem Berg alljährlich fünfmal der Sabbath abgehalten werde; wobei allzeit an die 2500, Arme und Reiche, Junge und Alte, und barunter auch Vornehme, beisammen seyen. Sie sagte auch: wenn bie Heren nicht waren, wurden bie wurtembergischen Unterthanen fein Baffer trinken, und im siebenten Jahre bas Feld nicht bauen durfen: auch ihr Ruchengeschirr wurde nicht ferner mehr irden, sondern filbern sehn. Sie gab als Ursache, baß so viele Frauen der Berführung anheimfielen, bie Mißhandlungen berselben burch ihre versoffenen Manner an; beutete ben Richtern auch bie Zeichen, woran man sie erkenne. Man sieht, das Weib war eine in's Bauberwesen hineingerathene Giftmischerin, die ihr schredliches Ende sich felbst bereitet; aber sie gab nun bem unbehutsamen Gifer die Beranlassung, in gleicher Beise gegen zahlreiche Un> schuldige zu wüthen. So waren im Bisthum Würzburg gleiche zeitig vier Weiber in den Keller eines Taglöhners, mahrscheinlich in sehr natürlicher Weise, hineingefahren, und hatten seinen Wein ausgesoffen. Die Folter verwandelte sie bald in Hexenweiber, und erpreßte aus ihnen auch bas weitere Zeugniß: in ber Gerolzhofer Zehnt sepen nicht 60 Personen, die über fieben Jahre alt, des Zaubers unerfahren geblieben. Bon diesen wurben erst drei, bann wieder fünf Andere, am 4. Juni darauf zehn, zween Manner und acht Weiber, am 11. Juni abermals brei Männer und elf Weiber eingezogen und Alle verbrannt; barauf wieder 26 Andere gleichfalls verhaftet, und zuerst erwürgt, und bann ben Flammen übergeben. Da die Aussage ber Früheren durch die Späteren immer bestätigt, und also die große Anzahl

ber Schuldigen bekannt wurde, verordnete Seine Fürftliche Gnaben, und ben Beamten wurde anbefohlen; hinfuro alle Bochen, auf Dienstag, auffer wenn hohe Feste einfallen, einen Brand zu thun; und sedesmal 25 ober 20, oder zum allerwenigsten, und weniger nicht, als 15 auf einmal, einzusepen und zu verbrennen; und solches wollen Ihr F. Gnaben burch bas ganze Bisthums continuiren und forttreiben. Bu biesem End find alle Zentgrafen gen Gerolphofen beschrieben worben, und ihnen wurde angezeigt und ernstlich befohlen: bas Hexenbrennen anzufangen, und ihnen das Berzeichniß berjenigen, auf welche in ihrer Zeit bekannt worden, zugestellt. Diese haben benu so viele Bunderdinge ausgesagt, daß es sich nicht schreiben und der Jugend vor die Dbren bringen läßt. Die Wirthin zum Schwanen hat befannt: baß fie vielen Menfchen vergeben, und gemeiniglich ben Spielleuten Ragen flatt Stockfisch, Mäuß und Ragen vor Bögel au freffen gegeben. Eine Hebamm hat bekannt: daß fie in die 170 Rinder umgebracht, barunter 22 ihr verwandt gewesen. Alter fagte und befannte: wenn er innerhalb breien Tagen nicht wäre gefangen worden, so wolle er Alles 25 Meilen im Umfreis v verwüßtet und mit Sagel und Rieselstein verderbt haben. Sie triebens so arg, daß selbst der Teufel unter sie getreten, und es ihnen unterfagt; weil das sein Reich mindere, und die Leute, im Glude übermuthig, im Unglud sich zu Gott bekehrten. Da fie aber boch nicht abließen, hat er Einige fast bis auf den Tob geschlagen, und also tractirt, daß fle fich eine geraume Zeit nicht durften sehen lassen; wodurch auch Biele verrathen, und in's Herenregister eingetragen worden I). Man sieht, Wetterschaben und Rindersterben hat mit ber Folter, einigem Bellsehen und einis ger Bosheit sich verbunden, um so viele Leute in's Unglud au bringen. Solche Brande mogen bort eine ziemliche Zeit ange-

<sup>1)</sup> Zwo Herenzeitung, die Erste aus dem Bisthumb Burzburg: wie der Bischof das Herenbrennen im Franckenlande angefangen, und wie er dasselbe forttreiben und das Ungezisser genglich außrotten will. Die Ander auß dem Herzogthum Würtemberg: wie der Herzog in unterschiedlichen Stätten das Hexenbrennen auch angefangen. Gedruckt zu Tübingen, 1616.

halten haben; denn in Haubers Bibliothet findet sich eine Liste derer, die von 1627 bis Februar 1629, binnen zwei Jahren und zwei Monaten, in 29 solchen Branden, 157 an ber Bahl, verbrannt worden. Der größere Theil find alte Weiber und fremde, wahrscheinlich heimathlose Leute; aber auch Kinder finden sich Darunter von zwölf, eilf, zehn und neun Jahren; vierzehn Bicarien der Hauptkirche, zwei Knaben von angesehenen Familien, zwei Göhnlein des Genators Stolzenburg, ein blindes Mädchen, und Gobel Babelin, bas schönste Mädchen in Würzburg. Mit den Meisten wird es beschaffen gewesen seyn, wie mit benen, von welchen George Mackenzie erzählt: Als ich einem Gerichte vorsaß, ging ich, um einige Weiber näher zu befragen, bie gerichtlich ihre Schuld gestanden hatten. Eine unter ihnen, eine einfältige Creatur, sagte mir: sie habe nicht gestanden, weil sie schuldig sey, sondern weil sie arm von ihrer Arbeit leben muffe; jest aber, als here verrufen, hungers sterben werde. Denn Niemand werde sie fortan aufnehmen, oder ihr zu effen geben; man werbe sie vielmehr schlagen und Hunde auf sie heten. habe sie gewünscht, todt zu senn; babei weinte sie bitterlich, und rief knieend Gott zum Zeugniß der Wahrheit dessen, was fiegesprochen, an 1).

So war es burch die brittischen Reiche beschaffen, so burch ganz Deutschland; eine blutige Geisel war über diese Länder gesschwungen, ärger denn der schwarze Tod grassirte diese Landplage in Mitte der surchtbarsten Bürgerfriege; und während das Schwert die Männer fraß, wurden die Flammen gegen die Frauen ausgesendet. Das Enorme, über alles Maaß Hinaussgehende des Übels, mußte endlich eine Rückwirkung herbeisühren. Die zur Verzweislung geängstete Natur in den Schlachtopfern hatte schon selber eine solche eingeleitet. Eine Zeitlang hatten die Gepeinigten nur ihres Gleichen angegeben; und so war das Feuer, wenn es einmal in einem Dorse oder einer Stadt gezündet, in der ganzen Classe umhergelausen, und Eine hatte Biele in's Verderben hinabgezogen. Bald aber waren Grimm und Jorn und die Erbitterung des Schmerzes höher gestiegen,

3

7

£

::

5

<sup>1)</sup> Criminal Law. Tit. X.

und hatte mlest die Richter selbst, die ohnehin, eben burch bie ekstatische Seite bieses Schmerzes und jeder andern Leidenschaft, mit ihnen in die engsten Rapporte gekommen, ergriffen; und fie wurden genannt, ja auf Fürsten selbft, gleichzeitig von Bielen, als Genoffen bes Sabbaths, Zeugniß abgelegt. Jest war bas rechte Mittel ausgefunden; ihre Aussage mußte Geltung haben, benn für fie sprachen bieselben Zeichen, die auch für die Andern gultig waren; die Übereinstimmung unter Mehreren war burch bie Rapporte leicht gegeben; und für die Folter galt kein verschieden Maaß und Gewicht. So mußte also ben Richtern ber Prozeß gemacht werden, wie den Angeklagten; und die Formen dieses Prozesses trugen dann Sorge, daß ber Angeklagte nimmer entrann. So wendeten benn die Flammen fich noch grimmiger gegen die, welche fie seither ausgesendet; wie, in der Zeit des Terrorisms unserer Tage, dieselbe Guillotine alle die nach einander folgenden Schichten der Parteien, eine immer auf das richterliche Geheiß ber andern, aufgefreffen. Die armen Beiber hatten ihren Richtern nur ben Pfad zu ben Scheiterhaufen getreten, auf benen fie ihnen balb nachwanderten; mitunter auch an ihrer Seite bie Beichtväter, die keine Barmherzigkeit gefühlt. Und man benke-fich nur die letten Augenblicke dieser Schlachtopfer zweiter Ordnung, die jest die Überzeugung in der Hand hatten, daß sie falsch gerich. tet; daß sie unzählige Schlachtopfer ohne Schuld verdorben, und nun die ewige Gerechtigkeit auf ihren Wegen fie ereilt, und fie felbst, ihnen zur Sühne, bem gleichen Tobe hingegeben.

Dergleichen Borgange mußten Bebenken erregen, und bie Richter aussichtig machen; es bedurfte nur noch eines Mannes, ber,
— was die Schaar der Beichtväter oder Hosprediger nicht gekonnt, oder nicht gewollt, oder nicht gewagt —, auch den Fürsten die Augen über den wahren Stand der Sache öffnete. Ein solcher ist im Jesuiten Spee ausgestanden, und er ist ein Wohlthäter der Menschheit damit geworden, und hat nicht eine, sondern eine zehnsache Bürgerkrone sich damit verdient. Er lebte in Mitte all der Greuel, und hat wahrscheinlich jene franklichen Brände gesehen. Sein herz blutete im Anblide solchen Unheils, und er schrieb die Cautio criminalis, die 1631 zum erstenmal gedruckt erschien. Schon hatten die besseren Theologen der Zeit gegen das Berz

fahren sich geäußert: und Tanner, ber Orbensbruder von Spee, hatte in seiner Theologie (Disp. 4 de Justitia quaest. 5. Dub. 5. n. 123) seine schweren Bedenken kund gegeben, und Vorschläge zur Milde gemacht, die den Zorn der Terroristen ihm zugezogen. Als Beichtvater vieler der hingerichteten hatte Spee die beste Belegenheit, vom wahren Stand der Sachen Ginficht zu nehmen, und überzeugte sich bald: daß von fünfzig Verurtheilten nicht fünf, ja vielleicht kaum zwei schuldig sepens Nun schrieb er, ohne Menschenfurcht und gewissenlose Zaghaftigkeit, sein Buch; aus bem wir oben die Schilberung bes Berfahrens im Auszuge mitgetheilt, worin er die ganze Iniquitat dieser Butherei aufbedt. Damit trat er vor bie Fürsten, ihnen auslegend: wie die Richter bies ihr Verfahren burch beständiges Gedrängtwerden von oben entschuldigten; wie das aber eine schwere Gewissenssache nicht allein für ihre Rathe und Beichtvater, sondern auch für fie felber sey; und wie sie Alle deswegen einst vor dem höheren Richter Rechenschaft bavon zu geben hätten. Sie möchten die Theologen darüber befragen, und die würden ihnen Ausfunft geben: daß man mit Menschenblut nicht kurzweilen dürfe, und Menschens häupter durfe man nicht leichtsinnig wie Regelklötze hinwerfen, wie es jest die Herenrichter sich erlaubten, die auf das leichteste Gerücht sogleich zur Folter eilten, und selbst solche, für die Frommigkeit und ein tadelloses Leben Zeugniß ablegten, auf ihr pein-Wir Alle muffen einst zum Richterstuhle der lich befragten. Emigfeit, fagt er, und wenn bort jedes unnüte Wort verantwortet werden muß, was wird mit folchen blutigen Thaten geschen? 1) Das blieb nicht ohne Eindruck; man verlor die Zuverficht, daß man mit dieser ganzen Blutjustiz auf guten Wegen gehe; und da man erst recht zusah, entdectte man das Greuliche in der Allmälig erloschen nun die Scheiterhaufen; die Bewegung ging vom Main und Rheine aus, und verbreitete sich bald über ganz Deutschland. Der, von dem sie zuerst den Ursprung genommen, hatte nicht ben Lohn ber Welt erwartet; aber fie ließ es sich nicht nehmen, ihre Schuldigkeit abzuführen. Er hatte den Ort Beina durch seinen Eifer zur Kirche zurückbekehrt.

<sup>1)</sup> Cautio criminalis p. 188. Dub. XXIX.

Die Hilbesheimer Seinbe der Rieche Batten ihn daber, all auf bem Wege gum Orte war, um ben Gottesbienft abzuhaftens wie die Friesen den heiligen Bonifag, überfallen laffen; und et hatte fünf bebeutenbe Wunden am Ropf, und zwei andere am Muden davon getragen, aber nichts besto weniger bis zum him-Anten den Kirchendienst abgehalten. Einige Jahre barauf, 1685, Rarb er im Trierischen, im 44ften Jahre seines Alters. ihm muß jedoch unter den Protestanten D. J. M. Menfart, Director des Gymnasiums zu Coburg, rühmlich genannt werden. Jur Zeit Maximilians I. schrieb er: Christliche Erinnerung an gewaltige Regenten und gewiffenhafte Pradicanten, wie bas abschenliche Lafter ber Hexerei mit Ernft anszuretten, aber in Berfolgung beffelbigen auf Ranzeln und in Gerichtshäufern fehr befaxeidenlich zu handeln sep. Es ist nur eine Paraphrase des Buches von Spee; aber er hatte von Jugend auf vielmal geseihen, wie man in den protestantischen Gerichten verfuhr; wie man ben Gefangenen keinen Schlaf gestattete und mit fpipen Stacheln fie aufwedte, wenn sie die Augen schlossen; wie man ihnen unt Speiffer mit Heringslade gefalzen, reichte, aber teinen Tropfen Baffer ihnen vergönnte. Er hatte gefehen, wie, nach feinem Ausbruck, die Henker und Peiniger den kostbaren Leib des Menschen so geringe achteten, ihn schandhaftig verstellten und zertrümmerten; die Glieber von einander treibend, die Augen aus bem Haupte zwingend, bie Fuffe von den Schienbeinen reißend, bie Gelenke aus den Spannadern bewegend, die Schulterscheiben aus der Schaufel hebend, die Abern zum Anschwellen bringend; die Unglücklichen bald in die Höhe zerrend, und wieder an den Boden werfend, und das Unterste zu oberst kehrend. wie Haber, Reib, Born, Bank, Afterreben, Ohrenblasen gewöhnlich den ersten Anlaß zur Anklage gaben; mit Murren und Mummeln beginnend, und dann öffentlich diese ober jene auf Zauberei anklagend. Dann hörte er: wie die Prädicanten herangezogen famen, blinde Eiferer, die Reines schonten, ihre Predigten mit feutigen Blipen anluden, hervorbrechend in eigenem Hiruwahn und flutigem Trot, und schreiend nach Ketten und Banden, nach Thurmen und Löchern, nach Holz und Stroh, Rauch und Feuer, Pulver und Schwesel; nun wähnend, das heiße ben Spruch bes

Herrn befolgen: Lernet von mir; benn ich bin sanstmuthig, und von Herzen demuthig. Dann fah er die Malefizrathe mit eisernen Händen zugreifen, und in der heimlichsten aller Sünden ohne alle Bescheidenheit verfahren; er war Zeuge, wie das arme Wolf auf ihr Geheiß zerschlagen, gepeitscht, zerschraubet, zers gerrt, zerquetscht, zerriffen, vermuftet, verderbt und verodet wurde; wie der Trutenkarrn täglich durch die Straßen polterte, und doch der Truten stündlich mehr wurden; also daß die thus ringischen Wälder nicht hinreichen würden, sie Alle zu verbrennen. Das Alles hat er gesehen, und auch ihm ist sein Herz entbrannt, und er hat sein Weh über die Urheber ausgerufen. So laffet euch nun weisen, ihr Könige, und laffet euch züchtigen, ihr Richter auf Erden! all ihr Könige, Fürsten und Regenten, ihr Zentgrafen, ihr Beisiter, ihr Malesizschreiber, Henfer, Peiniger! ihr mußt bermaleinst Rechenschaft geben von jedem Worte, bas da gebos ten: zu fahen, zu geißeln und köpfen und brennen; von jedem Hohne, mit welchem ihr ber armen Gepeinigten gespottet; von seder Thrane, die sie ausgeweint, von jedem Tropfen, den sie ausgeblutet! Go rief ber wadere Mann in seiner Entruftung aus, und auch seine Worte waren auf dieser Seite nicht fruchts Ios ausgeredet. Als daher im Beginne des achtzehnten Jahrhunderts, von Thomasius abwärts, die Rationalisten eingetroffen, war Alles längst abgethan. Ihr Verdienst ist nur, daß sie ber allzugroßen Leichtgläubigkeit in diesem Gebiete Schranken gesett; bafür brach nun gänzlicher Unglauben ein. Auf der Tenne, worauf diese umhergestampft, wuchs fein Grashalm mehr, weder Rraut noch Unfraut; und sie wurde nun die Reitschule, auf der fie fich im Rreislauf übten, und zur Stunde noch üben.

## 3.

Berhältniß ber Kirche zu bem Unfug bes Hexenprozesses.

Die Dinge hatten in solcher Weise sich gefügt, daß, wenn das Herenwesen selber, — in seinem furchtbaren Ernst, und dem, was von Wahrheit in ihm gewesen —, aus einer greuelvollen Berstehrung der menschlichen Natur hervorgegangen, die Art, in der man ihm zu keuern versucht, weil mit kaltem Blute ausgeübt,

beinahe noch grenelvoller gewesen: also daß das Bose gewonnen Spiel hatte, und wo die Opfer ihm entgingen, reichliche Entschäbigung an Richtern und an Hentern gefunden. Und es war burchgangig nicht Buth und Jorn und Grimm und Grausamkeit, die ein folches Berfahren eingegeben; vielmehr ein blinder, unbehutsamer und maaßloser Eifer hatte es ursprünglich bervorgerufen; und bie Gefühllofigfeit ber Menschen, mit Lassigfeit, Gleichgültigkeit und Indifferenz verbunden, hatten es bann weiter fortgeführt, und bis auf die Spipe hingetrieben. Derselbe unversonnene Eiser hatte auch, ohnlange zuvor, die religiösen Bewegungen hervorgerufen; dieselbe Lässigfeit und Gleichgültigfeit aber, nach bem Bohlgefallen ber Regenten, bie religiösen Überzeugungen fich vorschreiben, andern, abermals und zum brittenmale andere und immer andere fich aufdringen laffen. Dieselbe Fahrlässigkeit hatte Alles, was bem Menschen in der Gesellschaft werth seyn soll, Baterland, Freiheit, Berfassung, Einheit, alte Sitte und Erinnerung, beinahe die Sprache Preis gegeben; und jenen Zustand gänzlicher Auflösung herbeigeführt, in bem die Bölker zum Gespötte ihrer Rachbarn wurden. Als ein Gefühl solcher Schmach zulest boch erwacht, ba hat man ben Grund von sich ab, und auf Formen und Institutionen hinüberzuwälzen gesucht; sie für bas verantwortlich machend, was man selbst gesündigt. Das ist so der Menschen Art; sie wissen recht wohl, was die Religion bedeutet, kennen auch die Evangelien, und verstehen recht gut zu reben von ber Liebe, die das Christenthum von ihnen forbert; die Praxis jedoch wissen sie von solchen Transcendenzen frei zu halten. Auf den Theatern ergößen fie sich an den tragischen Rämpsen ihrer Helden mit dem Schicksal, und lassen sich mit aufmerksamer Rührung große Worte und Grundsätze eindoctriniren, und ihre Posa's, auf einem nieberknieend, ben Tyrannen große Reben von Stolz und Freis heit halten; jedoch unter stillschweigender Übereinkunft sich selbst Die größte Servilität nicht übel zu nehmen, und einander weche selseitig die geringe Ungebühr leicht zu vergeben. So benn solls ten auch hier ausschließlich die Fürften und ihre tyrannischen Geset einstehen für die gemeinsame Schuld; vornämlich aber ift es die Religion gewesen, die das ganze Scandal angerichtet.

Die Papste, besonders Innocenz VI, haben das Signal gegeben, und die Inquisition ist nun ausgegangen, wie eine heiße hungrige Löwin, suchend, wenn sie verschlinge. Aber die Fors men sind es nicht gewesen, die Gesetze haben es nicht gemacht; sondern die Weise, wie man sie ausgeführt, hat das Übel angerichtet. Die Geset waren allerdings überflüssig blutig, nach dem Geiste jener Zeit, sie haben in diesem Geiste auch wohl bie Folter aufgenommen; aber sie haben sie, als ein res fragilis und periculosa, sorgfältig umzäunt; die Menschen bagegen haben, unter dem Vorwande des Ausnahmefalls, die Umhegung niedergerissen, und sind nun gegen Trutner und Trutnerinnen in ihrer unbarmherzigen Weise vorgeschritten. Aus dem Brunnen ber Gerechtigkeit ist also biese Prozessorm nicht ausgeflossen; fondern aus dem hochmüthigen und verzagten Dinge, dem mensche lichen Herzen, hat sie sich hinzugefunden. Noch weniger hat bie Religion bei ihr mitgewirft, oder die Kirche die Torturmeister gebungen, und nun durch die Papste ihnen ihre Bollmacht aus-Gerade unter den Augen der Papste wüthete das Übel am gelindesten; es hat, wie wir gesehen, schon Jahrhunderte por Innocenz VI begonnen; alle Bölker dieffeits ber Alpen und jenseits waren bavon angesteckt; bas Berfahren aber hat an Grausamfeit zugenommen, im Verhältniß, wie es ber birecten Einwirkung der Kirche sich entzog; und hat gerade seine aufferfte Hohe erreicht, als jene Bölker entweber entschieden von ihr abgefallen, oder boch jum Abfall geneigt. Die Papfte mußten Notiz von einer so hochwichtigen Sache nehmen, an die die Bolfer glaubten, und hatten die Inquisitoren gegen das Ubel ausgesendet. Jene Bulle von Innocenz wollte nur die für die Rheingegenden, wo das Übel neuerdings sich ausgebreitet, aufgestellte Behörde in ihrem Wirkungefreise gegen Ginspruch schützen, und bestätigte ihr Recht: bessernd, verhaftend und ftrafend einzuwirken; ihnen dabei gestattend, gerade um den ersten Theil dieses Amtes auszuüben, in allen Pfarrfirchen ihres Gebietes bas Wort Gottes bem Volke auszulegen, so oft es dessen bedürfte, und alles Zweckdienliche zum Unterrichte desselben nach ihrem Gutdunken vorzukehren. Was auch sie in Schwäche, durch zu viel und zu wenig, und im Irrihum gefündigt haben mogen; bie Berechtis gung dazu lag wenigstens nicht in dem Mandate, das sie erhalten hatten. Man muß vielmehr auch hier den Papsten das Zeugniß geben, daß sie durchgängig mäßigend und mildernd verfahren, und dem Geiste der Zeiten behutsam nachgehend, die gewonnene Einsicht immer in eine bessere Praris einzutragen sich bemühten.

Dies Verhältniß ber Kitche zu bem ganzen Unwesen läßt am besten aus der Instruction für die Prozesse in Sachen der Hexen, Zauberer und Malesifer, die 1657 in der Druckerei der apostolischen Rammer in Rom erschien, sich nachweisen. 31 Gingange heißt es: Die Erfahrung, die große Lehrmeisterin in allen Dingen, hat offenbar gemacht: wie die schwersten Irrthumer im Prozesverfahren gegen das Herenwesen, zum Rachtheil ber Gerechtigkeit und ber angeklagten Frauen begangen werben; fo daß man in der Generalcongregation der heiligen, romischen und allgemeinen Inquifition gegen die baretische Berkehrtheit, seit lange schon bemerkt: wie kaum je einmal ein Prozes ber Art tegelmäßig und in bet Rechtsform geführt worden. barum gar oft bie Rothwenbigfeit ergeben, fich gegen viele Richter tabelnd auszusprechen über bie ungerechten Berationen, Inquisitionen, Einkerkerungen, und gar mancherlei bose und unangemessene Verfahrungsweisen in der Führung der Prozesse; über unbefugtes Bernehmen ber Beklagten, und Auflegung unmensche licher Torturen; wodurch es denn gekommen, daß überaus viele ungerechte Todesurtheile oder Übergaben an den weltlichen Arm erfolgt. Viele Richter haben, wie die gleiche Erfahrung ausgewiesen, sich so leichtfertig und leichtgläubig gezeigt: daß sie, auf den leichtesten Berdachtsgrund hin, irgend ein Weib für eine Here gehalten; und nun es an nichts fehlen laffen, um einer folchen Angeflagten, auch burch unerlaubte Mittel, ein Geftandniß abzupressen, das unwahrscheinlich, wandelbar und widersprechend, wie es ift, wenig ober keinen Glauben verdient. Daher, damit die Richter fortan vorsichtiger sepen in der Fuhrung solcher Prozesse, sollen sie bas Rachfolgende immer vor Augen halten und betrachten. Die Schrift läßt nun umftanblich über ben Gegenstand sich aus, durchhin aus verständigem, ligem, lebenserfahrnem Gesichtspunkt ihn betrachtenb. Ein

Hauptirrthum ber Richter ift, sagt fie, baß fie glauben: man könne nicht blos zur Inquisition, sondern sogar auch zur Berhaftung, ja zur Folter schreiten, wenn auch kein corpus delicti eines Malefiziums vorhanden sey. Gin solches Malefizium muß aber vor Allem rechtlich bewährt vorliegen, und da ist es keines. wegs hinreichend, wie Biele glauben, daß ber Malefizirte frank geworden, oder auch gestorben; weil Krankheit und Tod nicht nothwendig aus dem Malefizium folgen. Mit größtem Fleiße muffen daher zuvor die Arzte der Kranken befragt werden, ob fie Krankheit und Tod für natürlich halten? sie muffen den ganzen Verlauf in einem Verbalprozesse ausführlich niederschreiben, bamit im Falle ihrer Unerfahrenheit ein besserer Arzt ihr Urtheil controlliren könne. Die Hausgenossen des Kranken sollen ausserdem über den Ursprung und Verlauf der Krankheit vernommen werben; damit man ihre Aussagen mit benen ber Arzte verglets chen, und nun ber Richter aus Allem fich ein begründet Urtheil bilden könne. Che bann ein Richter die Berhaftung befiehlt, muß er zuvor alle Indizien gegen die Beklagte wohl erwogen haben, und nicht etwa, burch die Klagen bes angeblich Beschäbigten und ber Seinigen, zu übereilter Berhaftung sich verleiten laffen; ohne daß irgend ein mahrscheinlicher Grund vorliegt, der bie Angeklagte zur Übelthat verleitet. Wird sie aber wirklich verhängt, dann schaue ber Richter, in Person ober einem tuchtigen Stellvertreter, wohl zu, was sich Bezügliches in ihrem Hause vorfindet; aber nicht blos auf das, was sie anklagt, Rücksicht nehmend, sondern auch auf Solches, was sie rechtfertigen kann. Er nehme babei unparteiische Zeugen zu Hilfe, schließe aber die angeblich Beschädigten und die Ihrigen aus. Er urtheile nicht vorschnell: Di in Gefäßen, Salben, Pulver u. dgl. sepen dem Herenwesen angehörig; sondern laffe das Gefundene erft von Rundigen forgfältig untersuchen. Bringen die Angehörigen bes Kranken Dinge, die sie im Bette gefunden, bann halte er sie nicht übereilt für das corpus delicti; es kann leicht sepn, daß man sie nur unterschoben, um ihn zu gewinnen. Wolle können beim Bettmachen leicht also ineinandergewirrt werden, daß sehr natürlich solche für Malesizien ausgegebene Busammensetzungen entstehen. Auch Rabeln find überall in

Menge, wo Frauen zugegen; man barf fich baher nicht wundern, wenn etwa zufällig viele fich beisammen finden. Schon bas Auswerfen solcher Rabeln bei Obsedirten kann zur Borsicht mahnen. Biele Exorzisten find gewohnt, unvorsichtig ben Damon zu befragen: ob er burch ein Malefizium seinen Eingang gefunden, und wer daffelbe gewirkt? Die Antwort fällt vom Bater ber Luge bann bejahend und anklagend aus, und-barauf wird sofort bisweilen ber Prozest gegen die Genannten gegründet; die hl. Com gregation hat aber in solchen Fällen immer Exorgiften und Richter hart getadelt. Biele Richter bilden sich ein: barum, bas Jemand obsedirt sich zeige, sep er auch malestzirt; und haben darauf ungerechte Prozesse gegen die Personen, die dem Disse birten feinblich, ober sonft angezeigt find, erbant. Das ift aber burchaus widerstunig; benn wer fann es laugnen, bag ber Damon, durch Zulaffung ohne Malefig, ben Leib eines Menfchen plagen könne? Mögen also bie Richter sich vor diesem Fallftrid buten; auch vor jenem, ben ihnen falfche, betrügerische Obsebirte legen. Die Richter follen fich nicht leicht hergeben, Gewalt an einer Bere ober einer Malesicantin auf das bloße Geschrei bin auszuüben; obgleich sonft ber Ruf von großer Bichtigfeit ift. Denn bei dem gemeinen Haß gegen diese Gattung von Leuten find Alle leicht geneigt, gegen sie aufzustehen, und bei gezingem Anlaß solches Geschrei zu erheben; besonders wenn bas Beib noch bazu alt und häßlich ift. Darum soll kein Berlaß barauf seyn, und ber Richter seinem Ursprunge erft nachforschen. soll immer Rudfict barauf nehmen, daß bas weibliche Geschlecht abergläubisch ift, und allerlei Runften, besonders in Liebesangelegenheiten, ergeben; daß also baraus, daß Eine bergleichen geubt, und Spruche gesprochen, um Malesizien zu heilen, ober ben Willen zu binden, keineswegs sogleich folgt: baß fie eine förmliche Here ist; weil bergleichen nicht nothwendig mit Apo-Rasie sich verbunden findet. Der Richter soll also nicht bas blos Mögliche sogleich als wirklich voraussehen, und sich für berechtigt halten, nichts zu unterlaffen, um, auf allerbings unerlaubte Ubungen ber Art hin, ein Befenntniß von Dingen ju erzwingen, an die sie vielleicht nie gedacht. Die Richter burfen daher nicht gestatten, daß ein daraushin verhaftetes Weib mit

jemand von Auffen, ober sind es deren mehrere gewesen, diese untereinander Gemeinschaft haben; weil viele ber Meinung sind: Falsches in Sachen der Apostasie auf sich zu zeugen, sen gestate tet, in der Hoffnung, früher frei zu werden. Sie sollen auch nie erlauben: daß ihre Hüter, ober wer es fen, ihnen zurathen, was sie im Verhöre zu sagen hatten; weil die Erfahrung ergeben, daß die Weiber, burch bergleichen Zureden getäuscht, oft bekannt, was sie zuvor nie geträumt. Ausser bem Berhöre follen bie Richter selbst mit ihnen fich nie über die Sache einlassen. Beim Verhöre darf ihnen nichts in den Mund gelegt, sondern fie sollen nur befragt werden: ob sie ben Grund ihrer Vernehmung wissen ober vermuthen? welche Feinde sie haben, und welche Ursache zur Feindschaft sie gegeben? wie sie ihr Leben geführt, wie mit ben Sacramenten es gehalten, wer ihr Beichtvater gewesen? und Ahnliches, was einen Schluß auf ihr Berhalten gestattet. Dann konnen sie im Allgemeinen befragt werden: ob fie etwas vom Zauber wiffen? Läugnen fie, bann mag allmälig einfließen, was von bergleichen in den Acten vorliegt; jedoch mit Verschweigung ber Namen ber Zeugen. Beharren sie auf bem Läugnen, bann mag nach Beendigung bes informatorischen Prozesses zu ben Zeugen bes offensiven übergegangen werden. Der Fiscus muß zu diesem Ende bestimmte Punkte articuliren; Abschrift bavon foll ben Beklagten mitgetheilt, und ihnen ein tauglicher Advocat zugegeben werden; ex officio, wenn sie aus Armuth ober sonst keinen angenommen; überbem soll auch bie nos thige Zeitfrist ihnen gestattet werben. Ift auch dieser Theil des Pros zeffes abgelaufen, bann wird ihnen Abschrift bes Ganzen gegeben, und eine neue Frist zur Vertheidigung bestimmt. Ift auch biese vernommen worden, dann berufen die Richter eine Versammlung von Rechtskundigen; ihnen wird ber ganze Prozes verlesen, wies ber mit Verschweigung der Namen der Zeugen; und wenn diefo in ihrem Urtheile nicht einstimmig find, ober wenn es eine schwere Sache ist, entweder in Bezug auf das Verbrechen ober auf die Person, soll zur Tortur nicht geschritten werben, ehe man bie heilige Congregation befragt, ber daher eine getreue Copie bes boppelten Prozesses zugesendet werden muß. Wenn es aber ben Richtern und ihrer Versammlung scheinen sollte: man konne

fofort bei bringenden Indizien zur Tortur vorschreiten, sollen fie nicht auf bas Berbrechen im Einzelnen befragt werben; sonbern vorher soll man ihnen nochmal bie erhobenen Indizien vorlegen, und auf der Folter selbst werden sie nur auf die Wahrheit im Allgemeinen, in Bezug auf bas Borgelegte, befragt. Fangen fie an zu gestehen, dann barf im weiteren Berlauf ihnen nichts in den Mund gelegt werben; sondern nur die Worte ihres Bengniffes werden niebergeschrieben, und bie Bahrheit im Gangen wird ihnen bann weiter abgefragt. Die Folter barf nicht von der zerreißenden Art seyn (Squasso), nicht mit angebrachten Gewichten ober Stöden an ben Füßen peinigen, auch nicht mit Striden zusammenschnuren. Die Richter sollen nicht leicht bie Bieberholung berselben verfügen, auffer in ben allerschwersten Eachen, und nach eingezogener Billigung ber bl. Congregation, Die Frauen follen nicht am Leibe geschoren, auch tein Gewicht auf angebliche Zeichen gelegt werben, wenn fie 1. B. teine Thranen vergießen. Die Folter soll nie langer als eine Stunde fortgesett werden, und nur in den allerschwerften Fällen und ben bringenbsten Indizien an diese Dauer reichen, und die verhängte auch in den Acten angegeben werden. Im Falle Frauen auch bie Apofasie, und ihre Anwesenheit beim Sabbath befannt hatten, follen die Richter Sorge tragen, daß die Geständigen, ohne alle Einblaferei, ihnen erzählen: wie fie im Anfange bazu gekommen; fie follen über Zeit und Umstände sich unterrichten, damit man baran erkennen könne, ob ihr Bekenntniß mahrscheinlich sey. Im Falle fie der Verification fähige Thatsachen angeben, sollen die Richter allen Fleiß anwenden, diese wirklich zu verifiziren; weil, wurben fie falsch befunden, auch das Befenntniß entfraftet ware, als ein solches, das durch die Folter, ein trügliches Mittel, ober burch Suggestion von irgendwoher, ober burch Ungebuld über die Einkerkerung etwa eingegeben worden; wobei die Richter fich durchaus nicht befangen laffen durfen durch das, was fie etwa bei den Schriftstellern über die Materie gelesen. Saben folche Weiber aber auch authentisch befannt, und Mitschuldige genannt, so soll gegen die Genannten, auf ihre Aus. fage hin, niemal prozedirt werden; weil Alles durch Musion geschehen konnte, und die Gerechtigkeit nicht forbert,

daß man gegen Mitschuldige, gesehen in der Musion, vorschreite. Das ganze Verfahren der Richter soll genau in die Acten eingetragen werden; damit man, beim Lesen derselben, es immer würdigen könne. Biele Richter pflegen als Gelegenheitsursache jum Prozesse keine andere als das Gerücht anzugeben; fortan follen fie diesen Irrthum meiden, und Personen und Umftande, bie es ihnen zu Ohren gebracht, angeben, und Alles aufzeichnen, ohne etwas zu übergeben. Kinder werden oft in den Betten von ihren Pflegerinnen erbrudt; die Richter mögen genau zufeben, ob man nicht, um bergleichen zu verheimlichen, in bestimmtem Falle angegeben: die Here habe sie umgebracht. biesen Prozessen sollen die von der hl. Congregation vorgeschries benen Taxen nie überschritten werben; und im Falle der Armuth haben die Richter sich vor jeder ungerechten Erpressung zu hüten." Diese Instruction, die wir nicht etwa mit Auswahl, sondern in ihrem ganzen Umfang mitgetheilt, macht der Kammer alle Ehrez es ist reiner, gesunder Menschenverstand, eine umsichtige und einsichtige Praris, Menschlichkeit, Billigkeit und Barmherzigkeit in ihr; zur Beschämung ber Folterknechte, bie bas greuelvolle Unwesen angerichtet und ausgeführt. Sie mußte nothwendig dem barbarischen Naturalism der Gerichte ein Ende machen, und das Berfahren wieder in einen ordentlichen Prozesgang hinüberführen; ber zwar noch immer nicht gegen allen Irrthum schützt, aber ihn boch feltener und vor Gott verantwortlicher macht. Die hier vorgeschriebene Praxis war dieselbe, die, mehr als anberthalb Jahrhunderte früher, die wackern Richter des Del Baulx schon befolgt; in ihr also ist die Ansicht der Kirche von der Sache ausgebrückt.

Auch im Einzelnen haben die Geistlichen, die in ihrem Sinne und nach der Milbe der Lehre gehandelt, ihr Verfahren nach ähnlichen Grundsähen eingerichtet. Sie haben begeissen: daß es überall mehr auf die Besserung und den Unterricht der Unglücklichen ankomme, als auf das Eingreisen eines blutigen Terrostisms; der nur das wilde, reißende Thier im Menschen auf das Geilt heht, um es zu zerreißen. Das läßt schon an der Weise sich erkennen, wie Pater Surin die Obsedirten im Kloster von Loudun behandelt. Er hat hier nicht die Schärfe des

dann erst war es an ihnen, die Gesellschaft von Solchen zu befreien.

Man sieht, die höchste Einheit in ber Kirche, und erleuchtete Einzelne, haben im Geiste ber Lehre gehandelt. Aber läugnen läßt es nun freilich sich feineswegs, ba das Übel zu einem grofsen Landubel geworden; daß es auch einer großen, über bie angesteckten Landestheile gehenden Institution bedurft hatte, um der so weit verbreiteten Ansteckung wirksam zu begegnen. Immer hat die Kirche solchen Säcularplagen, durch dergleichen Institutionen, Granzen zu geben gewußt; und es ift auf ben ersten Blick befremblich, daß von ihrer Seite her nichts ber Art in's Große hinaus geschehen. Als im vorhergehenden Zeitalter ber Manichaism, in der Sittenlosigkeit des Jahrhunderts in einer bedrohlichen Weise Wurzel faßte; da setten hochbegeisterte Manner, Dominicus und Franciscus von Assis, ihm ihre Orben entgegen: ber Eine, die geistige Ritterschaft der Kreuzheere bilbend; ber Andere zum Unterrichte bes mißleiteten Bolkes ausgesendet. Das Borhaben gelang nach Wunsch; ber Giftschwamm, ber aus ber Fäulniß hervorgewachsen, wurde ausgetilgt; bie beiben Orden aber überlebten die Gefahr, gegen die fie ausgerüftet waren. Der Manichäism, sich in sich sammelnd, und gerade auf sein giftigstes Prinzip sich zurudziehend, hatte sich in Racht und Geheimniß gehüllt; und war zwar ber Tagseite der Menschheit badurch entrückt, hatte aber dafür um so mehr ihre Rachtseite infizirt, und bort ben ganzen Apparat bes Heren = und Zaubers wesens ausgelegt, in bem er sich fortan verloren. Die Institus tionen, die in ber früheren eroterischen Seite ihn befampft, mußten ihm jest auch in diese esoterische Verhüllung folgen, und ben aussen begonnenen Streit nun auch in diesen innerlichen Gebieten fortsetzen. Zweifaches war dabei zu thun: einmal der weiteren Ausbreitung des Übels durch besseren Unterricht zu wehren; und dann das Ausgebreitete durch schickliche Mittel, als beren lettes auch die nach ber Gerechtigfeit vertheilte Strafe erschien, wieder auszurotten. Die beiden Orden mußten in das Werk fich theis len: die minderen Brüder, in die angesteckten Landstriche eilend ober dahin berufen, mußten unausgesett Missionen bilden, bie das arme, unter die Füße getretene, unwissende, verleitete Bolf belehrten,

schärffte, trug Cilicium und eine Rette um ben Leib, fastete beis nahe immer, enthielt sich aller Früchte, die sie liebte, aß mitunter auch Manches, was sie bei ihrer Magenschwäche zu belästigen schien. Darauf griff er auch die andern Geister an, die im hochmuthigzornigen Theile fich gefest, und bekampfte fie mit Verdemuthigung und Gebuld. Wenn fie nun baherprangte im Antrieb ihrer Geister; bann ließ er burch Bettelleute sie niederwerfen, sie mit kothigen Füßen treten, und ihr auf den Mund schlagen. Er schickte fie zur Schwester Röchin mit ber Bitte: ihr eine Disziplin zu geben, mas diese bann ganz einfaltig verrichtete. Er machte fie öffentlich zu Schanden, wofür fie ihm bann immer bankte, und ihn bat, jedermannlich alle ihre. Sunden zu sagen, die fie in einer Generalbeichte ihm gebeichtet. Da fie das von ihm nicht erhalten konnte, fagte fie vor ihren Mitschwestern selbst ihre größten und beschämendsten Sünden aus, machte auch ein Gelübbe, eine Laienschwester zu werden. Eben so bekämpfte er die natürliche Trägheit in ihr, hatte Acht auf alle ihre Gebärden, Worte und Werke; tödtete darin Alles ab, was er als unrecht vermerkte, in jeglichem von dem Grundsate ausgehend: daß die Besserung der Seelen mehr ein Werk der Salbung des hl. Geistes und des Gebetes sep, als der Wissenschaft. Die Geister ließen im Verlaufe ber ganzen Procedur ihre Ungeduld und ihren Unwillen blicken: daß sie gezwungen sepen, an einem Orte zu verweilen, wo ihnen keine Rahrung und kein Plat mehr übrig geblieben. Der Zweck aber wurde nach Wunsch erreicht; die Dämonen fuhren nacheinander aus, jeder Stirne ober Hand mit dem Namen eines hilfreichen Seiligen oder einem Rreuze bezeichnend. 1) — Die geistige Therapie des Paters war, wie man sieht, nicht eine palliative oder symptomatische; sondern eine gründliche, die auf die Wurzel des Übels ging, und fie auswarf und ertöbtete. Es war nun freilich nicht die Sache ber Richter, auf solchen Wegen zu gehen; aber sie mußten die Angeklagten, burch die bazu Berufenen, zuvor auf ihnen geleiten laffen; und zeigten fie sich bort unverbefferlich und unheilbar,

<sup>1)</sup> Boudon wundersames Leben des gottseligen P. J. S. Surin. München, 1746. p. 785-810.

ber großen Geschichte ausgetreten, und jedes richtete sich häuslich ein; die großen, früher allumfassenden Institutionen versielen daher allmälig, und jedes Volk war seinem Weltverstande himgegeben.

So haben also die Dinge sich gefügt, nicht, wie ste gesollt, sow dern wie sie eben gekonnt; in dem jämmerlich zerrissenen Deutschland auch in jämmerlichster Weise; und die ihr Leben auf den Scheiterhaufen eingebüßt, find eben so die Schlachtopfer ber schlechten Ordnung geworben; wie später jene Taufende, die auf ben Schlachtfelbern ber Fremben verblutet, um schnöben Mammon ihnen von den Führern verkauft. Die Ungerechtigkeit, die ihnen widerfahren, man muß bas Vertrauen zur höheren Weltordnung hegen, daß sie bort wieder ihre Ausgleichung gefunden; hier in der unteren find sie wenigstens nicht ganz unnüt gestorben, wenn auch die Erwerbniß um wohlfeileren Preis sich hatte gewinnen lassen. Wie plump und ungeschickt man auch immer verfahren mochte, die Erfahrung konnte nicht ganz verloren gehen; die Thatsachen haben sich gehäuft, und es ist bem Geiste möglich geworden, sie zu ordnen und zu durchschauen; also daß ber Zustand klar zu Tage liegt. Man kennt besser ben Umfang ber Mittel, über die die Natur gebietet; man ist tiefer in die geheime Werkstätte eingedrungen, wo ihre Kräfte Wundersames wirken, das nicht ferner Schrecken und Bestürzung erregt. Man kennt das Wesen jener nächtlichen Menschen besser, die am Tage träumend umgehen, weil die alte Nacht mit allen ihren Scheusalen und Ungethümen in die Dunkelheiten ihres Temperamentes sich eingewohnt, und bort nun Finsteres brütet, das man aber nicht ferner mehr für tobeswürdig hält. Man unterscheidet die, welche mit dem Bosen sich verstrickt, und nun Schaden angeriche tet, von denen, die sich der Übelthat enthalten; schon Carl der Große gebot, die Ersten wohl zu strafen, die Andern aber bem Bischof zu übergeben, bamit er sie bekehre. Man würde in vorkommenden Fällen diesem Beispiele folgen, und die Rückfehr bes Unwesens ist also auf immerdar unmöglich geworden. Aber wie man die Lichtseite ber menschlichen Natur in den Heiligen zu erkennen Gelegenheit gefunden, so hat man hier auch die Rehrseite erkannt; jedem Strahlenpunkte bort gegenüber hat man auch

einen Anotenpunkt ber Racht in ihr gefunden: bas Eine zeugt für das Andere, wie das Eine das Andere bedt. So haben alle Erscheinungen ihre Stelle, und mit ihr die Gewähr gefunden; und es ift nicht länger nöthig, mit ftupider, abergläubischer Verwunberung sie anzustaunen, und über bie Gebühr vor ihnen zu erschreden; ober mit gleicher rationalistischer Stupidität fie zu verneinen, und dafür widerfinnig das Zeugniß unzähliger Thatsachen abzuweisen. Die ganze Region ift also, nach ihrer irdischen Seite hin, in den Kreis unserer Erkenntniß aufgenommen, und kann uns fortan weber bruden noch beangstigen; weil auch selbst bas Transcendente in diesen Erscheinungen in dieser seiner erkennbaren Seite keineswegs den Gesetzen unseres Geistes fich entzieht. Damit ist aber bem Übel auch für bie Zukunft ber Stachel ausgeriffen, daß es, wenn etwa neuerdings in Maffe auftauchenb, zu einer furchtbaren Waffe bes Bosen werben konnte. fann uns nimmer imponiren und berücken; benn wenn es auch ber Bosheit gelänge, seiner als eines Instrumentes, zur Durchsetzung ihrer Ansprüche sich zu bemeistern; es könnte ihr nicht gelingen, damit sich ber Massen auf die Dauet zu bemeistern. Die Rirche aber, indem sie wie durch die ihr anvertraute Macht, so nun auch durch ihre Erkenntniß und Durchschauung dem Feinde entgegen träte und ihn vollkommen hewältigte, wurde nur die Gelegenheit finden, sich an ihm zu verherrlichen.

## Berichtigung.

Im dritten Bande p. 421 steht die Seschichte von dem Hirten zu Madel in Thüringen an unrechter Stelle; denn sie gehört in das Capitel der trüglichen Obsession. Dieser Hirt war nämlich ein Betrüger, wie der Magistrat von Nürnberg entdeckte. Die Seschichte war im Manuscript am rechten Orte eingefügt, in der Druckerei aber war ein aufgelegtes Papierfragment verloren gegangen, und man sandte deswegen dem Bersfasser den halben Bogen. Dieser, anderwärts beschäftigt, gewahrte den Zufall nicht, und ließ die Erzählung an unrechter Stelle einschalten.





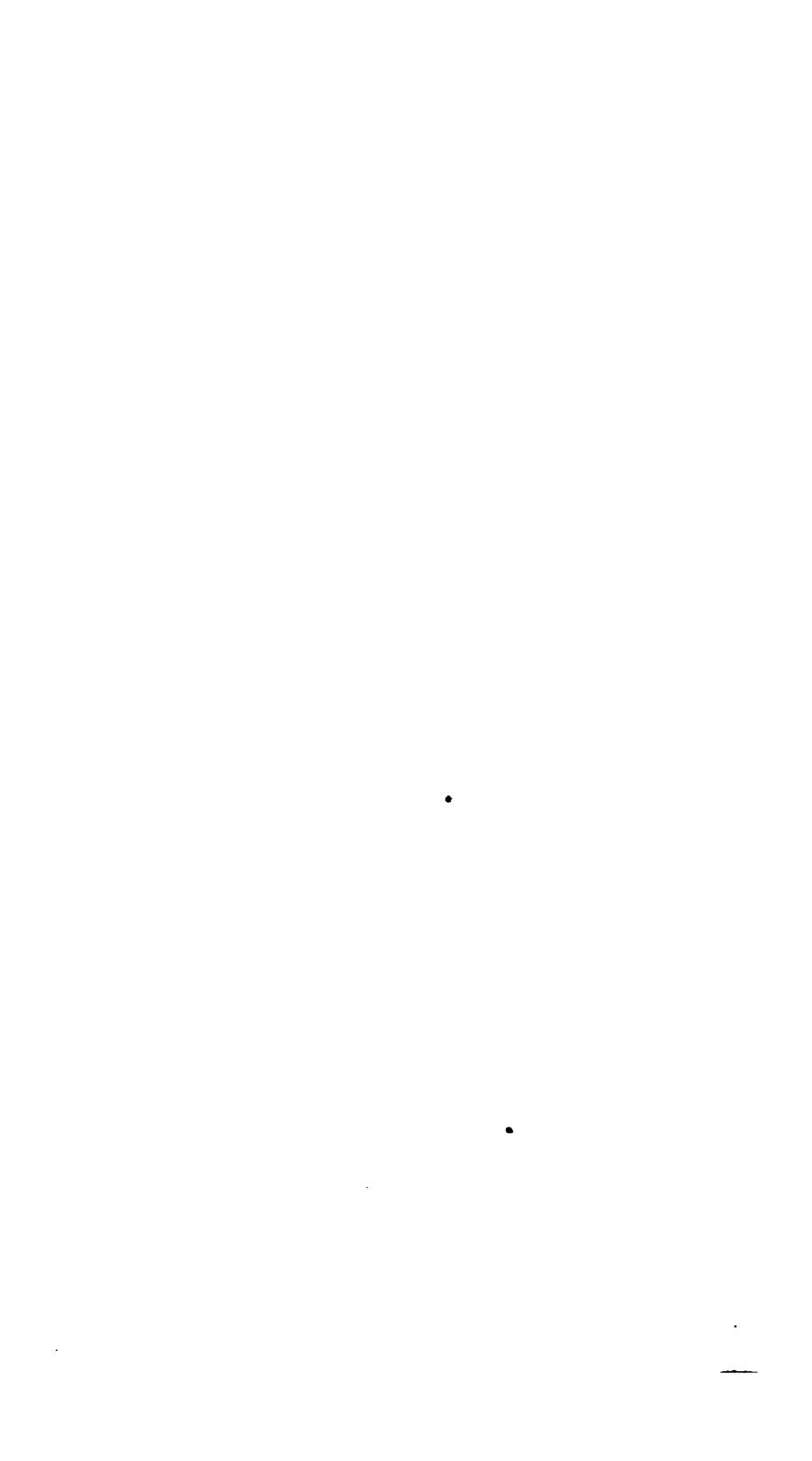

d

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |

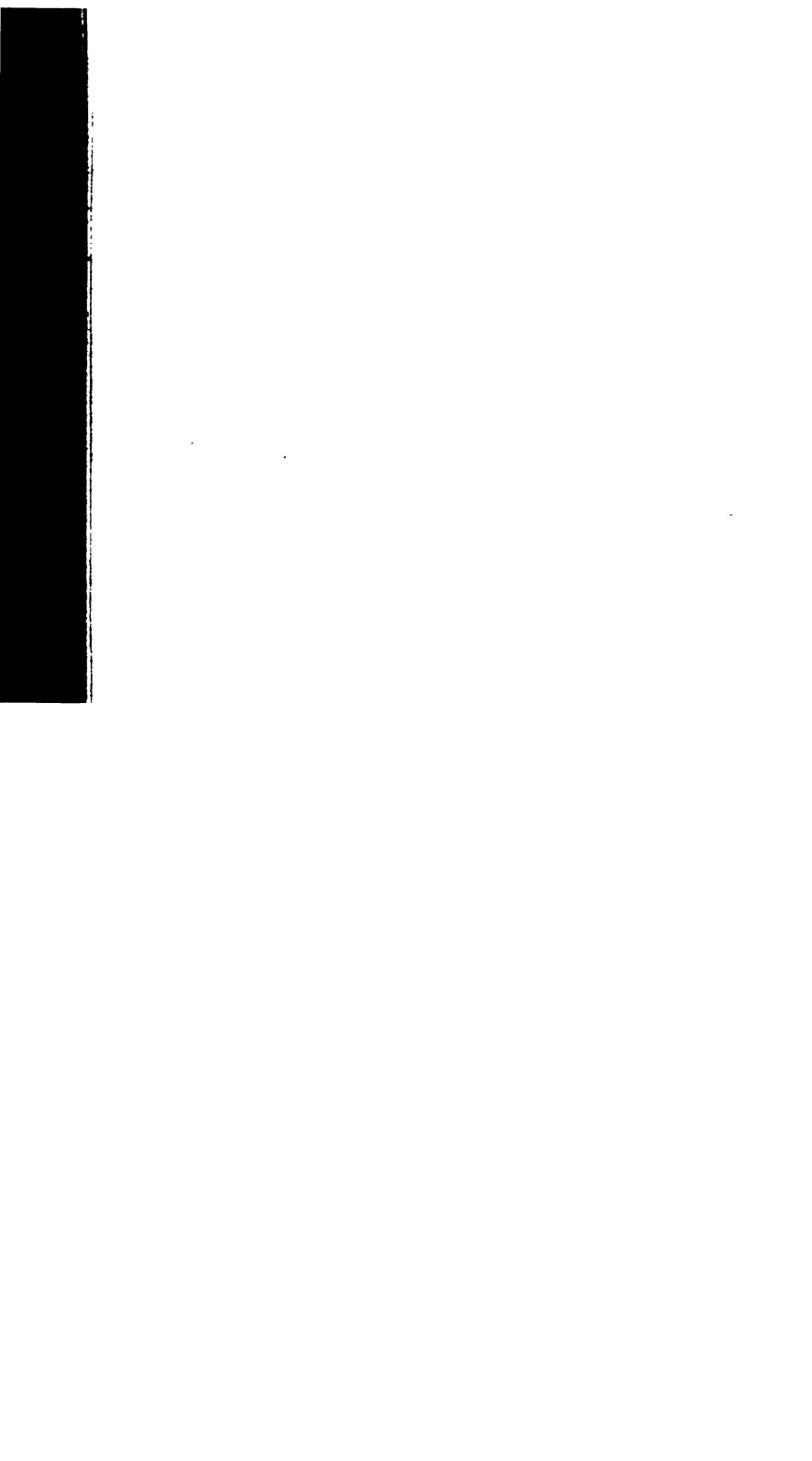



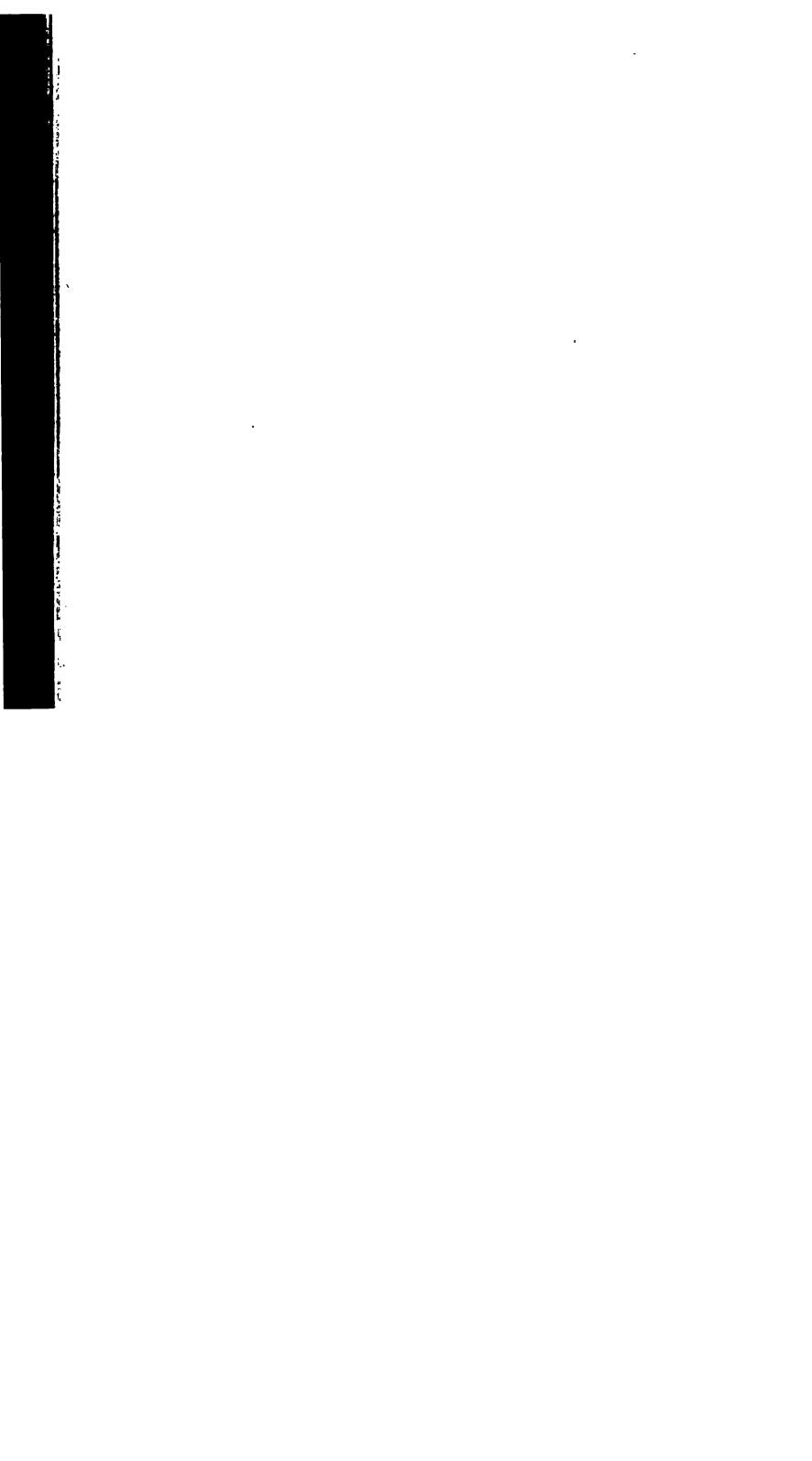



